

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

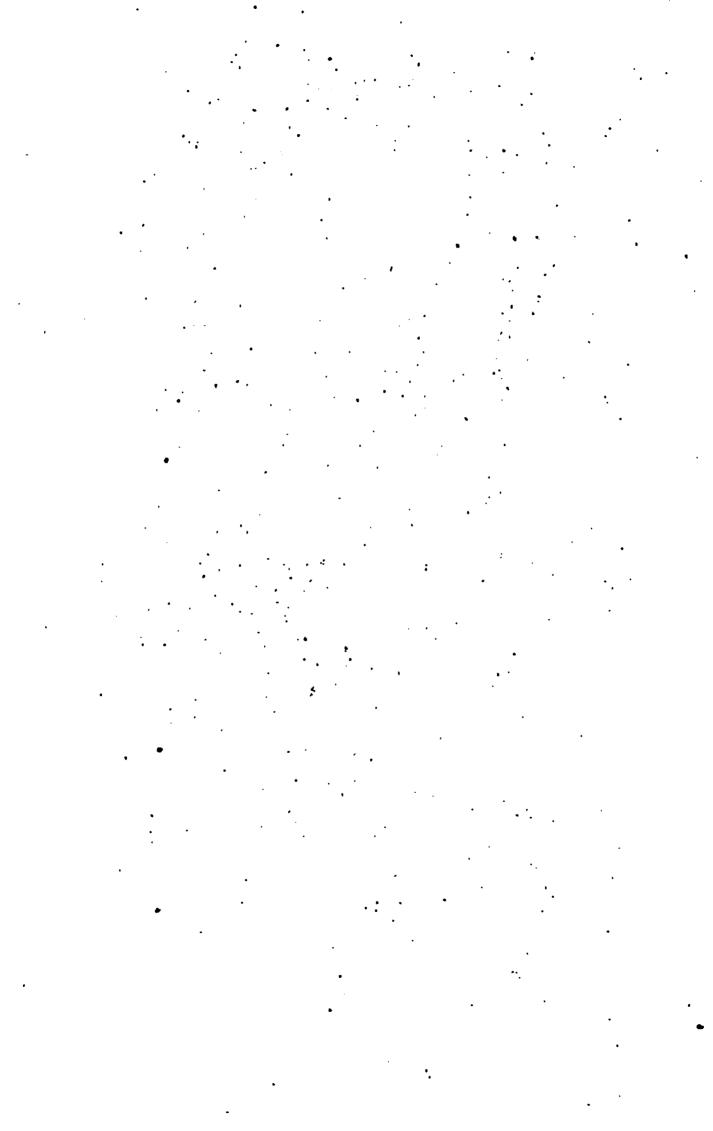

J.H.JUNG STILLING.

She met of • • 1 • , , • • . • • •

• • • • •

## Johann Heinrich Jung's

(genannt Stilling)

# Lebensgeschichte,

ober bessen

Jugend, Jünglingsjahre, Wanderschaft, Lehrjahre, häusliches Leben und Alter.

Eine wahrhafte Geschichte,

Ste Auflage. Mit einer einleitenden Borrede

non

Pralat von Rapff, Prediger an ber Stiftefirche in Stuttgart.

Stuttgart: Mieger'sche Verlagsbuchhandlung.
1857.

Buchbruderei ber Riegeriden Berlagshanblung in Stuttgart.

Mrs. hate Stunger 9+ 3-31-1924

というないのでして

J

### Vorrede zu Stillings Cebensgeschichte.

Daß eine neue Austage von Stillings Lebensgeschichte (zur Ergänzung der "sämmtlichen Schriften") nothewendig geworden, ist ein erfreuliches Zeichen der Zeit, die dadurch zeigt, daß unter den vielen dem Stilling'schen Beist entgegengesetzen Erscheinungen sie doch das sehr zu schätzen weiß, was an diesem treuen Jünger Christi zu Lieden und zu verehren ist. Der Grundton dieses edlen Beistes ist der Gedanke, den er einem Freund ins Album schrieb, und der den Keim seiner späteren Hauptschrift: "Das Heimweh," enthickt, der Gedanke: "Selig sind die das Heimweh haben, denn sie sollen nach Haus kommen."

Unter den Erschütterungen wilder Kriegszeiten und unter den Verwüstungen, die ein immer weiter greisender Rationalismus in der Wissenschaft und in der Kirche anrichtete, sühlte Stilling in seinem tiesen Gemüth die schwerzliche Wehmuth der Verwaisung und der Nichtigkeit alles Irdischen. Da trieb ihn sein ganzes Wesen aus allen Kämpsen und Labyrinthen des äußeren und inneren Lebens immer wieder mit Macht zu dem ächten Bibelglauben, der allein der heimathkranken Seele Heilung aller Wunden und Ruhe ans aller Unruhe und seligen Himmelsfrieden verleiht. Diesen Glauben hatte er in einer glaubenklosen. Zeit gerettet uns den Mazarerstreisen, in denen er aufgewachsen war; was da in bitterer Armuth und Niedrigkeit sein Trost und seine Erhebung gewesen, das blieb der Anker seines vielbewegten Lebens unter den Stürmen seiner eigenen Schächake und der Zeit im Sroßen.

Schon ganz dußerlich betrachtet sind die Schlissels wechsel dieses so klein beginnenden und immer inehr in die Zeit eingreifenden Lebens anßerordenklich inerkischen, in daß wenige Lebensbeschreibilingen so viel kpaninende Anziehungstraft, so viel Belehrung und Erbauung darbieten, wie Stillings Lebensgeschichte, die er selbst mit aufrichtiger Demuth und Wahrheit, nicht zu eigener, sondern zu des Heirn Chre geschrieben hat. Ein urmer Schneidergeselle und vielgeplagter, herumgestissener Voksschulmeister wird zum weltberühmten Augenarzt, zum Schriftsteller, Prosessor ind Geheimen Hofrath — schwid das wäre merkwürdig genug, die allgemeinste Ausmertssamteit zu erregen, zumal da Alles so sprechend erzählt ist, daß selbst ein Freiligrath Stillings Jugendgeschichte die erste deutsche Dorfgeschichte nennt.

Aber viel wichtiger und anziehender ist, aus den Geschichten allen; die sich mit ihm zutrugen; den wun=

vehmen kann, und daraus sich zu liberzeugen, wie Gottes weise Borsehung durch verschlungene Wege zu dem ihrem Plane entsprechenden Ziele führt in einer Erziehung, vor der jede menschliche Pädagogik anzubeten hat. Sehr lehrzeich ist dann, wie der aus dem geringsten Stand herzausgehobene Mann mit den merkwürdigsten Männern seiner Zeit, von denen hier nur Kant, Göthe und Lasvater genannt werden, in nahe Verührung kam, wie er in den vielseitigsten Beziehungen mit Menschen der versschiedensten Art stand und für Jeden ein warmes Herzund theiknehmende Liebe hatte, so daß er bei aller Entsichtenheit seines Glaubens den Grundsat bewährte: nihil kumani a me alienum puto (nichts Menschliches halt ich mir fremd).

Auch seine häuslichen Erlebnisse mit drei Gattinnen, die er nach einander auf sehr merkwürdige Weise erhielt, unter den schwierigsten Verhältnissen, besonders drückender Rahrungssorgen, mit treuester Liebe behandelte und unter tiesen Schmerzen durch den Tod verlor, auch diese Seite seiner Lebensgeschichte enthält so viel Anziehendes, daß man begreift, wie manche Leute glauben konnten, diese Seschichte sei ein Roman, nicht Wirklichkeit, während er seschichte sein Roman, nicht Wirklichkeit, während er selbst versichern kann, daß er nichts ausgeschmückt hat, und die einsache Darstellung das Sepräge der Wahrheit überall trägt.

Aber viel wichtiger als alle diese äußerlichen Beziehungen ist ber innere Lebensgang, in den Stilling burch bie offene und treuherzige Darstellung seiner Lebensge= schichte uns hineinblicken läßt. Trauern wir mit ihm, daß bie Sehnsucht bes armen Schneibers, Theologie zu stubiren, wegen ber Armuth seines Baters unterbrückt werben mußte, so sehen wir mit Bewunderung, wie ein achter Wissensburst und Chatenbrang boch enblich burch alle Hindernisse burchbricht und ein Feto ber Wirksamkeit findet, das uns zeigt, daß der große Erzieher der Menschheit keine Kraft brach liegen läßt, wenn fie nur Ihm sich heitigt. Aber welche Kämpfe mußte es kosten, bis ber Schnefber und Schulmeister ohne Gymnasium Latein und Griechisch kernte, welch letzteres er im 28sten Jahre, wie durch wun= berbaren Wedruf genöthigt, anfing, welche Kämpfe bes immer mit bitterer Armuth ringenben Mannes, ber fast nur durch eigene Anstrengung und durch den Heißhunger, mit dem er Bücher verschlang, sich emporarbeitete zu einem Gelehrten, welcher die Haupterscheinungen der Philosophie, ber Naturwissenschaft; des Rechts und ber Kameralwissen= schaft, selbst ber Medicin und der Theologie, wie des kirchlichen Lebens theils studirte, theils mit richtigem Urtheil zu würdigen lernte.

Dabei blicken wir mit besonderein Interesse auf die inneren Kämpfe, die ihm die Philosophie bereitete. Er bekennt, daß er über zwanzig Jahre lang mit Gebet und

Reben gegen ben Riefen des Determinismus, b. h. gegen bas System, bas die Freiheit des menschlichen Willens läugnet, gekämpft habe, ohne ihn bezwingen zu können. Immer habe jener Riese ihm ins Ohr gelispelt, alles Beten helfe nichts, Alles sei zum Voraus fest bestimmtes Schickfal ober bloger Zufall. Aus diesem schweren Zweifels: kampf. hulf ihm nächst Gebet und Bibel eine Schrift, die Andere zu Zweissern machte, Kants Kritik ber reinen Bernunft, aus ber er bas Hauptrefultat zog, bag bie menschliche Vernunft außer den Grenzen der Sinnenwelt nichts wisse und in übersinnlichen Dingen allemal auf Widersprüche stoße, wodurch die Worte des Apostels bestätigt werden, daß der natürliche Mensch nichts ver= nehme von ben Dingen, bie des Geistes Gottes find. Run fant er bie Quelle übersinnlicher Wahrheiten in feiner alten lieben Bibel, und die Philosophie hatte ihm den großen Dienst geleistet, dieses von den Halbweisen oft gering geachtete Wort Gottes als einzig untrügliché und befriedigende Quelle und Richtschnur ber Wahrheit su erkennen. Für diese Erkenntniß schrieb er bem großen Philosophen in Königsberg seinen Dank, und merkwürdig, wie Kant auf Stillings herzliche Worte einging und feinen evangelischen Glauben befestigte burch de- une unerwartete Aeußerung seines Briefes: "Auch barin thun Gie wohl; daß Sie Ihre einzige Beruhlgung im Evangelio frichen, denn es ist die unversiegbart

Quelle aller Wahrheiten, die, wenn die Vernunft ihr ganzes Feld ausgemessen hat, nirgends anders zu finden sind."

Später übrigens erkannte Stilling beutlicher, daß Kants Erhebung der Moral über die Religion der letze teren Eintrag thue, daher er in seinen Schriften die kantischen Grundsätze vielsach bekämpft ober berichtigt.

Doch die kantische Kritik der reinen Vernunft hatte unserem Stilling nichts geholfen zur Erringung sicherer Glaubenshöhe, wenn er nicht gerade das, was der Zweiselsthm streitig machen wollte, das Gebet, recht fleißig geführ und dadurch die inneren Erfahrungen gemacht hätte, die am tiefsten von der Wahrheit der ganzen Schrift überzzeugen. Wenn in des Herzens Tiefen Gott sich kund thut, wenn die ihn suchende Seele berührt wird von seiner Rähe, bald erschüttert von seiner Heiligkeit und Gerechtigzteit, dalb reich getröstet und erquickt durch seine Liebe, dann spricht der emporgerichtete Mensch: O mein Sott, wie mächtiglich spüret meine Seele Dich!

Und wenn dann auch die äußeren Trübsalswolken sich zertheilen und das unmittelbare Eingreisen Gottes in unser armes, kleines Alltagsleben deutlich hervorkeuchtet aus wunderbaren Gebetserhörungen und aus Hülfeleistungen, die man für unmöglich gehalten hätte, dann lernt auch der verzagte Zweisser glauben, und beset an vor der Herr-lichkeit des großen Gottes und Heilandes. Und je mehr

Aubetung, besto mehr Schauen in die Geheinwisse Gottes, pub besto mehr ingere Wonne.

Das Alles wird durch Stillings Leben in höchst lehrs reicher und anregender Weise dargethan.

In dieser Ersahrungsschule reiste Stillings Christensthum zu der Entschiedenheit und Kraft, die aushielt auch unter den schwersten Stürmen des häuslichen und des öffentlichen Lebens. Jene dürre, glaubensarme Zeit glich einem Wald, der früher mit den schönsten Eichen pranste, dann aber so ausgehauen wurde, daß nur noch da und dort eine Eiche sieht, sonst Alles nur niederes Gestrüpp ist, auf kahlem Boden, dessen Holben seihelt statt schönen Felsen nur das Bild sahler Erdrutschen darkieten. Eine solche vereinsamte Eiche war Stilling mit seinem kindelichen Bibelglauben, dessen er sich nicht schänte vor Hoben und Niederen, vor Gelehrten und Ungelehrten.

Dabei mußte seine weitherzige, allumfassende Menschenliebe ihm ganz besondere Kämpse bereiten. Diese weiche, zarte und tieszemüthliche Menschenliebe hätte gem sich auch den seindlichsten und glaubenslosesten Menschen secommon dirt, um sie eher zu gewinnen für das, was allen ihnen Seeleuruhe und Glück geben konnte. Solchen Induren thut es weh, wenn sie nicht überall dem Zug des villen, warmen Herzens solgen können, Sie möchten alle Wendben wit, Liche punsassen, möchten Jedem etwas sein, Iedm die Hand reichen auf dem Weg zum Himmel. Da konnte die Hand reichen auf dem Weg zum Himmel. Da konnte

leicht die Versuchung, die Liebe allzusehr über ben Glauben zu stellen und von den heiligen Rechten und Forderungen der Glaubenswahrheit etwas nachzulassen. Auch diese Versuchung hat Stilling überwunden, und es spricht aus seinem Beben, wie aus seinen Schriften eine glückliche Bereinigung von vielseitiger, weitherziger Menschenliebe mit festem Glauben und an. Die Accommodation an bie Weise Andersbenkender zeigt sich nicht im Inspalt, sondern in der Form seiner Schriften. Wie er fich ben Ramen Stilling gab, um fich als einen der "Stillen im Lande" zu bezeichnen, so kleidete er bie wichtigsten Beils= und Lebens= Wahrheiten ein in Geschichten, in benen die Phantasie eine große Rolle spielt, die Hauptbilber aber boch treu nach der hundertfach vorkommenden Wirklichkeit gezeichnet find. Dieses Gewand, bas je und je allerdings ins Romanhafte streift, fagt Manchen nicht zu, ist auch nicht für alle Zeiten, daher Manches in diesen Schriften jetzt nicht mehr die Bedeutung hat, wie zur Zeit ihrer Etscheinung, aber Alles dient ber driftlichen Wahrheit, und gewiß für sehr Biele war gerabe dieses Sevand Einladung zum Reiche Gottes und Brude aus Batel nach Jerufalem: Er fuchte Allen Alles zu werben, um Eliche zu gewinnen für den Glauben, ber allein bie Geten setig mathen kann. Aber bieser Glaube ging ihm so sehr über Alles, daß er um seinetwillen Alles aufs Spiel seste und die Schmach Christi in reichem Maße mfission nahm.

Jene 'schone Bereinigung' weitherziger Liebe mit entfiliebenem Glauben macht es auch erkarka, wie Stilling mit Leuten ber verschiebenften Art in freundlichem Uingang, Fogar in Verindschüft leben-konnte. Man hat fich schon oft darkber gewundett, besvieders über seine Freundschaft mit Göthe, man glaubte, es musse da von Stillings Sette boch zu viel nachgegeben worden sein. Aber wir finben Merall, daß er auch in folden Berhältniffen fich nichts vergab von dem heiligen Ernst des Maubens und der ächten Bedmitigkeit. Hören wir darüber Göthe selbst, zugleich als Beitrag zur SchAberung bes ganzen Charafters von Silling. Gothe fagt im zweiten Banbe feiner Schrift ', aus meinem Leben ic. " bei Berankassung ber Schilberung seines Ansenthalts in Straßburg und seines bortigen Zusammenlebens mit Stilling, dessen Lebensgeschichte er selbst zuerst jum Druck beförderte, Folgenbes: "Das Glement seiner Energie war ein unverwüstlicher Glaube an Gott und an ëine unmittelbar von daher Mießenibe Hülfe; die sich in einer ununterbröchenen Borforge und in einer unfehlbaren Reitung aus aller Roth, von jedem Uebel, angenscheinlich bestätige. Jung hatte bergleichen Erfahrungen in feinem Leben so viele gemacht, sie hatten fich selbst in ber neuern Beit;' in Strafburg, öfters wiederholt. Seine innerliciste und eigenflichste Bildung hatte er sener ausgebreiteten Menschenart zu banken, welche auf ihre eigene Hand ihr Heil suchten, und indem sie sich durch Lesung ber Schtift

und mohlgemeinter Bücher, durch wechselseitiges. Ermahnen und Bekennen zu erhauen trachteten, baburch einen Grab von Cuttur erhielten, ber Bewunderung erregen umufte. Denn indem das Interesse, das sie stets begleitete und bas fie in Gesellschaft unterhielt, auf dem einfachsten Grnube ber Sittlichkeit, des Wohlwollens und Mohlthuns rubte; so entstand keine künstliche, sondern eine wahrhaft natüre liche Cultur, die noch barin vor andern den Porzug hatte, daß sie allen Altern und Ständen gemäß und ihrer Ratur nach allgemein gesellig war; beghalb auch biese Personen, in ihrem Kreise, wirklich berebt und fähig waren, über alle Herzensangelegenheiten, die zartesten und tüchtiesten, sich gehörig und gefällig auszubrücken. In bemselben Falle nun war der gute Jung. Besonders erzählte er seine Lebensgeschichte auf bas Anmuthigste. Ich trieb ihn, solche aufzuschreiben und er versprach's. — Sein Glaube bulbete keinen Zweifel und seine Ueberzeugung keinen Spott. Und wenn er in freundlicher Mittheilung unerschöpflich war, fo stodte gleich Alles bei ihm, wenn er Widerspruch erlitt, Ich half ihm in solchen Fällen gewöhnlich über, wothe er mich mit aufrichtiger Neigung belohnte."

Besonders merkwürdig ist, was Stilling selbst über sich sagt, in seinem natürlichen Charakter läge nur der Trieb nach einem ins Große gehenden höchst seichtstnnigen Genuß physischer und geistiger sinnlicher Vergnügen, aber Gottes Gnade und sie allein habe den andern Trieb in

ihn gebracht, der als mächtiger Grundtrieb ihn beherrichte, nämlich nach weit ausgebreiteter, ins Große und Bange gegender Birtfamkeit für Jesum Chriftum, Teine Religion und fein Reich. Die Art, wie'er biesem heiligen, bon Gott eingepflanzten Erkeb folgte und bie reich gesegnete, umfassende Wirtsamkeit, bie baraus floß, erzählt sein Leben und bezeugen seine Schriffen! Baran zu lernen hat für unfere Zeit gang besondere Bebeutung. Zwar ist ver Bibelglaube, zu bein Siming allf manchetlei Uinivegen mühsain hinzuführen suchte, jett zu einer Macht gelangt, die er wenigstens in solcher Zeitfütze kaum für möglich bielt. Aber anderer= seits hat auch der antichristliche Geist, von dem er baldige Herbeiführung der letzten Endgerichte erwartete, zu noch bunkleren Tiefen, als die er ahnte, geführt, zu einer völligen Kängnung alles Göttlichen, ja bes allgemein Gei: stigen, das ein roher ober auch verfeinerter Materialismus völlig sich verklüchtigen laffen will in dem allein Alkes erfüllenden und bedingenden Stoff und Stoffwechset, außer dem es nichts geben soll. Damit ist, außer anderen schauetlichen Consequenzen, auch ber Determinismus gegeben, den Stilling innerlich überwand und von bessen Richtigkeit seine Lebensgeschichte einen so augenscheinlichen Beweis gibt. Wie wunderbar die Führungen sind, die unmöglich anders, als aus bem Mauben an eine unendliche Weisheit und Liebe bes vollkommensten Geistes erklärt werden können, wie

diese Weisheit das Kleinste und das Größeste umfaßt in staunenswerther Verkettung, wie das Gebet eine Macht ist, die Allem eine andere Gestalt gibt, das ganze Leben verklärt und den Himmel zur Erde herabzieht, und wie nur der Glaube an den Sohn Gottes als. unsern Versöhner und Seligmacher die tiefsten Bedürsnisse des denkenden Seistes und des sehnenden Herzens befriedigt, das Alles können die Ungläubigen unserer Zeit lernen aus dem Gang eines Lebens, das ein sprechendes Denkmal der ins Einzzelnste gehenden Vorsehung Gottes und der Kraft des wahren und lebendigen Glaubens ist.

Ankererseits aber können auch die, die im Glauben stehen, viel von Stilling lernen. Es ist jetzt so häusig, daß Gläubige sehr wenig Seduld und Liebe gegen Andersbenkende haben und in schroff abstoßender Weise Alles verzwersen, was nicht ganz ihrem System entspricht. Solche können lernen von der weitherzigen Gesinnung Stillings, der in ächter Bruderliebe auch allgemeine Menschenliebe darzureichen wußte, im Seist jenes Apostels, der gesagt hat: "die Liebe ist langmüthig und freundlich, stellet sich nicht ungeberdig, sucht nicht das Ihre, läßt sich nicht erzbittern, trachtet nicht nach Schaben, sie verträget Alles, sie glaubet Alles, sie hoffet Alles, sie duldet Alles."

Mis einst der russische Kaiser Alexander den auch ihm bekannt gewordenen Stilling zu einer Unterredung berief, soll er ihn gefragt haben, welche Religion er für die rechte halte. Stillings Antwort sei gewosen: "unter allen! Relis gionsparteien diesenigen, die Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten."

So liebte er das Gute und Göttliche, wo er es fand, am meisten aber liebte er die Genossen des einen Glaubens an den für uns gekreuzigten und auferstandenen Heiland. In der Brüdergemeine war es ihm so wohl, daß er über ein Abendmahl in Herrnhut sagt: "diese Communion ist, was sie eigentlich sein soll, eine selerliche Vereinigung mit dem Haupte Christo und mit allen seinen Gliedern unter allen Religionsparteien." Er nennt Herrnhut "einen Ort, wo Issus Christus und seine Religion vielleicht am reinsten und sautersten in der ganzen Welt bekannt und gelehrt wird, wo, nach dem Verhältniß der Menschenzahl über= haupt, gewiß die mehresten wahren Christen wohnen."

Sein Schwiegersohn, ber bekannte Professor ber Theologie und Geheime Kirchenrath Schwarz in Heidelberg sagt
über ihn: "mit jedem glaubigen Christen befreundete er
sich bis zur Brüderlichkeit, sobald er sich nur in der Liebe
zu Jesus Christus mit ihm verbunden fühlte." Ueber seine
milde Beuttheilung Anderer sagt Schwarz: "er konnte
weber ein ungünstiges Urtheil noch einen gefährlichen Scherz
über Jemand, der ihm von einer guten Seite bekannt
war, geschweige über Freunde, ohne eine zurückweisende
Segeneriunerung, und wenn er nichts dagegen vermochte,
doch mit einem Seuszer anhören."

dreißigjähriger genauen Bekanntschaft das Zeugniß ab: "Christus hat in ihm eine Gestalt gewonnen. Das sagt sein ganzes Leben in seinen Schriften und mehr noch in seiner Art zu wirken und zu sein. Dadurch erhielt sein Semüsh sene Tiese, Fülle und Krast, die sein Leben so Vielen erbaulich und bewunderungswürdig machte. Das war die Krast, die seiner Berebsämkeit das Fener gab, die aus seinen Augen leuchtete, Aber sein würdevolles, männlich schönes Antlitz straßte, in allen Geberden seiner ansehnlichen Gestalt Anstand und Anmuth verbreitete und nah und sern die Herzen gewann. Man sah, man hörte, man las ihn und kagte sich: das ist ein Christ."

Dieser edle Geist möge fortwährend auch zu unserer Zeit reden und noch recht Vielen ein Führer werden zu seligem Frieden in Gott und zu gewisser Hoffnung des ewigen Lebens!

Stuttgart, ben 119. Dezember 1856.

Pralat Kapff.

# Aus Dr. J. A. Groumann's Einleitung zur nenen wollständigen Ausgabe ber sammtlichen Werke Jung's, genannt Stilling:

"Die eigenen Lebensschicksale, bie eigenen Erfahrungen, die für ihn fest stehende Thatsache von einer unmittelbar in das Leben eingreifenden Vorsehung, — bies war für Stilling ber unwandelbare Grund, auf welchen sich sefort sein ganzer religiöser Glaube stütte. Nicht nur finden wir jene Idee beinahe auf jeder Seite seiner Schriften entwickelt: nicht nur find namentlich sein driftlicher Menschenfreund und seine Erzählungen voll von jener Ansicht, obgleich er hier außer der wunderbaren Lebensverkettung dulbender Pilgrime die driftliche Liebe auch in ihrer das gewöhnliche Leben, namentlich bas einfache stille Familienleben, und seinen natürlichen Gang veredelnden und ver-Narenden Macht schilbert: nicht nur ist also Stilling's Geist durchbrungen von jenem Bertranen auf Gottes übernatürtiche Borsehung, sonbern hierin fand er auch eine für ihn vollkommen hinreichenbe Schupwehr gegen allen Stilling's fammtl. Soriften. I. Bb.

Religionszweisel, hierauf gründete er seine ganze religiöse Ueberzeugung. Derjenige, sagte er einmal zu sich, als er auf der Akademie in Gesahr war, in Zweisel über die Religion zu gerathen, derjenige, der augenscheinlich das Gebet der Menschen erhört, und ihre Schicksale munderz barer Weise und sichtbar lenkt, muß unstreitig wahrer Gott, und seine Lehre Gottes Wort seine. Nun habe ich von jeher Jesum Christum als meinen Gott und Heiland verehrt und ihn angedetet. Er hat mich in meinen Nöthen erhört, und mir wunderbar beigestanden und geholsen: Folglich ist Jesus Christus unstreitig wahrer Gott, seine Lehre ist Gottes Wort, und seine Religion, so wie Er sie gestisset hat, die wahre.

So viel über den Geift Stilling's nach der positiven Seite seiner religiösen Ueberzeugung. Aber diese seine eigensthümliche Ansicht bildete er nur aus im Gegensahe gegen den Unglauben seiner Zeit. Seine Richtung ist hauptsschlich eine posemische, und zwar vor Allem gegen die damals herrscheude Philosophie Kant's, insoweit diese Einstuß auf die Gestaltung des christichen Glaubens hatte. Das Eigenthümliche dieser Posemit nun ist, daß Stilling seinen Gegner aus dessen unsere Begriffe blosse, uns eingeborene Formen sind, welchen das wahre Wesen der Dinge um uns her nicht entspricht. Damit stimmt nun auch Stilling überein. Auf eine gemeinsaßlichere Weise,

-als Kant, fucht er jenen Sat burch folgende Schlüffe begreistich zu machen: Wenn unfere sinnlichen Wertzeuge anders organisirt wären, so empfänden wir die ganze sinn= liche Welt ganz anders, als wir fie jest empfinden. Licht, Forben, Figuren u. s. w. empfänden wir ganz anders, wäre unser Auge anbers organisirt. Die Menschen empfinden nur die Oberfläche ber Dinge in Raum und Zeit, b. h. in der Ausbehmung und Anseinanderfolge — in ihr inneres Wefen bringt tein erschaffener Geift. Beil wir und keine zwei Dinge zugleich vorftellen fäunen, barnie mußten wir fo erganifirt fein, bag une bie Dinge im Raume und in ber Beit erscheinen; baber ift Raum unb Zeit nur in unserer Geele: außer uns ift keines von beiben. Semäß feiner religissen Tenbeng brückt er blefes auch so aus: Alle Berstellungen, die sich auf Rautn und Zeit beziehen, sind eingeschränkt: ba nun Gott, ber Ewine, Unendliche und Undegschliche, keine Scheanden kennt, so stellt er sich bie Welt auch nicht in Raum und Zeit werz da nun seine Borstellungen allein Wahrheit baben, so ift and die Welt nicht in Raum und Zeit. Endlich beweist Stilling die Endlichkeit unserer Begriffe über die Welt, ihren Anfang und Umfang u. s. w. burch ben bekannten Kant'schen Antinomie-Schluß, bis wir einerseits ben Raum als unendlich benten muffen, weil, wenn er eine Grenze hatte, jenseits ein leever Raum gebacht werben mußte: andererseits stab auch nicht eine endliche Unendlichkeit, b. h.

ein unendlicher, mit kanter endlichen Dingen angefüllter Raum benden lasse: also musse die ganze Vorstellung des Raums überhaupt eine bloß subjektive Vorstellung endlicher Menschen sein.

Diese Lehre, in welcher er mit der Philosophie Kant's übereinstimmte, wurde, sowie die Ibee einer unmittelbar wirkenben Borfebung ber aus ber Erfahrung abstrahirte Fundamentalfat feines ganzen Glaubens ward, so das wissenschaftliche Princip seiner philosophischereligiösen Ueberzeugung, aber auf eine entgegengesette Weise, als dies bei Kant der Fall mar. War Stilling wohl im Grundsate eins mit der damaligen Philosophie, so ging er burch bie Folgerungen, welche er aus diesem Grundsate machte, über die Philosophie hinaus in das dristliche Gebiet über: Die Waffen, wolche die Philosophie gegen das Christenthum führte, wandte er gegen jene zurück, und suchte fie burch ihre eigenen Bordersätze zu widerlegen. Dag bie Wegriffe: von Raum und Zeit, daher auch pon Bewegungzus sem., bloß in une, nicht aber que in den Dingen außer uns eristiren, hatte er gezeigt. Er schloß aber sofort, daß Gott uns. für diese Welt biese Vor= ftellungen augeschaffen habe, daß wir uns in denselben nothwendig und nach: Gottes Willen, so lange wir hier leben, bewegen, daß wir aber zugleich nach Gattes Rathschluß, ohne in Widersprüche zu kommen, es nicht wagen burfen, bas mahre übersinnliche Wejen ber Dinge bestimmen zu wollen. Was also bleibe anderes übrig, als daß wir durch göttliche Offenbarung über das Ewige belehrt werden, wie es benn auch in der Natur der Sache liege, daß, wenn der Mensch über das Uebersinnliche Aufschluß erhalten solle, die Grundsähe zum Denken und Schließen aus der Natur des Uebersinnlichen genommen, d. h., daß alsbann die Bernunft von Oben erleuchtet werde.

Rant hatte bies zugeben muffen, aber nur bann, wenn es bloß eine theoretische, nicht auch eine praktische Vernunft Allem, nachdem Kant ber theoretischen Vernunft alle Wahrheit abgesprochen, so gründete er auf die Gelbst: gesetzebung ber Bernunft ben positiven Theil seiner Wissen= schaft. Das Gute um bes Guten willen zu üben; blog zu wollen, was allgemeiner Grundsatz aller Menschen sein Winnte, es zu wollen, ohne Rückficht barauf, ob die Erfüllung unserer Pflicht und angenehm ober unangenehm sei, ja ohne von den Triebsebern der Liebe Gottes, welche immer boch nur ein subjektives Gefühl sei, fich bestimmen zu lassen: dies fand er als-unbedingte Forberung der se: genannten praktischen Bernunft. Diese Lehre setzte die uns bebingte Freiheit bes Menschen voraus, benn nur ein bollig freies Wefen kann jene Forberung "bu follst" an sich selbst unbedingt stellen: von dieser Lehre schloß aber auch Kant. auf bas Dasein Gottes; als des heiligen Weltregenten, und auf bie Unsterblichkeit, weil jene Forderung bes Gittengesetzes nie gang erfüllt werben könne, der

Mensch also in bestänbigem Fortschritte begriffen sein mitse. Go gründete er alfv eine von ber positiven Religion gang unabhängige Bernunftreligion, beren ganzer magerer Inbalt jene brei Begriffe: Gott, Freiheit und Unsterblichkeit, waren, indem bei der Boraussehung der vollen Freiheit bes menschlichen Willens bie Rothwendigkeit ber Erlösung hinwegfiel, und Christus zu einem blogen Sittenkehrer wurde, der in seinem Tode ein hohes Beispiel von Auf= opferung für bas Gute aufstellte. Dies sind bie Haupt= lehren, welche ber Lefer überall wird bekämpft feben. Dier nur turz die Grundzüge ber Stilling'ichen Polemit' gegen jene Lehren. Wie - fragt er öfter - kann auf das Moralprincip die Religion gegrundet werben? Ift nicht bas fitt= liche Gefühl verschieben bei ben verschiebenen Bölkern, bei bem gebilbeten Europäer und bei bem Bilben, ber blutige Rache gegen seinen Feind für eine fittliche Pflicht batt? Aber — sagt man — nicht bas unter ben Menschen gels tenbe, entstellte, sondern bas reine Gittengeset ift wer Grund ber Religion. Allein, erwibert hierauf oftere Stilling, bieses reine Sittengeset ist eine leere Formet ohne Inhalt: von allem Möglichen, Guten und Bifen, läßt fich benken, es könne allgemeiner Grundsat aller Menschen werben; überhaupt aber ber Mensch ist nicht biog ein geistiges, er ist auch ein sinnkiches Westen. Lässest bu alfo bie kunftige Belohnung ober Bestrafung nicht niehr als Eriebseber zum sittlichen Handeln gelten, wie wirst du alsbann auf die

Meniden, besenders auf den Ungebildeten, veredelnd einwirken können? Wodurch aber die Kant'sche Philosophie mit bem Christenthum in ben größten Widerspruch fam, das war die Lehre, daß der Mensch von Natur gut und volltommen.frei fei. Diefen Gat nun, ber zur Läugnung der Rothwendigkeit der Erlösung führte, greift Stilling hauptsächlich an, indem er die Gündhaftigkeit der menschlichen Natur in ftarken Zügen barftellt, und hieraus ben Schluß gieht, daß nur die Gnade Gottes die Menschheit aus ihrem Verberben erlosen konnte, bag immer noch eine Rreft von Oben nothwendig sei, wenn ber Mensch gebessert und geheiligt werden solle. Nicht nur in wissonschaftlicher Form durch Schlisse vertheibigt er biese Lehre, sondern auch dadunch, daß er die christliche Lehre von der Onabe in ihrer die Menschen beseligenden Wahrheit an einzelnen Beispielen zeigt, indem er namentlich einen neugläubigen Prebiger porführt, welcher pergebens einen im tiefen Gefühl: seiner Verschuldung vor Gott zagenden Sterbenden durch leere Hossnungen, durch Vorstellungen, als ware seine Sündhaftigkeit nicht so groß, als er meine, au trössen sucht, während derselbe im Innersten durch einen andern Geistlichen beruhigt wird, welcher ihm einerseits bie Tiefe ber menschichen Schuld, anbererseits bie Aberschwengliche Größe ber göttlichen Gnabe vorstellt.

Doch nicht hloß die ernste Weltweisheit; sondern auch der seines Witz eines Voltaire und seiner Geistesper-

wandten bekampfte bas Christenthum, und biefer Bir bet bei einem so leichtsinnigen Bolke, wie das französische ift, die Grundpfeiler bes Christenthums noch tiefer erfchattert, als die Philosophie, welche sich ja herabttes, dem Christenthum ihr Gewand au leiben, und es in dieser modernen Form bem Volke vorzulegen. Nimmt man noch bazu ben Luxus und die Sittenlosigkeit ber bamaligen Zeit, so begreift man, wie einem driftlich bentenben Manne bange fein mußte um fein Zeitalter. Das Beimweh brudt ichon bem Titel nach die Sehnsucht Stilling's aus, aus bieser undriftlichen Zeit, wo er beinahe allein stund mit seinem Stauben, hinweg zu sein. Aber biese Sehnsucht ging auch über in einen ernsten Unwillen über bas Treiben seiner Zeitgenossen. Der graue Mann tritt als ber lette evnstiich warnende Gesendte Gottes an die Christenbeit auf, mitten in einer bunkeln, in ber Finsternig wandelnben Meufthheit, und Grauen erregend für Wie, welche bem Unglauben und Lurus sich ergeben. Ja Stilling fah in dem allgemeinen Abfall von Christo ein Zeichen ber Rähe bes Antichrifts, und somit auch ber Nähe bes Herrn, um in sichtbarer Gestalt zu richten und fein Reich zu vollenden. Bon diesem Gebanken ist er so erfüllt, daß er im Hindlick auf das nahe Reich Chrifti zur Poesie, seinem Chrysdion, sich begeistert fühlte: ber Glaube baran war so stark, baß er sogar Berhaltungsregeln für die Zeit des wirklichen Einbruche bes tausenbjährigen Reichs vorschreibt, bie Frage

naher untersucht, ob Christus sich Mitt ober blog den Wiebergeborenen zeigen werbe, :ebenso über Zeit und Ort der Ankunft Unterfrichungen außellt. So befremdend diese Hoffnung auch Manchem erscheinen muß, ber bie Sache geistiger aufzusassen gewohnt ist, so eigenthümlich ist sie doch dem Christen: in jeder Zeit einer Kriss des götte lichen Reiches, am Anfang desselben, ober bei großen Entwicklungspunkten, z. B. zur Zeit. ber Reformation, war die Hoffnung auf die Wiederkunft Christi, unter Vielen rege; und eine ahnliche Krifis. steht - was pur Blinde längnen können — auch jost bemfelben bevor, sind geniß hat Stilling die Grundibee, um deren Bollführung es sich hundelt, richtig angegeden, wenn en sągt.: "einst mit ber Arsgiegung des Geiftes auf Alle werde gekannt werben, bag nun ber Untersthied: ber neufchiebenen duistlichen Parteien aufhören, und sich-Albes in wahren Einigkeit bes Geistes versammein werber! diese Grundive wird, pohl jeben freier Denkendendungen er sei es men, daß er hievon wur einen gelstigen Umschwung der Menschen, ober mehr in der Weife der Phantaffe wie gugleich äuserliche übernatürkiche Beränderung ber Dinge hofft. Jedenfalls zeigt die neue Herausgabe ber Bengel'schen Erklärung der Apolatypie, daß jene apolatyptischen hoffmengen in einem großen Theile ber Christonheit; wieder rege: werden. diese Schrift aber schließt fich, passend. 384 herichtigender und erläuternder Leitfaben Stilling's Siegesgeschichte

an, indem hier im Allgemeinen dieselben Konstellungen, nur nicht mit einer solchen, man möchte sagen, der West: regierung Gottes vorgreisenden und dem Mauben an die Apolalypse mehr schädlichen als sörderlichen Bestimmtheit die Angabe der Zukunst enthält, namentlich aber, indem sie die complicirte, dem gemeinen Mann durchaus unversständliche Rechnung Bengel's vereinsacht, ohne im Resultate von ihm wesentlich abzuweichen.

Wir haben bieber ben einen Gegensat betrachtet, gegen welchen bie Schriften Stilling's gerichtet find. Aber seine Polemik ist eine geboppelte, und eben burch biese Doppelseitigkeit seiner Polemik gewinnt er ben wahren Standpunkt, welcher fich in der Mitte befindet zwischen zwei Extremen, dem Unglauben und — bem Aberglauben. Bie Stilling diesen in seinem Theobald schildert, haben wir knrz zut Einleitung anzugeben. Die Darstellung bes Geistes ber Schwärmerei wird schon beren Widerlegung in fich schießen. Der Abergiande und die Schwärmerei ist im Allgemeinen bas Bewustlain liber die Religion, wie es fich in der überreigten Phantafie des ungebildeten Volkas varstellt, welches retigiose Begriffe von Gott, Unsterblichkeit u. f. w: nie rein und allgemein, fondern immer in einer Anwlichen Form anschwert. Zunächst sollte man zwar eine entgegengesehte Vorstellung vom Aberglauben und von der Schwärmerei fich bilben: Die Richtung jener Fran w. Gupon, welche im Theobald auftritt, ist gerode; gegen die sinnliche

Seite bes Menschen gelehrt. Und in der That ist es ein Aug der Schwärmerei, nicht nur die finnlichen Triebe, sondern beinahe alles Menschliche, den freien Willen, ngtürliche Gefühle und das Selbstdenken ganz zu unterbrücken. Aber eben in ber völligen Unterbendung bes Gelbstes geht ber Genug bes Ewigen auf, bessen Gefühlen fich ber Schwär= mer ganz hingibt, so daß er leicht wieder aus seiner über= natürlichen Höhe in die gemeinste Sinnlichkeit herabfällt. Anbererseits bedenke man den von einem Schwärmer im Theobald behaupteten Grundsat: "Wenn man den Willen Gottes nicht wiffe, und weber Bernunft noch Offenbarung sichern Rath geben, so solle man gar nichts thun, sondern schweigen und ruben, bis fich ber Wilken Gottes von fellest entwicke." Ich frage: wozu führt, biefer Grundsatz? Gefeht, Bernunft und Offenbarung reichten (was indes nie ber Fakt sein kann) einmal nicht zu, über Gottes Willen und in belehren; muß nicht irgend-ein Organ in uns fein, wodurch fich alebann: Gatt nus offenhante? Da aber die Bernunft ausbelidlich ausgeschiosen üb, mas bleibt für eine andere Onelle höherer Entenntuig übrig, als bie Phantasse ober das Gefishl? Wahrlich, aber; daß diese Phantasie, daß dieses Gefühl ebenja salsch, unsettlich und höchst verkehrt, als dem Willen Gottes ungemessen sein könne, bavon liefert eben bie: Engählung "Theabald" traurige Belipiele: wonn z. Bi ber anne Banernburfche Therbaid und ein Frankein Amalia bie aller menschlichen

Ordnung zuwiderlaufenden Gingebungen ihrer fleischlichen Liebe für Gottes Willen halten; ober wenn in ber segenannten Berlenburger Gemeinbe Abfcheulichkeiten vorfallen, welche leicht an die falfchen Beschuldigungen gegen die eiften Christen erinnerten, hatte nicht: ber Erzähler gerabe bas Interesse, ben Pietismus in einem schöneren Lichte barrus stellen; ober endlich, wenn ber neumjährige Gohn jenes Theobalds, bessen Phantaste schon frühe burch misstische Schriften im höchsten Grabe entzindet wurde, schon in diesem Alter Glinden der Geschlechteliebe begeben und ben abentenerlichen Entschuß faffen und ansführen tann, biefe fündhafte Welt zu verlassen und Einsieder zu werden. Reichen Stoff und Nahrung findet diese gesteigerte Phantafte in der Lehre vom taufen bidbrigen Beide, bessen Räche alle schiffermerischen Getten wähnen, und in bessen Ausmalung in glänzenden sinnlichen Bibern sich stets ihre burch bie Betwunft nicht geregelte Ginbildungsbraft ergebt. während die wahrhafte Grönunigkeit sich mik der Wiellichkeit befreienbet und die verschiebenen Verhältnisse; in denen wir als Familien:, Stanbes- und Staatsgenoffen leben; durch: bringt, beseelt und weeklart. Enblich ist eine diminuege in diesen Böpfen sprudeinde Spffnung: die Biederbringung aller Dinge, b. h.: vie Lehre, bast Miles, bag namentlich sowohl bose als gute Menschen in Gott einst wieber zurücklehren werden. An sich ist es wahr, daß Gott vas: Alleine fei, das in allen Dingen ift. Alber zugleich lehrt die Bennunft

und das Christenthum, daß eine ewige Berschiedenheit die Menschen, ja ein ewiger Gegensat von Guten und Bosen Statt finden werbe: Wir sagen, die Bernunft ift cs, die dies lehrt. Denn; weil ber Mensch ein freies Wefen ift, und bei jebem ein eigenthümlicher Gebrauch dieses Willenswermögens Statt findet, so wird nie jene völlige Einheit Aller in Gott zu Stande tommen. Ueber diese wirklichen Unterschiede der Menschen sliegt aber die Phantasie des Schwärmers hinweg; er versenkt sich mit feinem trüben Gefühle in jene buntle und nenftische Ginheit aller Dinge, und je tiefer er fich in biefen Abgrund ber endlichen vielgestatteten Wat im Geifte bogibt, besto meniger fühlt er sich in der Gegenwart der entwickelten und. mannigfattigen. Welt., bie in Unterschiebe von: Charatteren, Ständen in. f. w. getheilt ift - einheimisch; und fo bilbet und verfärkt fich in ihm immer mehr ber Widerwiffe gegen die wirkliche Orinnung der Dinge, ein Widerwille, weicher oft in halbstarrigen Ungehorsam gegen alle geists liche und weltliche Obrigkeit-überschlagen bann. Daber ift es in der That ein schöner Gang in der Geschichte Theos balbs, daß er benfelben, nachbem er alle mögliche Verirrungen: burchaufen, feine Berfthnung im Stanteifinben läßt, an bem Theobald zuleht als hoher Statisberamter befreundet mit der wirklichen West und in ihr hohen Gegen stiftend; auftritt.

Wir haben bisher im Allgemeinen die Richtung und.



ben Geift barzustellen gesucht, welcher in ben Geriften Stillings waltet. Ich glaube, wir dürfen nun kaum mehr fragen: 3ft Stilling's Wiebererfcheinen wesentliches Beburfniß ber Zeit-? gehört er nicht mit seiner Polemik einer verschollenen Bisbungsstufe an, hat er nicht etwa Bebeu: tung bloß für die dumakige Zeit, die damakige Denkweise, mit beren Bekanpfung er sich immer beschäftigt? Diese Frage, sagen wir - bürfen wir kaum mehr aufwersen. Richt nur bleibt ber po fitive Theil ber in seinen schrift: stellerischen Werken geäußerten Weltansicht, fo lange das Cheiftenthum besteht; und biefe seine Westansicht nun könnte sie in einer lebenbigern, anziehenbern Form bargestellt sein, ats ber phantafievolle Stilling es that ? -id fage nicht nur nach ihrer positiven, auch nach ihrer polemifchen Seite bin wird Stilling's Tenbeng noch für umfere Zeit von Bebeutung fein. Diejenige Auffassung des Christenthums, welche burch die Rantache Philosophie sich gestättete, ist nicht etwa eine erst bamaks gewordene, sonbern eine im Wesentitichen uratte, sie ift bie bes gewöhnlichen Menschenverstandes, welcher Gott in ein Jenseits sett, die Menschheit ihrer Göttlichkeit entleert, also auch bie Mottmenschheit Christi und bie fich in und eine senkende Gnade kängnet, und: bagegen fatt der in Gott zur Fülle gelangenben Freiheit, ein Bermögen loerer Williter im Menschen sett, welche nie bas Gute an fich erreicht, wegwegen zugleich eine Unsterblichkeit angenommen werben nühern soll, ohne je mit bemselben eins zu werben. Die Systeme ber Arianer, Restosioner und Socialaner sind gang verwandte Richtungen, und man kann sagen.— die Slieber der höheven, sogenannten ansgeklärten Stände sind beinahe durchgängig dieser geistesarmen Weltansicht zugesthan. Der Feind also, den Stilling bekämpft, ist noch nicht gestorben, er lebt immer noch. Wo nun fändest dus gegen diesen Feind einen solchen Streiter des Herrn, wie dieser Stilling war?

Allerdings als Philosophie, als herrschendes Spitemist Kant's Theorie durch neuere Formen der Welt-welcheit verbrängt worden. Aber diese selbst nun, haben sie steht verbrängt worden. Aber diese selbst nun, haben sie steht dem Christenthum genähert? Wenn die neueste Philosophie Gots als Seist der Welt desimist, längnet sie damit nicht die Persöndicheit Gotses, welche eine Haupt-lehve der christischen Reilgion ist? Zwar nähert sie sieh der Religion dadund, daß sie die Lehre von der gott-neusschlichen Würde Chuist vertheibigt; aber ist dies von ihr in dem eigenthilmlich christischen Sinnt gemeinet, nach welchem Christus specifisch von allen übergen Menschen verschieden ist; wird nicht vielmehr zwe Einheit mit Gott, welche sie Christo beilegt, angleich als wesentliche Bestim-

Lenchtet hieraus schon der Widerspruch der herrschenden Philosophie mit der Religion eine, so zeigt sich diese Ins

haltsverschiebenheit beider noch viel mehr in der philipse= phischen Läuguung ber persondichen Unsterblichkeit, welche lettere Lebre sogar eine ebenso wichtige Stellung in der driftlichen Weltansicht einnimmt, als die Lehre von Christi Berson. Läugnet unser Mittelalter bas. Jenseits, so tann es sein wahres und göttliches Wefen nur im Staate finden. Der St. Simonismus sprach in biefer Beziehung gang den Geift der Zeit aus, und er hätte gewiß größern Unhang gefunden, würde er nicht eine bem verhaften hiererchischen Papismus verwandte Staatsform in sein System aufgenommen haben. Aber in Lamennais tritt die neueste philosophisch = religiöse Richtung. in ihrer gangen Eigenthümkichkeit bestimmt hewor. Die Religion ift hier ganz eins mit bem Staatsleben, und zwar ist die Bolksson= veränität die angebetete Gottheit, auf beren Altar Reli: gion, Wissenschaft, Kunft; sowie alle menschlichen Bestrebungen ihre Erstlinge als Weiheopfer niederlegen sollen.

Ohne über die Wahrheit dieser Lehnen etwas hier zu sagen, so bemerken wir nur: daß die allgemeine Längenung des Jenseits nothwendig von der religiösen Seite eine Gegenwirkung erweden mußte. Es konnte nicht anders sein: die setbst in einer anomalen. Form, im Justande geistiger und leibsicher Zerrüttung sich kundthuenden Hinsweisungen auf ein Jenseits und auf das Hereinragen: der Geisterweit in das Diesseits — diese Aenserungen von Somnambülen mußten überall Anssehen, überall Theils

nahme erregen. Und an biefe Erscheinungen schließt fich bas unserem Stilling eigenthumliche, ihm einerseits bobe Bewunderung, andererseits Haß und Berachtung zuziehende Werk, die Thaorie der Geisterkunde. "Da die heut zu Tage herrschende Denkget, die aus der falschen Auf-Marung entstanden ift, die Bibellehre von Engeln, von ber Fortbauer ber menschlichen Seele nicht annimmt, so frage ich jeben auf sein Gewissen, ob es nicht Pflicht sei, die Erfahrungszeugnisse verstorbener Menschen öffentlich bekannt zu machen, und badurch die Bibellehre zu bewahrheiten ?" Dies ift ber von Stilling felbst angegebene Endzweck seiner Schrift. Stilling war kein abergläubischer Bewunderer des Somnambulismus. Er erblickt in ihm eine außerorbentliche Entwicklung einzelner, bem Menschen angeborenen Kräfte, bes Ahnungsvermögens und ber Ein= bilbungstraft (S. s. grauen Mann St. 29). Er war einer ber Ersten, welche ben Somnambulismus theo= retisch zu begründen suchten: er stellte die Principien, auf welche man noch immer zurückgeht, die Lehre vom Aether, Rervengeist, Ahnungsvermögen zuerst in wissenschaftlicher Form auf. In biefer Wiffenschaftlichkeit seines Ganges liegt einerseits schon ein Bürge, daß er sich frei erhielt vom unbedingten Glauben an die somnambülen Erschei= nungen, wie an bobere Offenbarungen: andererseits bat er sich eben dadurch einen sicheren Plat im Gebiete der Stilling's fammtl. Schriften. I. Bb.

auf den Somnambulismus sich beziehenden, immer weiter schreitenden Wissenschaft, hiemit anch in dieser Beziehung eine hohe Bedeutung für die von der regen Theilnahme an diesen außerordentlichen Erscheinungen und von der wissenschaftlichen Erklärung derselben beinahe ganz versschlungene Segenwart erworden."

## Heinrich Stilling's Jugend.

Eine wahrhafte Gefdicte.

## 

•

## Beinrich Stilling's Jugend.

In Westphalen liegt ein Kirchensprengel in einem sehr bergigten Landstriche, auf bessen Höhen man viele kleine Graffchaften und Fürstenthümer überseben tann. Das Rirche borf heißt Florenburg; die Einmohner aber haben von Alters her einen großen Ekel vor dem Ramen eines Dorfs gehabt, und baher, ob fie gleich auch von Ackerbau und Biehaucht leben muffen, vor bem Rachbarn, die bloge Bauern sind, immer einen Borzug zu behaupten gesucht, die ihnen aber auch bagegen nachsagten, daß sie vor und nach den Ramen Florendorf verbrängt, und an dessen Statt Flos renburg eingeführt hätten; bem sei aber wie ihm wolle, es ist wirklich ein Magistrat baselbst, bessen Haupt-zu meiner Zeit Johannes Henritus Seutteins war. Ungeschlachte, unwissende Leute nannten ihn außer dem Rathhause Meister Hans, hubsche Burger pflegten boch auch wohl Meifter Schulbe zu fagen.

Eine Stunde von diesem Orte südostwärts liegt ein kleines Dörfchen, Tiefenbuch, von seiner Lage zwischen Bergen so genannt, an deren Füßen die Häuser zu beiden Seiten des Wassers hängen, das sich aus den Thälern von Sid und Nord her just in die Enge und Tiese zum Fluß binsammest. Der östliche Berg heißt der Giller, geht

steil auf, und seine Fläche, nach Westen gekehrt, ist mit Maibuchen dicht bewachsen. Von ihm ist eine Aussicht über Felder und Wiesen, die auf beiden Seiten durch hohe verswandte Berge gesperrt wird. Sie sind ganz mit Buchen und Eichen bepflanzt, und man sieht keine Lücke, außer wo manchmal ein Knabe einen Ochsen hinauf treibt und Brennholz auf halb gebahntem Wege zusammenschleppt.

Unten am nördlichen Berge, der Geisenberg genannt, der wie ein Zuckerhut gegen die Wolken steigt, und auf dessen Spitze Auixen vines alten Schwsses liegen, steht ein Hans, worin Stillings Einern und Voreltern ge-

wohnt haben.

Bor ungefähr breißig Jahren lebte noch baxin ein ehrwürdiger Greis, Eberhard Stilling, ein Bauer und Kohlenbrenner. Er hielt sich den ganzen Sommer durch im Walbe auf und brannte Kohlen; kam aber wöchentlich einmal nach Hause, um nach frimen Leuten zu sehen, und sich wieder auf eine Woche mit Speisen zu versehen. Er kam gemeiniglich Sonnabends Abends, um den Sonntag nach Florenburg in die Kirche gehen zu können, allwa er ein Mitglied des Kirchenraths war. Hierin bestanden auch die mehresten Geschäfte seines Lebens. Seche großgezogene Kinder hatte er, wodon die beiden ältesten Söhne, die vier sungsten aber Töchter waren.

Einsmals, als Sberhard ben Berg herunter kam, und mit bem ruhigsten Genuithe die untergehende Sonne betrachtete, die Melodie bes Liebes: Der lieben Sonnen Lauf und Pracht hat nun den Tag vollführet, auf einem Blatt pfiff, und babei bas Lieb durchdachte, kam sein Nachbar Stähler hinter ihm her, der ein wenig gesichniber gegangen war, und sich eben wicht viel um die

untergehende Sonne bekümmert haben mochte. Nachhem er eine Weile schon nahe hinter ihm gewesen, auch ein paarmal fruchtlos gehustet hatte, sing er ein Gespräch an, das ich hier wörtlich beifügen muß.

"Guten Abend, Gbert!"

Dank hab, Stähker! (indem er fortfuhr, auf bem Blatt zu pfeifen.)

"Wenn das Wetter so bleibt, so werden wir unser Gehölze bald zugerichtet haben. Ich denke, dann sind wir in drei Wochen fertig."

Es tann sein. (Run pfiff er wieder fort.)

"Es will so nicht recht mehr mit mir fort, Junge! Ich bin schon achtundsechzig Jahre alt, und du wirst halt sedenzig haben."

Das soll wohl sein. Da geht die Sonne hinser ben Berg unter, ich kann mich nicht genug erfreuen über die Büte und Liebe Gottes. Ich war so eben in Gebanken darsüber; es ist auch mit uns Abend, Nachbar Stähler! der Schatten des Lodes steigt uns täglich näher, er wird uns erwischen, ehe wir's uns versehen. Ich muß der ewigen Güte danken, die mich nicht nur heute, sondern den ganzen Lebenstag durch mit vielem Beistand getragen, erhalten und versorgt hat.

"Das tann wohl sein."

Ich erwarte auch wirklich ohne Furcht den wichtigen Augenblick, wo ich von diesem schweren, alten und starren Leib befreit werden soll, um mit den Seelen meiner Borzeltern und anderer heiligen Männer in einer ewigen Ruhe umgehen zu können. Da werd'ich sinden: Doktor Luther, Calvinus, Decolompadius, Bucerus und Ansbere mehr, die mir unser sel. Pastor, Herr Winterberg,

so oft gerühmt, und gesagt hatte, daß sie nächst ben Aposteln die frommsten Manner gewesen.

"Das kann möglich sein! Aber sag' mir, Ebert, haft

bu die Leute, die du da herzöhlst, noch gekannt ?"

Wie schwatzest du? die sind über zweihundert Jahre tobt.

"So! — bas wäre!"

Dabei sind alle meine Kinder groß, sie haben schreiben und lesen gelernt, sie können ihr Brob verdienen, und haben mich und meine Margareth balb nicht mehr nöthig.

"Nöthig? — hat sich wohl! — Wie leicht kann sich ein Mähchen ober Junge verlaufen, sich irgend mit armen Leuten abgeben, und seiner Familie einen Rlatsch anhängen,

wenn die Eltern nicht mehr Acht geben können!"

Vor dem Allem ist mir nicht bange. Gott Lob! daß mein Achtgeben nicht nöthig ist. Ich hab' meinen Kindern durch meine Unterweisung und Leben einen so großen 265 schen gegen das Boje eingepffanzt, daß ich mich nicht mehr zu fürchten brauche.

Stähler lachte herzlich, eben wie ein Fuchs lachen wurbe, wenn er könnte, ber bem wachjamen Hahn ein Huhnchen

entführt hat, und fuhr fort:

"Ebert, bu hast viel Bertrauen auf beine Kinder. 3ch benke aber, bu wirst wohl die Pfeife in ben Sack stecken, wenn ich dir alles sagen werbe, was ich weiß."

Stilling brehte fich um, Rand und ftutte fich auf feine Holzart, lächelte mit bem zufriebensten und zwerfichtlichsten Gesichte, und sagte: Was weißest bu benn, Stähler, bas mir so web in ber Geele thun foll?

"Haft du gehört, Rachbar Stilling, daß bein Wils

helm, ber Schulmeister, heirathet?"

Nein, davon weiß ich noch nichts.

"So will ich dir sagen, daß er des vertriebenen Predigers Moritens Tochter zu Lichthausen haben will, und daß er sich mit ihr versprochen hat."

Daß er sich mit ihr versprochen hat, ist nicht wahr;

baß er sie aber haben will, bas fann sein.

Run gingen sie wieder.

"Kann das sein? Ebert! — Kannst du das leiden? Ein Bettelmensch, das nichts hat, kannst du das deinem Sohn geben?"

Gebettelt haben des ehrlichen Mannes Kinder nie; und wann sie's hätten? — Aber welche Tochter mag es sein?

Morit hat zwei Töchter.

"Dortchen."

Mit Dortchen will ich mein Leben beschließen. Nie will ich es vergessen! Sie kam einmal zu mix auf einen Sonntag Nachmittag, grüßte mich und Margaretheven ihrem Vater, setzte sich und schwieg. Ich sah ihr an den Augen an, daß sie was wollte, auf den Backen aber sas ich, daß sie's nicht sagen konnte. Ich fragte sie, braucht ihr was? Sie schwieg und senszte. Ich ging und holte ihr vier Reichsethaler; da! sagte ich, die will ich euch leihen, dis ihr mir sie wieder geben könnt.

"Du hättest sie ihr wohl schenken können; die bekommst

du bein Lebetag nicht wieder!"

Das war auch meine Meinung, daß ich ihr das Geld schenken wollte. Hätt' ich es ihr aber gesagt, das Mädchen hätte sich noch mehr geschämt. Uch, sagte sie, bester liebster Bater Stilling! (das gute Kind weinte blutige Thränen) wenn ich seh', wie mein alter Papa sein trocken Brod im Mund herumschlägt, und kann es nicht kaven, so blutet mir das Herz.

Meine Margareth lief, holte einen großen Topf süße Milch, und seitbem hat sie alle Wochen ein paarmal süße Milch bahin geschickt.

"Und du kannst leiden, daß Wilhelm das Mädchen

nimmt ?"

Wenn er's haben will, von Herzen gern. Gesunde Leute können was verdienen, reiche Leute können das Ih= rige verlieren.

"Du hast vorhin gesagt, du wüßtest noch nichts davon. Du weißt doch, wie du sagst, daß er sich noch nicht mit ihr versprochen hat."

Das weiß ich! — Er fragt mich gewiß vorher.

"Hör'! Er dich fragen? Ja, da kannst du lange warten!" Stähler! ich kenne meinen Wilhelm. Ich hab' meinen Kindern immer gesagt, sie könnten so arm und so reich heirathen als sie wollten und könnten, sie sollten nur auf Keiß und Frömmigkeit sehen. Meine Margareth hatte nichts, und ich ein Gut mit vielen Schulden. Gott hat mich gesegnet, ich kann jedem hundert Gulden baar mitgeben.

"Ich bin kein Gleichvielsmann, wie bu! Ich muß wissen, was ich thue, und meine Kinder sollen heirathen, wie ich's

vor's Beste erkenne."

Ein Jeber macht die Schuh nach seinen Leisten, sagte Stilling. Nun war er nah vor seiner Hausthure.

Margareth Stilling hatte schon ihre Töchter zu Bette geben lassen. Ein Stück Pfannenkuchen stand vor ihren Ebert auf einem irbenen Teller in der heißen Asche! sie hatte auch noch ein wenig Butter dazu gethan. Ein Kümpschen mit gebrockter Milch stand auf der Bank, und sie begann zu sorgen, wo ihr Mann wohl so lange bleiben möchte. Insedem rasselte die Klinke an der Thüre, und er trat herein.

Die nahm ihm seinen leinenen Quersack von der Schulter, deckte den Tisch und brachte ihm sein Essen. Jemini! sagte Wargareth, der Wischelm ist noch nicht hier. Es wird ihm doch nicht etwa Unglück begegnet sein. Sind auch wohl Wölse hier herum? Hat sich wohl, sagte der Vater, und lachte: denn das war so seine Gewohnheit, er lachte oftstark, wenn er ganz allein war.

Der Schulmeister, Wilhelm Stilling, trat hierauf in die Stube. Nachdem er seine Eltern mit einem guten Abend gegrüßt, setzte er sich auf die Bank, legte die Hand an ben Backen und war tiefsinnig. — Er fagte lange kein Bort. Der alte Stilling stocherte seine Zähne mit einem Meffer, benn bas war so seine Gewohnheit nach Tische zu thun, wenn er auch schon kein Fleisch gegessen hatte. Endlich sing die Mutter an: Wilhelm, mir war als bang, bir follte was widersahren sein, weil du so lange ausbleibst. Bilhelm antwortete: D, Mutter! bas hat keine Roth. Mein Bater fagt ja oft, wer auf seinen Berufswegen geht, darf nichts fürchten. Hier wurde er balb bleich, bald roth; endlich brach er stammelnd los, und fagte: Zu Lichthausen (so hieß der Ort, wo er Schule hielt, und dabei den Bauern ihre Kleider machte) wohnt ein armer vertriebener Prediger, ich wäre wohl willens, seine jungste Tochter zu heirathen; wenn ihr beide Eltern es zufrieden seid, so wird sich kein Hinberniß mehr finden. Wilhelm, antwortete ber Bater, du bist dreiundzwanzig Jahre alt; ich habe bich lehren lassen, bu hast Erkenntniß genug, kannst bir aber in ber Welt nicht selber helfen, denn du hast gebrechliche Füße; das Mädchen ist arm und zur schweren Arbeit nicht angeführt; was haft du für Gebanken, dich Inskünftige zu ernähren? Der Schulmeister antwortete: Ich will mit meiner Hands

thierung mich wohl durchbringen, und mich im übrigen ganz an die göttliche Vorsorge übergeben; die wird mich und meine Dorthe ebensowohl nähren, als alle Bögel des Himmels. — Was sagst du, Margareth? sprach ber Alte. — Hm! was sollt' ich sagen, versetzte fie: weißt bu noch, was ich dir zur Antwort gab in unsern Braut= tagen? Lag uns Wilhelmen mit seiner Frau zu uns nehmen, er kann sein Handwerk treiben. Dort be foll mir und meinen Töchtern helfen, so viel sie kann. Sie lernt noch immer etwas, benn sie ist noch jung. Sie können mit uns an den Tisch gehen; was er verdient, das gibt er uns, und wir versorgen dann Beide mit bem Nöthigen : so geht'e, mein' ich, am besten. Wenn bu meinst, erwiderte ber Vater, so mag er bas Mäbchen holen. Wilhelm! Wilhelm! benke, was du thust, es ist nichts Geringes. Der Gott beiner Bater fegne bich mit Allem, was bir und beinem Mädchen nöthig ist. Wilhelmen standen die Thränen in den Augen. Er schüttelte Vater und Mutter die Hand, ver= sprach ihnen alle Treue, und ging zu Bette. Und nachdem der alte Stilling sein Abendlied gesungen, die Thüre mit bem hölzernen Wirbel zugeklemmt, Margareth aber nach den Kühen gesehen hatte, ob sie alle lägen und wieder= käueten, so gingen sie auch schlafen.

Wilhelm kam auf seine Kammer, an welcher nur ein Laben war, ber aber eben so genau nicht schloß, daß nicht so viel Tag hätte durchschimmern können, um zu wissen, ob man aufstehen müsse. Dieses Fenster war noch offen, daher trat er an dasselbe, es sah gerade gegen den Wald hin; Alles war in tieser Stille, nur zwei Nachtigallen sangen wechselsweise auf das allersieblichste. Dieses war Wilhelm öfters ein Wint gewesen. Er sant an der Wand nieder.

Dott! seuszte er, dir dank ich, daß du mir solche Etern gegeben hast! D, laß sie Freude an mir sehen! Laß mich ihnen nicht zur Last sein! Dir dank ich, daß du mir eine tugendhafte Frau gibst! D segne mich!" — Thränen und Empfindungen hemmten ihm die Sprache, und da resete sein Herz unaussprechliche Worte, welche nur die Seclen empfinden und kennen, die sich in gleicher Lage besunden haben.

Nie hat Jemand sanfter geschlafen als ber Schulmeister. Sein inniges Vergnügen weckte ihn bes Morgens früher als jonft. Er stand auf, ging heraus in ben Wald und erneuerte alle seine heiligen Borfate, die er je in seinem Leben sich vorgenommen hatte. Um fieden Uhr ging er wieder nach haus und ag mit seinen Eltern und Schwestern bie füße Milchsuppe und ein Butterbrod. Nachdem fich nun ber Bater zuerst, hernach auch der Sohn den Bart abgemacht, die Mutter aber mit den Töchtern sich berathschlaget, wer unter ihnen zu Hanse bleiben, und wer in die Kirche geben follte, fo zog man sich an. Dieses Alles war in einer halben Stunde geschehen; sodann gingen die Töchter vor, darnach Wilhelm, und zu hinterst der Vater mit seinem biden Dornenstocke. Wenn ber alte Stilling mit seinen Kindern ausging, so mußten sie allemal vor ihm gehen, bamit er, wie er zu sagen pflegte, ben Bang und die Sitten feiner Kinder feben, und fie zur Chrharkeit anführen könnte.

Nach der Predigt ging Wilhelm wieder nach Licht kaufen, wo er Schulmeister war, und wo auch sein älterer verheiratheter Bruder, Johann Stilling, wohnte. In einem andern Nachbarhause hatte der alte Paster Mort it mit seinen zwei Töchtern ein paar Kammern gemiethet, in welchen er sich aushielt. Nachdem nun den Nachwittag Wishelm seinen Bauern eine Predigt in der Kapelle vor-

gelesen, und mit ihnen nach altem Branch ein Lieb gesungen, so eilte er, so geschwind als es nur seine gebrechs lichen Füße zulaffen wollten, nach Herrn Moriten. Der alte Mann faß eben vor seinem Clavier und spielte ein geistlich Lied. Sein Schlafrock war sehr reinlich und schön gewaschen, nirgend sah man einen Riff, aber wohl hundert Lappen. Neben ihm auf einer Kiste saß Dorthe, ein Mädchen von zweiundzwanzig Jahren, ebenfalls sehr reinlich, aber ärmlich angezogen, die gar anmuthig das Lied zu ihres Vaters Melodie sang. Sie winkte ihrem Wilhelm heiter lächelnd. Er setzte sich zu ihr und sang mit aus ihrem Buch. Sobald bas Lied zu Enbe war, grüßte ber Pastor Bilhelmen und fagte: Schulmeister, ich bin nie vergnügter, als wenn ich spiele und singe. Wie ich noch Prediger war, da ließ ich manchmal lange Angen, weil unter so viel vereinigten Stimmen das Herz weit über alles Irbische sich wegzwingt. Doch ich muß etwas Anderes mit euch reben. Mein Dortchen hat mir gestern Abend herausgestammelt, daß es euch lieb habe; ich bin aber arm; was sagen eure Eltern? - Sie find mit Allem herzlich wohl zufrieben, antwortete Wilhelm. — Dortchen brangen Thränen aus ihren hellen Augen, und der alte ehrwürdige Wann stand auf, nahm seiner Tochter rechte Hand, gab sie Wilhelmen und sagte: Ich habe nichts in der Welt, als zwei Töchter; diese ist mein Augapfel; nimm sie, Sohn! nimm sie! — Er weinte — "ber Segen Jehova triefe auf euch herunter, und mache euch gesegnet vor ihm und seinen Beiligen und gesegnet vor ber Welt! Eure Kinder muffen wahre Christen werden, eure Nachkommen seien groß! Sie muffen angeschrieben stehen im Buche bes Lebens! Mein ganzes Leben war Gott geheiliget; unter vielen Gemachheiten, aber ohne

Anstoß, hab' ich gewandelt und alle Menschen geliebt; dies sei auch eure Richtschnur; so werden meine Gebeine in Frieden ruhen!" Er wischte sich hier die Augen. Beide Verlobte küßten ihm Hände, Backen und Nund, und hernach auch sich selbst zum erstenmate, und so saßen sie wieder nieder. Der alte Herr sing hierauf an: Aber Dortchen, bein Bräutigam hat gebrechliche Füße, hast du das noch nicht gesehen? Ja, Papa, sagte sie, ich hab's gesehen; aber er redet immer so gut und so fromm mit mir, daß ich selten Acht auf seine Füße gebe.

"Gut, Dortchen, die Mädchen pflegen boch auch wohl

auf die Leibesgestalt zu sehen."

Ich auch, Papa, gab sie zur Antwort; aber Wilshelm gefällt mir so, wie er ist; hätte er nun gerabe Füße, so wäre er Wilhelm Stilling nicht, und wie würde ich ihn denn lieb haben können?

Der Pastor lächelte zufrieden und fuhr fort: Du wirst nun diesen Abend auch die Küche bestellen müssen, denn der Bräutigam muß mit dir essen. Ich hab' nichts, sagte die unschuldige Braut, als ein wenig Milch, Käse und Brod: wer weiß aber, ob mein Wilhelm damit zufrieden ist? Ja, versetzte Wilhelm, ein Stück trocken Brod mit euch zu essen, ist angenehmer, als sette Milch mit Weißbrod und Eierpfannenkuchen. Herr Moritz zog indessen seinem abgetragenen braunen Rock mit schwarzen Knöpsen und Knopstächern an, nahm sein lakirt gewesenes Rohr, ging und sagte: Da will ich zum Amisverwalter gehen, er wird mir seine Flinte leihen, und dann will ich sehen, ob ich etwas schießen kann. Das that er oft, denn er war in seiner Jugend ein Freund von der Jagd gewesen.

Nun waren unsere Verlobten allein, und das hatten sie Beide gewünscht. Wie er fort war, schlugen sie die

Hände in einander, saßen nehen einander, und erzählten sich, was ein Jedes empfunden, geredet und gethan, seitz dem sie sich einander gefallen hatten. Sobald sie fertig waren, singen sie wieder von vorne an, und gaben der Geschichte vielerlei Wendungen; so war sie immer neu: für alle Menschen langweilig, nur für sie nicht.

Friedrike, Morikens andere Tochter, unterbrach dieses Vergnügen. Sie stürmte herein, indem sie ein altes Historiensied dahersang. Sie stutte. Stör' ich euch? fragte sie. — Du störst mich nie, sagte Dortchen; denn ich gebe niemals Acht auf das, was du sagst oder thust. Ia, du bist fromm, versetzte jene; aber du darsst doch so nah bei dem Schulmeister siten? doch der ist auch fromm. — Und noch dazu dein Schwager, siel ihr Dorthe in die Rede, heute haben wir uns versprochen. — Das gibt also eine Hochzeit sür mich, sagte Friedrike, und hüpste wieder zur Thüre hinaus.

Indem sie so vergnügt beisammen saßen, stürmte Friederike wüthend wieder in die Rammer. Ach! rief sie stammelnd, da bringen sie meinen Bater blutig ins Dorf. Jost, der Jäger, schlägt ihn noch immer, und drei von Junkers Knechten schleppen ihn fort. Ach! sie schlagen ihn todt! Dortchen that einen hellen Schrei und sloh zur Thüre hinaus. Wilhelm eilte ihr nach, aber der gute Menschtonnte nicht so geschwind sort, wie die Mädchen. Sein Bruder Johann wohnte nahe bei Morizen, dem rief er. Diese beiden gingen dann auf den Lärm zu. Sie sanden Morizen in dem Wirthshause auf einem Stuhl sitzen; seine grauen Haare waren von Blut zusammengebacken; die Knechte und der Jäger standen um ihn, sluchten, spotteten, knüpsten ihm Fäuste vor die Nase, und eine geschossen

Schnepse lag vor Moriten auf bem Tisch. Der unpars teiische Wirth trug ruhig Branntwein zu. Friebrite bat flehentlich um Gnabe, und Dortchen um ein wenig Branntwein, dem Vater den Kopf zu waschen: allein sie hatte kein Geld, zu bezahlen, und der Schaben war auch zu groß für ben Wirth, ihr ein halbes Glas zu schenken. Doch, wie die Weiber von Natur barmherzig sind, so brachte die Wirthin einen Scherben, der unter dem Zapfen bes Branntweins gestanben, und baraus wusch Dortchen bem Bater ben Ropf. Morit hatte schon vielmal gesagt, baß ihm der Junker Erlaubniß gegeben, so viel zu schießen, als ihm beliebte; allein ber war nun jetzt zum Unglücke verreiset; der Pastor schwieg dabei still und entschuldigte sich nicht mehr. Go standen die Sachen, als die Gebrüder Stilling ins Wirthshaus kamen. Die erste Rache, die sie nahmen, war an einem Branntweinglase, womit ber Wirth aus bem Keller tam, und es sehr behutsam trug, um nichts zu verschütten; wiewohl biese Vorsicht eben so gar nöthig nicht war, benn das Glas war über ein Viertel leer. Johann Stilling wischte bem Wirth über die Hand, baß bas Glas gegen die Wand fuhr und in tausend Stücke sprang. Wilhelm aber war schon in ber Stube, griff seinen Schwiegervater an der Hand, und führte ihn mit solchem Ernst aus der Stube, gleich als wenn er der Junker selbst gewesen wäre, sagte aber Niemand etwas, sondern schwieg ganz still. Der Jäger und die Knechte drohten, hielten bald hie, bald ba; allein Wilhelm, ber besto stärker in ben Armen war, je schwächer seine Füße waren, sah und hörte nicht, schwieg immer still und arbeitete nur Moripen los. Wo er an seinem Rock eine

angeklemmte Hand fand, die brach er auf, und so brachte er ihn vor die Thure. Johann Stilling aber redete mit ben Jägern und ben Knechten, und seine Worte waren lauter Messer für sie; benn ein Jeber wußte, wie hoch er bei bem Junker angeschrieben stand und wie oft er mit ihm zu Abend speisen mußte. Die Sache lief am Enbe bahin aus, daß der Jäger bei der Wiederkunft des Junkers abge= fest, Moriten aber zwanzig Thaler für seine Schmerzen ausgezahlt wurden. Was ihnen noch schneller burchhalf, war, daß der ganze Plat vor dem Hause voller Bauern stand, welche Tabak rauchten, und sich mit dem Zusehen belustigten, und es nur darauf ankam, daß einer unter ihnen die Frage aufwarf, ob nicht durch diesen Vorfall Eingriff in ihre Freiheit geschehen sei? Plötlich würden hundert Fäuste bereit gewesen sein, ihre dristliche Liebe gegen Moriten auf ben Nacken Jostens und seiner Ge= fährten zu beweisen. Auch war ber Wirth eine feige Memme, ber oft Ohrfeigen von seiner Frau verschlucken mußte; unb endlich muß ich noch hinzufügen, ber alte Stilling und seine Söhne hatten sich durch ihre ernste und abgesonderte Aufführung eine solche Hochachtung erworben, daß fast Nie= mand das Herz hatte, in ihrer Gegenwart nur zu scherzen; wozu noch kommt, was ich oben schon berührt, baß Jo= hann Stilling bei bem Junker in großer Gnabe stanb. Nun wieber zur Geschichte.

Der alte Morit wurde in wenigen Tagen wieder besser, und man vergaß diese verdrießliche Sache um so eher, weil man sich mit viel vergnügteren Dingen beschäftigte, nämlich mit den Zurüstungen zur Hochzeit, welche der alte Stilsling und seine Margarethe ein für allemal in ihrem Hause haben wollten. Sie mästeten ein paar Hühner zu

Suppen, und ein fettes Milchkalb wurde bazu bestimmt, auf großen irbenen Schüffeln gebraten zu werben; gebackene Pflaumen die Menge, und Reis zu Breien, nebst Rosinen und Korinthen in die Hühnersuppen, wurden im Ueberfluß angeschafft. Der alte Stilling hat sich wohl verlauten lassen, daß ihn diese Hochzeit nur allein an Speisen und Viktualien bei zehn Reichsthaler gekostet habe. Dem sei aber wie ihm wolle, Alles war boch aufgeräumt. Wilhelm hatte für die Zeit die Schule ausgesett; benn in folch en Zeiten ift man zu keinem Berufsgeschäfte aufgelegt. Auch brauchte er die Tage nothwendig, seiner Braut und Schwestern neue Rleider auf die Hochzeit zu machen, und sonst mancherlei zu handthieren. Stillings Töchter verlangten solche eben= falls. Sie probirten öfters ihre neuen Wämmser und Röcke von seinem schwarzen Tuch; die Zeit wurd' ihnen Jahre lang, bis sie sie einmal einen ganzen Tag anhaben konnten.

Endlich brach bann ber längst gewünschte Donnerstag an. Alles war ben Morgen vor ber Sonne in Stillings Hause wach; nur ber Alte, ber den Abend vorher spät aus dem Wald gekommen war, schlief ruhig, bis es Zeit war, mit den Brautleuten zur Kirche zu gehen. Nun ging man in geziemter Ordnung nach Floren burg, allwo die Braut mit ihrem Gefolge schon angekommen war. Die Copulation ging ohne Widerspruch vor sich, und alle zussammen versügten sich nun nach Tiefenbach zum Hochzeitmahle. Zwei lange Bretter waren in der Stube neben einander auf hölzerne Blöcke gelegt, anstatt des Tisches; Margareth hatte ihre feinsten Tischtücher darüber gesspreitet, und nun wurden die Speisen aufgetragen. Die Lössel waren von Ahornholz, schön glatt, mit ausgestochenen Rosen, Blumen und Laubwert gearbeitet. Die Zulegmesser

hatten schöne gelbe hölzerne Stiele; so waren auch die Teller schön rund und glatt vom härtesten weißen Buchenholz gestrechselt. Das Bier schäumte in weißen steinernen Krügen mit blauen Blumen. Doch stellte Margareth auch einem Jeden frei, anstatt des Biers von ihrem angenehmen Birnmost zu trinken, wenn Jemand dazu Belieben tragen möchte.

Nachdem alle zur Genüge gegessen und getrunken hatten, so wurden vernünftige Gespräche angestellt. Wilhelm aber und seine Braut wollten lieber allein sein und reden; sie gingen daher tief in den Wald hinein. Mit der Entsernung von den Menschen wuchs ihre Liebe. Ach! wären keine Bedürfnisse des Lebens, keine Kälte, Frost und Nässe, was würde diesem Paar an einer irdischen Seligkeit gesmangelt haben? Die beiden alten Väter, die sich indessen mit dem Krug Vier allein gesetzt hatten, versielen in ein ernstes Gespräch. Stilling redete also:

"Herr Mitvater, mir hat immer gebäucht, Ihr hätlet besser gethan, wenn Ihr Euch an das Laboriren gar nicht gekehrt hättet."

Warum, Mitvater?

"Wenn Ihr Eure Uhrmacherei beständig getrieben hättet, so hättet Ihr reichlich Euer Brod erwerben können; nun aber hat Euch Eure Arbeit nichts geholfen, und dasjenige, was Ihr hattet, ist noch dazu darauf gegangen."

Ihr habt Necht und auch Unrecht. Wenn ich gewußt hätte, daß dreißig dis vierzig Jahre hingehen würden, eh' ich den Stein der Weisen würde gefunden haben, so hätte ich mich freilich bedacht, ehe ich's angefangen hätte. Nun aber, da ich durch die lange Erfahrung Etwas gelernt habe und tief in die Erkenntnisse der Natur eingedrungen

bin, nun würd' es mir leid thun, wenn ich mich umsonst

follte lange geplagt haben.

"Ihr habt Euch gewiß so lange umsonst geplagt, benn Ihr habt Euch einmal bisher kümmerlich beholfen. Ihr mögt nun so reich werden als Ihr wollt, Ihr könnt doch das Elend so vieler Jahre nicht in Glückseligkeit verwansteln; und zudem glaub' ich nicht, daß Ihr ihn jemals bekommt. Wenn ich die Wahrheit sagen soll, ich glaube nicht, daß es einen Stein der Weisen gibt!"

Ich kann Euch beweisen, daß es einen Stein der Weisen gibt. Ein gewisser Doktor Helbetius im Haag hat ein klein Büchlein geschrieben, das güldene Kalb genannt: darin ist es deutlich bewiesen, so daß Niemand, auch der größte Unglaubige, wenn er's lieset, nicht mehr zweiseln kann. Ob ich denselben aber bekommen werde, das ist eine andere Frage. Warum nicht eben sowohl als ein Ansberer? da er ein freies Geschenk Gottes ist.

"Wenn Euch Gott den Stein der Weisen schenken wollte, Ihr hättet ihn schon lange! Warum sollte er ihn Euch so lange vorenthalten? Zudem ist's ja nicht nöthig, daß Ihr ihn habt; wie viele Menschen leben ohne den

Stein ber Weisen!"

Das ist wahr; aber wir sollen uns so glücklich machen als wir können.

"Ein breißigjährig Elend ist gewiß kein Glück; aber nehmt mir nicht übel (er schüttelte ihm die Hand), ich habe, so lang ich lebe, keinen Mangel gehabt, bin gesund gewesen und alt geworden, meine Kinder habe ich erzogen, lernen lassen und ordentlich gekleidet. Ich din recht vers gnügt, und also glücklich! Man konnte mir den Stein der Weisen nicht schenken."

"Aber hört, Mitvater! Ihr singt recht gut und schreibt schön; werdet Schulmeister hier im Dorse! Friedriken könnt Ihr vermiethen. Da habe ich noch eine Kleiderskammer, darein will ich ein Bett stellen, so könnt Ihr bei mir wohnen, und also immer bei Euern Kindern sein."

Euer Anerbieten, Mitvater, ist sehr gut; ich werde es auch annehmen, wenn ich nur noch einen Versuch werde

gemacht haben.

"Macht keine Probe mehr, Mitvater! sie wird Euch gewiß sehlen. Aber laßt uns von etwas Anderem reden. Ich bin ein großer Liebhaber von der Sternwissenschaft; kennt Ihr auch wohl den Sirius im großen Hund?"

Ich bin eben kein Sternkundiger, doch aber kenne ich ihn.

"Er steht gemeiniglich bes Abends gegen Mittag. Er flammt so grünröthlich. Wie weit mag er wohl von der Erbe sein? Sie sagen, er soll wohl noch viel höher sein als die Sonne."

D! wohl tausenbmal höher!

"Wie ist das möglich? Ich bin so ein Liebhaber von den Sternen. Ich meine immer, ich wäre schon dabei, wenn ich sie besehe. Aber kennt ihr auch den Wagen und den Pflug?"

Ja, man hat sie mir wohl gewiesen.

"O welch' ein wunderbarer Gott!"

Margarethe Stilling hörte bieses Gespräch; sie kam und setzte sich zu ihrem Mann. Ach, Ebert L sagte sie, ich kann wohl an einer Blume sehen, daß Goff wunderbar ist. Laßt uns die begreisen lernen! Wir wohnen bei dem Gras und den Blumen; die laßt uns hier bewundern; wenn wir im Himmel sind, dann wollen wir die Sterne betrachten! Das ist recht, sagte Morit, es sind so viele Wunder in der Natur; wenn wir die recht betrachten, so können wir die Weisheit Gottes wohl kennen sernen! Doch ein Jeder hat so Etwas, wozu er besonders Lust hat.

So vertrieben die Hochzeitgäste den Tag. Wilhelm Stilling und seine Braut verfügten sich auch nach Hause und fingen ihren Ehestand an, wovon ich im folgenden

Kapitel Dehreres sagen werbe.

Stillings Töchter aber saßen in der Dämmerung unter dem Kirschenbaum und sangen folgendes schöne weltliche Lieblein:

Es ritt ein Reiter wohl über's Feld, Er hatte kein'n Freund, kein Gut, kein Geld. Sein Schwesterlein war hübsch und fein. "Ach Schwesterlein! ich sage dir Abie. Ich sehe dich ja nimmermehr. Ich reite weg in ein fremdes Land. Reich' du mir beine weiße Hand!" Abie! Abie! Abie!

Ich sah, mein schönstes Brüderlein, Ein buntig, artig Vögelein. Es hüpfte im Wachholderbaum. Ich warf's mit meinem Ringelein, Es nahm ihn in sein Schnäbelein Und flog weg in den Walde fort. Adie! Adie! Adie!

"Schließ' du bein Schloß wohl feste zu, Halt' dich sein still in guter Nuh. Laß Niemand in dein Kämmerlein! Der Ritter mit dem schwarzen Pferd Hat dich zumalen lieb und werth. Nimm dich vor ihm gar wohl in Acht! Mannig Mägdlein hat er zu Fall gebracht." Adie! Adie! Adie!



Das Mägdlein weinte bitterlich, Der Bruder sah noch hinter sich, Und grüßte sie noch einmal schön. Da ging sie in ihr Kämmerlein, Und konnte da nicht fröhlich sein. Den Ritter mit dem schwarzen Pferd Hätt' sie vor allen lieb und werth. Abie! Abie! Abie!

Der Ritter mit dem schwarzen Roß Hätt' Güter und viel Reichthum groß, Er kame zum Jungfräulein zart. Er kame oft um Mitternacht Und ginge, wenn der Tag andrach. Er führt sie in sein Schlösselein Zum andern Jungfräulein fein. Abie! Abie! Abie!

Sie kam dahin in schwarzer Nacht. Sie sah, daß er zu Fall gebracht Biel edele Jungfrauen zart. Sie nahm wohl einen tilhlen Wein Und goß ein schnöbes Gift hinein, Und trunk's dem schwarzen Ritter zu. Es gingen beiden die Aeugelein zu. Abie! Abie! Abie!

Sie begruben den Ritter ins Schlosse sein, Das Mägblein inbei ein Brünnelein. Sie schläft da im kühlen Gras. Um Mitternacht da wandelt sie umber Um Mondschein, dann seufzte sie so sehr. Sie wandelt da in weißigem Kleid Und klagte da dem Wald ihr Leid.
Abie! Abie! Abie!

Der eble Bruber eilt herein Bei diesem klaren Brunnelein. Und sah' es sein Schwesterlein gart. Bas machst du mein Schwesterlein allhier? Du seufzest so, was fehlt dann dir? "Ich hab den Ritter in schwarzer Nacht, Und mich mit bösem Gift umbracht. Abie! Adie! Adie!

Wie Rebel in dem weiten Raum Flog auf das Mägdlein durch den Baum — Man sah' sie wohl nimmermehr! In's Aloster ging der Rittersmann Und sing ein frommes Leben an. Da betet er vor's Schwesterlein, Auf daß sie möchte selig sein. Abie! Adie! Adie!

Eberhard Stilling und Margareth, seine ebes liche Hausfrau, erlebten nun eine neue Periode in ihrer Haushaltung. Da war nun ein neuer Hausvater und eine neue Hausmutter in ihrer Famifie entstanben. Die Frage war also: Wo sollen biese Beiben siten, wenn wir speisen? - Um bie Dunkelheit im Vortrag zu vermeiben, muß ich erzählen, wie eigentlich Bater Stilling seine Orb= nung und Rang am Tische beobachtete. Oben in der Stube war eine Bank von einem eichenen Brett längs ber Wand genagelt, bie bis hinter ben Ofen reichte. Bor biefer Bant, bem Ofen gegenüber, stand ber Tisch, als Klappe an bie Wand befestigt, damit man ihn an dieselbe aufschlagen konnte. Er war aus einer eichenen Diele von Bater Stilling selbsten ganz fest und treuherzig ausgearbeitet. An biesem Tische saß Eberhard Stilling oben an ber Wand, wo er burch bas Brett befestigt war, und zwar vor bemselben. Bielleicht hatte er sich biesen vortheilhaften Plat barum gewählt, bamit er seinen linken Ellbogen auf bas Brett stützen, und zugleich ungehindert mit der rechten

Hand essen könnte. Doch davon ist keine Gewisheit, denn er hat sich nie in seinem Leben deutlich darüber erklärt. An seiner rechten Seite vor dem Tisch saßen seine vier Töchter, damit sie ungehindert ab= und zugehen könnten. Zwischen dem Tisch und dem Ofen hatte Margareth ihren Platz; eines Theils, weil sie leicht fror, und andern Theils, damit sie füglich über den Tisch sehen konnte, ob etwa hier oder dort Etwas sehlte. Hinter dem Tisch hatten Johann und Wilhelm gesessen, weil aber der eine vers heirathet war, und der andere Schule hielt, so waren diese Plätze leer, dis jetzt, da sie dem jungen Ehepaar

nach reiflicher Ueberlegung angewiesen wurden.

Zuweilen kam Johann Stilling, seine Eltern zu besuchen. Das ganze Haus freute sich, wenn er kam; benn er war ein besonderer Mann. Gin jeder Bauer im Dorfe hatte auch Ehrfurcht vor ihm. Schon in seiner frühen Jugend hatte er einen hölzernen Teller zum Astro= labium, und eine feine, schöne Butterdose von schönem Buchenholz zum Compas umgeschaffen, und von einem Hügel geometrische Observationen angestellt. Denn zu der Zeit ließ ber Landesfürst eine Landkarte verfertigen. I ohann hatte zugesehen, wann der Ingenieur operirte. Zu dieser Zeit aber war er wirklich ein geschickter Landmesser, wurde auch von Edeln und Unedeln bei Theilung der Güter gebraucht. Große Künstler haben gemeiniglich bie Tugend an sich, daß ihr erfinderischer Geist immer etwas Neues sucht; daher ist ihnen dasjenige, was sie schon er= funden haben, und was sie wissen, viel zu langweilig, es ferner zu verfeinern. Johann Stilling war also apm: benn was er konnte, versäumte er, um dasjenige au wissen, was er noch nicht konnte. Seine gute einfältige

Frau wünschte oft, daß ihr Mann seine Künsteleien auf Feld und Wiesen zu verbessern wenden möchte, damit sie mehr Brod hätten. Allein, laßt uns der guten Frau ihre Einfalt verzeihen; sie verstand es nicht besser; wenigstens Iohann war klug genug hiezu. Er schwieg oder lächelte.

Die Quadratur des Zirkels und die immerwährende Bewegung beschäftigten ihn zu dieser Zeit. War er nun in ein Geheimniß tiefer eingedrungen, so lief er geschwind nach Tiefenbach, um seinen Eltern und Geschwistern seine Entdedung zu erzählen. Kam er dann unten durch's Dorf herauf, und es erblickte ihn Jemand aus Stillings Hause, so lief man gleich nach Hause und rief Alle zusammen, um ihn an der Thüre zu empfangen. Ein Jedes arbeitete dann mit doppeltem Fleiß, um nach dem Abendessen nichts mehr zu thun zu haben. Dann setzte man sich um den Tisch, stützte die Ellenbogen darauf, und die Hände an die Backen — Aller Augen waren auf Johanns Mund gerichtet.

Alle halfen bann an der Quadratur des Zirkels ersfinden; selbst der alte Stilling verwendete vielen Fleiß auf die Sache. Ich würde dem ersinderischen, oder besser, dem guten und natürlichen Verstande dieses Mannes Geswalt anthun, wenn ich sagen sollte: er hätte nichts in dieser Sache geleistet. Bei seinem Kohlenbrennen beschäftigte er sich damit. Er zog eine Schnur um sein Birnsmostsaß, schnitt sie mit seinem Vrodmesser ab; sägte danu ein Vrett genau vierkantig, und schabte es so lange, die Schnur just darum paßte. Run mußte ja das vierseckigte Vrett genau so groß sein; als der Zirkel des Mostssalses. Eberhard sprang auf einem Fuß herum, verslachte die großen gelehrten Köpse, daß sie aus dem eine sättigen Dinge so viel Werks machten, und erzählte bei

nächster Gelegenheit seinem Johann die Ersindung. Wir wollen die Wahrheit gestehen. Bater Stilling hatte wohl nichts Höhnisches in seinem Charakter: doch lief hier eine kleine Sathre mitunter; aber der Landmesser machte dalb der Freude ein Ende, indem er sagte: Es ist die Frage nicht, Vater! ob ein Schreiner einen viereckigten Kasten machen könne, der just so viel Haber enthalte, als eine runde chlindrische Tonne; sondern es muß ausgemacht sein, wie sich der Diameter des Zirkels gegen seine Peripherie verhalte, und dann, wie groß eine Seite des Quadrats sein müsse, wenn es so groß als der Zirkel sein soll. Aber in beiden Fällen darf an einem Facit nicht der tausendste Theil eines Haares sehlen. Es muß in der Theorie durch die Algebra bewirkt werden können, daß es wahr ist!

Der alte Stilling würde sich geschämt haben, wenn nicht die Gelehrsamkeit seines Sohnes und seine unmäßige Freude darüber alles Schämen bei ihm verdrängt hätte. Er sagte beswegen nichts weiter, als: Mit Gelehrten ist nicht gut disputiren; lachte, schüttelte den Kopf, und suhr fort, von einem birkenen Klot Späne zu schneiden, wo-mit man Feuer und Lichter, auch allenfalls eine Pfeise Tabak anzünden konnte. Dieses war so seine Beschäftigung bei müßigen Stunden.

Stillings Töchter waren stark und arbeitsam. Sie pflegten die Erde, und sie gab ihnen reiche Nahrung im Garten und Felde. Dortchen aber hatte zarte Glieder und Hände, sie wurde geschwind müde, und dann seuszte sie und weinte. Unbarmherzig waren nun die Mädchen eben nicht; aber sie konnten doch nicht begreisen, warum ein Weidsbild, das eben so groß als ihrer Eine war, nicht auch eben so gut sollte arbeiten können. Doch mußte

ihre Schwägerin oft ausruhen, auch sagten sie ihren Eltern niemals, daß sie kaum ihr Brod verdiente. Wilhelm sah es balb ein; er erhielt daher von der ganzen Familie, daß seine Frau ihm am Nähen und Kleidermachen helsen sollte. Dieser Vertrag wurde geschlossen, und Alle befanden sich wohl dabei.

Der alte Paftor Morit besuchte nun auch zum ersten= mal seine Tochter. Dortchen weinte vor Freuden, wie sie ihn sah, und wünschte Hausmutter zu sein, um ihm recht gütlich thun zu können. Er saß ben ganzen Nach= mittag bei seinen Kindern und rebete mit ihnen von geist= lichen Sachen. Er schien ganz verändert, kleinmuthig und betrübt zu sein. Gegen Abend sagte er: Kinder! führt mich einmal auf das Geisenberger Schloß. Wilhelm legte seinen eisernen schweren Fingerhut ab, und sputte in die Hände; Dortchen aber steckte ihren Fingerhut an ben kleinen Finger, und nun stiegen sie zum Walb auf. Kinder! sagte Morit, mir ist hier so wohl unter bem Schatten ber Maibuchen. Je höher wir kommen, je freier werd' ich. Es ist mir eine Zeit her gewesen, als Einem, ber nicht zu Hause ist. Dieser Berbst muß wohl ber lette meines Lebens sein. Wilhelm und Dortchen hatten Thränen in ben Augen. Oben auf bem Berge, wo sie bis an ben Rhein und bie ganze Gegend übers sehen konnten, setzten sie sich an eine zerfallene Mauer bes Schlosses. Die Sonne stand in der Ferne nicht mehr hoch über dem blauen Gebirge. Morit sah starr dorts hin, und schwieg lange; auch sagten seine Begleiter nicht ein Wort. Kinder! sprach er endlich, ich hinterlaß euch nichts, wenn ich sterbe. Ihr könnt mich wohl missen. Riemand wird um mich weinen. Ich habe mein Leben

muhlam und unnütz zugebracht, und Niemand glucklich gemacht. Mein lieber Bater! antwortete Wilhelm, Ihr habt boch mich glücklich gemacht. Ich und Dortchen werden hetzlich um euch weinen. "Kinder! versette Morit, unfere Neigungen führen uns leicht zum Berberben. Wie viel würde ich der Welt haben nützen können, wenn ich kein Alchmist geworden wäre! Ich würde euch und mich gludlich gemacht haben! (Er weinte laut.) Doch benke ich immer baran, daß ich meinen Fehler erkannt habe. und nun noch will ich mich ändern. Gott ist ein Vater, auch über die irrenden Kinder. Nun höret noch eine Er= mahnung von mir, und folgt derselben: Alles, was ihr thut, das überlegt vorher wohl, ob es auch Andern nüt= lich sein könne. Findet ihr, daß es nur euch dienlich ift, so benkt: das ift ein Werk ohne Belohnung. Nur wo wir bem Nächsten bienen, ba belohnt uns Gott! Ich habe arm und unbemerkt in der Welt dahingewandelt, und wann ich tobt bin, bann-wird man meiner balb vergessen: ich aber werde Barmherzigkeit finden vor dem Thron Christi, und selig sein." — Nun gingen sie wieder nach Haus, und Morit blieb immer traurig. Er ging um= her, tröstete die Armen und betete mit ihnen. Auch ar= beitete er und machte Uhren, womit er sein Brod erwarb, und noch Etwas übrig behielt. Doch dieses währte nicht lange, benn den folgenden Winter verlor man ihn; man fand ihn nach breien Tagen unter bem Schnee tobt ge= froren.

Nach diesem traurigen Zufall entbeckte man in Stil= lings Hause eine wichtige Neuigkeit. Dortchen war gesegneten Leibes, und Jedermann freuete sich auf ein Kind, deren in vielen Jahren keines im Hause gewesen war. Mit was für Mühe und Fleiß man sich auf Dortchens Entbindung gerüstet, ist nicht zu sagen. Der alte Stils ling selbst freute sich auf einen Enkel, und hoffte noch einmal vor seinem Ende seine alten Wiegenlieder zu singen und seine Erziehungskunst zu beweisen.

Nun nahete der Tag der Niederkunft heran, und 1740 den 12. September, Abends um 8 Uhr, wurde Heinrich Stilling geboren. Der Knabe war frisch, gesund und wohl, und seine Mutter wurde gleichfalls, gegen die Weisssagungen der Tiefenbacher Spbillen, geschwind wieder besser.

Das Kind wurde in ber Florenburger Kirche getauft. Bater Stilling aber, um biesen Tag feierlicher zu machen, richtete ein Mahl an, bei welchem er ben Herrn Pastor Stollbein zu sehen wünschte. Er schickte baber seinen Sohn Johann ins Pfarrhaus, und ließ ben Herrn ersuchen, mit nach Tiefenbach zu gehen, um seinem Mahle beizuwohnen. Johann ging; er that schon den Hut ab, als er in den Hof kam, um nichts zu versehen; aber leider, wie oft ist alle menschliche Vorsicht unnütz! Es sprang ein großer Hund hervor; Johann Stilling griff einen Stein, warf, und traf ben Hund in eine Seite, bag er abscheulich zu heulen anfing. Der Pastor sah durchs Fenster, was passirte; voll von Eifer sprang er heraus, knüpfte bem armen Johann eine Faust vor die Nase: Du lum= pigter Flegel! frisch er, ich will bich lernen meinem Hund begegnen! Stilling antwortete: Ich wußte nicht, daß es Ew. Ehrwürden Hund war. Mein Bruder und meine Eltern lassen ben Herrn Pastor ersuchen, mit nach Tiefen= bach zu gehen, um der Taufmahlzeit beizuwohnen. Der Pastor ging und schwieg still. Doch murrte er aus ber Hausthüre zurück: Wartet, ich will mitgehen. Er wartete

fast eine Stunde im Hof, liebkosete ben Hund, und das arme Thier war auch wirklich versöhnlicher, als ber große Gelehrte, ber nun aus ber Hausthure herausging. Der Mann wandelte mit Zuversicht an seinem Rohrstab. Johann trabte furchtsam hinter ihm mit bem hut unterm Arm; ben hut aufzuseten war eine gefährliche Sache, benn er hatte in seiner Jugend manche Ohrfeige von dem Pastor bekommen, wenn er ihn nicht früh genug, bas ist, so= bald er ihn in ber Ferne erblickte, abgezogen hatte. Doch aber eine ganze Stunde lang mit blogem Haupt, im Gep= tember, unter freiem Himmel zu gehen, war boch auch entsetlich! Daher sann er auf einen Fund, wie er füglich seinen Kopf bedecken möchte. Plötlich fiel ber Herr Stoll= bein zur Erde, daß es platschte. Johann erschrack. Ach! rief er, Herr Pastor, habt Ihr Euch Schaden gethan? Was geht's Euch an, Schlingel! war die helbenmüthige Antwort bieses Mannes, indem er sich aufraffte. gerieth Johanns Feuer in etwas in Flammen, bag er herausfuhr: So freue ich mich benn herzlich, daß Ihr ge= fallen seid, und lächelte noch bazu. Was! Was! rief ber Paftor. Aber Johann sette ben Hut auf, ließ ben Löwen brüllen, ohne sich zu fürchten und ging. Der Pastor ging auch, und so kamen sie benn endlich nach Tiefenbach.

Der alte Stilling stand vor der Thüre mit bloßem Haupt; seine schönen grauen Haare spielten am Mond: er lächelte den Pastor an, und sagte, indem er ihm die Hand gab: Ich freue mich, daß ich in meinem Alter den Herrn Pastor an meinem Tisch sehen soll; aber ich würde so kühn nicht gewesen sein, wenn meine Freude über einen Enkel nicht so groß wäre. Der Pastor wünschte ihm Glück, doch mit angehängter wohlmeinender Drohung, daß, wenn ihn

nicht der Fluch des Eli treffen sollte, er mehr Fleiß auf bie Erziehung seiner Kinder anwenden müßte. Der Alte stand da in seinem Vermögen und lächelte, doch schwieg er stille und führte Seine Ehrwürden in die Stube. Ich will boch nicht hoffen, sagte ber Herr Pastor, bag ich hier unter bem Schwarm von Bauern speisen soll. Bater Stil= ling antwortete: Hier speist Niemand, als ich und meine Frau und Kinder, ist Euch das ein Bauernschwarm? Ei, was anders! antwortete jener. So muß ich Euch erinnern, Herr! — versetzte Stilling, daß Ihr nichts weniger als ein Diener Christi, sondern ein Pharisäer seid. Er faß bei ben Böllnern und Sünbern, und ag mit ihnen. Er war überall klein und niedrig und bemüthig. Paftor!... meine grauen Haare richten sich in die Höhe; sett Euch, ober geht wieber! Hier pocht Etwas, ich möchte mich sonst an eurem Kleide vergreifen, wofür ich doch sonsten Respekt habe. Hier! Herr! hier vor meinem Hause ritt ber Fürst vorbei; ich stand vor meiner Thure; er kannte mich. Da sagte er: Guten Morgen, Stilling! Ich antwor= tete: Guten Morgen, Ihr Durchlaucht! Er stieg vom Pferbe, er war mübe von ber Jagb. Holt mir einen Stuhl, sprach er, hier will ich ein wenig ruhen. Ich habe eine luftige Stube, antwortete ich, gefällt es Ihro Durchlaucht, in die Stube zu gehen und da bequem zu fiten? Ja! fagte er. Der Oberjägermeister ging mit hinein. Da saß er, wo ich euch meinen besten Stuhl hineingestellt habe. Meine Margareth mußte ihm fette Milch einbrocken und ein Butterbrod machen. Wir beibe mußten mit ihm effen, und er versicherte, daß ihm niemalen eine Mahlzeit so gut geschmeckt habe. Wo Reinlichkeit ist, ba kann ein Icher

essen. Nun entschließt euch, Herr Paster! — Wir Alle sind hungrig. Der Pastor setzte sich und schwieg still. Da ricf Stilling allen seinen Kindern, aber keines wollte hinein kommen, auch selbst Margareth nicht. Sie füllte bem Prediger ein irbenes Kümpfchen mit Hühnerbrüh, gab ihm einen Teller Cappes mit einem hübschen Stuck Fleisch und einen Krug Bier. Stilling trug es selber auf; ber Pastor af und trank geschwind, redete nichts, und ging wieder nach Florenburg. Nun setzte sich Alles zu Tische. Margareth betete, und man speisete mit größtem Appetit. Auch selbst die Kindbetterin saß an Margarethen & Stelle mit ihrem Knaben an ber Bruft. Denn Margareth wollte ihren Kindern selbst dienen. Sie hatte ein sehr feines weißes Hemb, welches noch ihr Brauthemb war, angezogen. Die Aermel davon hatte sie bis hinter die Ellenbogen aufge= wickelt. Von feinem schwarzen Tuch hatte sie ein Leibchen und Rock, und unter der Haube standen graue Locken her= vor, schön gepubert von Ehre und Alter. Es ist wirklich unbegreiflich, daß während der ganzen Mahlzeit nicht ein Wort vom Pastor gerebet wurde! doch halte ich dafür, die Ursache war, daß Vater Stilling nicht davon anfing.

Indem man so da saß und mit Vergnügen speiste, klopfte eine arme Frau an die Thüre. Sie hatte ein klein Kind auf dem Rücken in einem Tuche hängen und dat um ein Stücklein Brod. Mariechen war hurtig. Die Frau kam in zerlumpten, besudelten Kleidern, die aber doch die Form hatten, als wenn sie ehemals einem vornehmen Frauenzimmer gehört hätten. Vater Stilling befahl, man sollte sie an die Stubenthüre sitzen lassen und ihr von allem Etwas zu essen geben. Dem Kinde kannst du etwas Reise brei zu essen darreichen, Mariechen! sagte er ferner. Sie

aß, und es schmedte ihr herzlich gut. Nachdem nun sie und ihr Kind satt waren, dankte sie mit Thränen und wollte gehen. Nein, sagte der alte Stilling, sitzet und erzählet und, wo ihr her seid, und warum ihr so gehen müßt. Ich will euch auch Bier zu trinken geben. Sie setzte sich und erzählte.

"Ach lieber Gott! sprach sie. Leiber ja! muß ich so gehen (Stillings Mariechen hatte sich neben sie, doch etwas von ihr abgesett, sie horchte mit größter Ausmerksamkeit, auch waren ihre Augen schon seucht), ich bin ja leiber eine arme Frau. Vor zehn Jahren möchtet ihr Leute euch wohl eine Ehre baraus gemacht haben, wenn ich mit euch gesspeist hätte."

Wilhelm Stilling. Das wäre!

Johann Stilling. Es sei benn, daß Ihr eine Stollbeinische Natur gehabt hättet.

Bater Stilling. Seid still, Kinder! Lasset die Frau reben!

"Mein Bater ist Pastor zu —"

Mariechen. Jemini! Euer Vater ein Pastor? sie rückt näher.

"Ach ja! Freilich ist er Pastor. Ein sehr gelehrter und reicher Mann."

Vater Stilling. Wo ist er Pastor?

"Zu Goldingen im Barchinger Land. Ja freilich! Leider ja!"

Johann Stilling. Das muß ich boch auf der Landkarte suchen. Das muß nicht weit vom Mühlersee sein, oben an der Spize, gegen Septentrio zu.

"Ach, mein junger Herr! ich weiß keinen Ort nahe dabei, der Schlendrian heißt."

Mariechen. Unser Johann sagte nicht Schlenbrian. Wie sagtest bu?

Vater Stilling. Rebet Ihr fort! St! Kinber!

"Nun war ich dazumal eine hübsche Jungfer! hatte auch schöne Gelegenheiten zu heirathen (Mariechen besah sie vom Haupt bis zum Fuß), allein keiner war meinem Vater recht. Der war ihm nicht reich genug, der Andere nicht vornehm genug, der Dritte ging nicht viel in die Kirche."

Mariechen. Sage, Johann, wie heißen die Leute,

die nicht in die Kirche gehen?

Johann Stilling. St! Mädchen! Separatisten.

"Gut! was soll mir geschehen, ich sah wohl, ich würde keinen bekommen, wenn ich mir nicht selber hülfe. Da war ein junger Barbiergesell —"

Mariechen. Was ift bas, ein Barbiergefell?

Wilhelm Stilling. Schwesterchen, frag hernach um Alles. — Laß jetzt nur die Frau reden. Es sind Bursche, die den Leuten den Bart abmachen.

"Das bitte ich mir aus, hat sich wohl! Mein Mann konnte, trotz dem besten Doktor, kuriren. Ach ja! viel, viel Kuren that er. Kurz, ich ging mit ihm fort. Wir setzten uns zu Spelterburg. Das liegt am Spaasluß."

Johann Stilling. Ja, da liegt es. Ein paar

Meilen herauf, wo die Milber hineinfließt.

"Ja, da liegt's. Ich unglückliches Weib! — Da wurde ich gewahr, daß mein Mann mit gewissen Leuten Um= gang hatte."

Mariechen. Waret Ihr schon kopulirt?

"Wer wollte uns kopuliren? lieber Gott! O ja nicht! — (Mariechen rückte mit ihrem Stuhl ein wenig weiter von der Frau ab.) Ich wollte es absolut nicht haben, daß mein Mann mit Spitbuben umging; benn obgleich mein Bater nur ein Schuhflicker war — "Die Frau packte ihr Kind auf den Nacken, und lief, was sie laufen konnte.

Bater Stilling, seine Frau und Kinder konnten nicht begreifen, warum die Frau mitten in der Erzählung abbrach und davon lief. Es gehörte auch wirklich eine wahre Logik bazu, die Ursache einzusehen. Ein Jeder gab seine Stimme, boch waren alle Ursachen zweifelhaft; bas ver= nünftigste Urtheil, und zugleich auch bas wahrscheinlichste, war wohl, daß der Frau von dem vielen und ungewohnten Essen etwas übel geworben, und man beruhigte sich auch dabei. Bater Stilling zog aber, seiner Gewohnheit nach, die Lehre aus dieser Erzählung, daß es am besten sei, seinen Kindern Religion und Liebe zur Tugend einzuprägen, und bann im gehörigen Alter ihnen die freie Wahl im Heirathen zu vergönnen, wenn sie nur so wählten, daß die Familie nicht wirklich baburch beschimpft würde. Ermahnen, sagte er, müssen freilich die Eltern ihre Kinder; allein Zwang hilft nichts mehr, wenn der Mensch sein männliches Alter erreicht hat; er glaubt alsbann Alles so gut zu verstehen als seine Eltern.

Während dieser weisen Rede, wobei alle Anwesenden höchst ausmerksam waren, saß Wilhelm in tiesen Bestrachtungen. Er hatte eine Hand an den Backen gelegt, und sah starr gerade vor sich hin. Hum! sagte er, Alles, was die Frau erzählt hat, scheint mir verdächtig. Im Ansang sagte sie, ihr Bater wäre Pastor zu ... zu ...

Mariechen. Zu Goldingen im Barchinger Land. Ja, da war es. Und am Ende sagte sie, ihr Vater sei ein Schuhsticker gewesen. Alle Anwesenden schlugen die Hände zusammen, und entsetzten sich sehr. Nun erkannte man, warum die Frau weggelaufen war; man entschloß sich also, an jeder Thüre und Deffnung im Hause vorsichtige Klinken und Klammern zu machen, und das wird auch Niemand der Stilling'schen Familie verdenken, wer einigermaßen den Zusammenhang der Dinge einzusehen gelernt hat.

Dort ch en redete die ganze Zeit durch nichts. Warum? kann ich eben nicht sagen. Sie säugte ihren Heinrich alle Augenblicke, benn das war nun einmal ihr Alles. Der Junge war auch hübsch dick und sett. Die ersahrensten Nachbarinnen konnten schon gleich nach der Geburt in dem Gesichte des Kindes eine völlige Aehnlichkeit mit seinem Vater entdecken. Besonders aber wollte man auch schon auf dem linken obern Augenlied die Grundlage einer künstigen Warze spüren, als welche der Vater daselbst hatte. Dennoch aber mußte eine verborgene Parteilichkeit alle Nachbarinnen zu diesem salschen Zeugniß bewogen haben; denn der Knabe hatte und bekam der Mutter Gesichtszüge und ihr sanstes, gefühliges Herz gänzlich.

Vor und nach versiel Dortchen in eine sanste Schwersmuth. Sie hatte an nichts in der Welt Vergnügen mehr, aber auch an keinem Theile Verdruß. Sie genoß beständig die Wonne der Wehmuth, und ihr Jartes Herz schien sich ganz in Thränen zu verwandeln, in Thränen ohne Harm und Kummer. Ging die Sonne schön auf, so weinte sie, und betrachtete sie tiefsinnig; sprach auch wohl zuweilen: Wie schön muß der sein, der sie gemacht hat! Ging sie unter, so weinte sie. Da geht der tröstliche Freund wieder von uns, sagte sie dann oft, und sehnte sich weit weg in den Wald, zur Zeit der Dämmerung. Nichts aber war ihr rührender, als der Mond; sie süblte dann was Unaussprechsliches, und ging ganze Abende unten an dem Seisenderg.

Wilhelm begleitete sie fast immer und redete sehr freundlich mit ihr. Sie hatten beide etwas ähnliches in ihrem Charakter. Sie hätten die ganze Welt von Menschen missen können, nur Eins das Andere nicht: dennoch empfanden sie jedes Elend und jeden Druck des Nebenmenschen.

Beinahe anberthalb Jahre war Heinrich Stilling alt, als Dortchen an einem Sonntag Nachmittag ihren Mann ersuchte, mit ihr nach dem Geisenberger Schlosse zu spazieren. Noch niemalen hatte ihr Wilhelm etwas abgesichlagen. Er ging mit ihr. Sobald sie in den Wald kamen, schlangen sie sich in ihre Arme und gingen Schritt vor Schritt unter dem Schatten der Bäume und dem vielfältigen Zwitsichern der Vögel den Berg hinauf. Dortchen sing an:

"Was meinst du, Wilhelm, sollte man sich wohl

im himmel kennen?"

D ja! liebes Dortchen! Christus sagt ja von bem reichen Mann, daß er Lazarum in dem Schooße Abrahams gekannt habe, und noch dazu war der reiche Mann in der Hälle; daher glaub' ich gewiß, wir werden uns in jener Ewiskeit kennen.

"D Wilhelm! wie sehr freue ich mich, wenn ich baran benke, daß wir dann die ganze Ewigkeit durch ganz ohne Kummer, in lauter himmlischer Lust und Vergnügen werden bei einander sein! Mich dünkt auch immer, ich könnte im Himmel ohne dich nicht selig sein. Ja, lieber Wilhelm! gewiß! gewiß wir werden uns da kennen! Hör' einmal, ich wünsche das nun so herzlich! Gott hat ja meine Secle und mein Herz gemacht, das so wünschet; er würde es nicht so gemacht haben, wenn ich unrecht wünschte, und wenn es nicht so wäre! Ja, ich werde dich kennen, und dich unter allen Menschen suchen, und dann werd ich selig sein!"

Wir wollen uns bei einander begraben lassen, so brauchen wir nicht lange zu suchen.

"O möchten wir doch in einem Augenblicke sterben.

Aber wo bliebe bann mein lieber Junge?"

Der würde hier bleiben und wohl erzogen werben, und endlich zu uns kommen.

"Ich würde aber doch viele Sorge um ihn haben, ob

er auch fromm werben würde."

Höre, Dort chen! du bist schon lange her besonders schwermüthig gewesen. Wenn ich die Wahrheit sagen soll, du machst mich mit dir betrübt. Warum bist du so gern mit mir allein! Meine Schwestern glauben, du habest sie nicht lieb.

"Doch liebe ich sie recht von Herzen."

Du weinst oft, als wenn du mißmuthig wärest; das thut mir dann leid. Ich werde auch traurig. Hast du etwas auf dem Herzen, liebes Kind — das dich quält? Sag' es mir. Ich werde dir Ruhe schaffen; es koste auch, was es wolle.

"D nein! ich bin nicht mißmuthig, liebes Kinb! ich bin nicht unzufrieben. Ich habe dich lieb, ich habe unsere Eltern und Schwestern lieb, ja, ich habe alle Menschen lieb. Aber ich will dir sagen, wie es mir ist. Wenn ich im Frühling sehe, wie Alles aufgeht, die Blätter an den Bäumen, die Blumen und die Kräuter, so ist mir, als wenn es mich gar nicht anginge; es ist mir dann, als wenn ich in einer Welt wäre, worein ich nicht gehörte. Sobald ich aber ein gelbes Blatt, eine verwelkte Blume ober dürres Kraut sinde, dann werden mir die Thränen los, und mir wird so wohl, so wohl, daß ich es dir nicht sagen kann; und boch bin ich nie freudig dabei. Sonsten

machte mich das Alles betrübt, und ich war nie fröhlicher, als im Frühling."

Ich kenne das nicht. So viel aber ist doch mahr, daß

es mich recht empfindlich macht.

Indem sie so redeten, kamen sie zu den Ruinen des Schlosses auf die Seite des Berges, und empfanden die kühle Luft vom Rhein her, und sahen, wie sie mit den langen, dürren Grashalmen und Epheublättern an den zersallenen Mauern spielte und darum pfiff. Hier ist recht mein Ort, sagte Dort den, hier wünscht' ich zu wohnen. Erzähle mir doch noch einmal die Geschichte vom Johann Hübner, der hier auf dem Schlosse gewohnt hat. Laß uns aber hier auf den Wall gegen die Mauern über sizen. Ich dürfte um die Welt nicht zwischen den Mauern sein, wenn du das erzählest, denn ich graue immer, wenn ich's höre. Wilhelm erzählte:

Auf diesem Schlosse haben vor Alters Räuber gewohnt, die gingen des Nachts in's Land umher, stahlen den Leuten das Bieh und trieben es dort in den Hos; da war ein großer Stall; und hernach verkauften sie's weit weg an fremde Leute. Der letzte Räuber, der hier gewohnt hat, hieß Joshann Hübner. Er hatte eiserne Kleider an, und war stärker, als alle andern Bursche im ganzen Lande. Er hatte nur ein Auge und einen großen trausen Bart und Haare. Um Tage saß er mit seinen Knechten, die alle sehr stark waren, dort an der Ecke, wo du noch das zerbrochene Fensterloch siehst; da hatten sie eine Stube, da saßen sie und sossen. In Hohr weit durchs ganze Land umher. Wenn er dann Einen Reiter! ein schloh! — da reitet ein Reiter! ein schloh! — da reitet

gaben fie Acht auf ben Reiter, nahmen ihm sein Rof unb schlugen ihn tobt. Da war aber ein Fürst von Dillenburg, ber schwarze Christian genannt, ein sehr ftarker Mann, ber hörte immer von Johann Bübners Räubereien, benn bie Bauern kamen und klagten über ihn. fdwarze Christian hatte einen klugen Knecht, ber hieß Hans Flick; ben fcicte er über Land, bem Johann Bübner aufzupaffen. Der Fürst aber lag hinten im Giller, ben bu da siehest, und hielt sich da mit seinen Reitern ver= borgen; bahin brachten ihm auch die Bauern Brod und Butter und Rafe. Hans Flick kannte ben Johann Hübner nicht, er streifte im Lande herum und forschte ihn aus. Endlich tam er an eine Schmiebe, wo Pferbe beschlagen wurden. Da standen viele Wagenräder an der Wand, die auch beschlagen werden sollten. Auf dieselben hatte sich ein Mann mit bem Rücken gelehnt, ber hatte nur ein Auge und ein eisernes Wamms an. Flick ging zu ihm und sagte: Gott gruß bich, eiserner Wammsmann mit einem Auge! heißest du nicht Johann Hübner von Geisenberg? Der Mann antwortete: Johann Bubner vom Geisenberg liegt auf dem Rab. Hans Flick verstand bas Rad auf bem Gerichtsplat und fagte: War das kürzlich? Ja, sprach ber Mann, erst heut; Hans Flick glaubte boch nicht recht, und blieb bei ber Schmiebe, und gab auf ben Mann Acht, ber auf bem Rabe lag. Der Mann sagte bem Schmied ins Ohr: Er sollte ihm sein Pferd verkehrt beschlagen, so daß das vorderste Ende des Hufeifens hinten tame. Der Schmied that es, und Johann Hübner ritt weg. Wie er auffaß, fagte er bem Hans Flid: Gott gruß bich, braver Kerl! sage beinem Herrn: Er solle mir Fäuste schicken, aber keine Leute, die hinter

ben Ohren lausen. Hans Flick blieb stehen, und fah, roo er über's Feld in den Wald ritt, lief ihm nach, um zu feben, wo er bliebe. Er wollte feiner Spur nachgeben, Johann Hübner aber ritt hin und her, die Kreuz und Quere, und Hans Flick wurde balb in ben Fußstapfen bes Pferbes irre; benn wo er hingeritten war, ba gingen die Fußstapfen zurück; barum verlor er ihn bald, und wußte nicht, wo er geblieben mar. Endlich ertappte ihn boch Hans Flick, wie er mit seinen Knechten bort auf ber Beibe im Walde lag und graubt Vieh hütete. Es war in der Nacht am Mondschein. Er lief und sagte es bem Fürsten Chri= stian, ber ritt in ber Stille mit seinen Rerlen unten burch ben Walb. Sie hatten ben Pferben Moss unter die Füße gebunden, kamen auch nahe zu ihm, sprangen auf ihn zu, und sie tampften zusammen; Fürst Christian und Johann Hübner hieben sich auf die eisernen Hüte und Wämmser, daß es Mang; endlich aber blieb Johann Hubner tobt, und ber Fürst zog hier ins Schloß. Den Johann Sübner begruben fie ba unten in die Ede, und ber Fürst legte viel Holz um ben großen Thurm, auch untergruben sie ihn. Er fiel am Abend um, wie bie Tiefenbacher die Kühe molten; das ganze Land zitterte umber von bem Fall. Da siehst bu noch ben langen Stein= haufen den Berg hinab; das ist der Thurm, wie er gefallen ist. Noch jett sputt hier des Nachts zwischen elf und zwölf Uhr Johann Sübner mit bem einzigen Auge. Er fist auf einem schwarzen Pforbe und reitet um ben Wall herum. Der alte Neuser, unser Nachbar, hat ihn oft gesehen. Dortchen zitterte, und fuhr zusammen, wenn ein Bogel aus einem Strauch in bie Höhe flog. Ich hörte bie Erzäh= lung noch immer gern, fagte sie; wenn ich bier so site, und

wenn ich es noch zehnmal höre, so werde ich es doch nicht nude. Laß uns ein wenig um den Wall spazieren. Sie gingen zusammen um den Wall und Dortchen sang:

Es leuchten brei Sterne über ein Königes Haus, Drei Jungfräulein wohnten barin :,: Ihr Bater war weit über Land hinaus Auf ein'm weißen Rösselein. Sternelein blinzet zu Leibe!

Siehst du das weiße Rößlein noch nicht, Ach Schwesterlein untig im Thal?:,: Ich seh es, mein's Baters Rösselein, licht, Es trabet da muthig im Thal. Sternelein blinget zu Leide!

Ich seh es, das Rößlein, mein Bater nicht brauf. Ach Schwesterlein! Bater ist todt! :,: Mein Herzel ist mir es betrübet. Bie ist mir der Himmel so roth! Sternelein blinzet zu Leide!

Da trat ein Reiter im blutigen Rock In's dunkle Kämmerlein klein:,: Ach, blutiger Mann, wir bitten dich hoch, Laß leben uns Jungfräuelein. Sternelein blinzet zu Leibe!

Ihr könnt nicht leben Jungfräulein zart; Mein Beiblein frisch und schön :,: Erstach mir eu'r Vater im Garten so hart, Ein Bächlein von Blut floß daher. Sternelein blinzet zu Leibe!

Ich fand ihn, ben Mörder, im Walde grün,
Ich nahm ihm sein Rößlein ab :,:
Und stach ihm das Messer ins Herze;
Er siel drauf den Felsen herab.
Sternelein blinzet zu Leide,!

Ach hätt'st du die liebe Mutter mein Getöbtet am hohligen Weg :,: Ach, Schwesterlein lasset uns fröhlich sein! Wir sterben ja wundergern. Sternelein blinzet zu Leibe!

Der Mann nahm ein Messer scharf und spiss, Und stieß es den Jungfräulein zart :,: In ihr betrübtes Herzelein. Zur Erde stelen sie hart. Sternelein blinzet zu Leide!

Da fließet ein klares Bächelein hell Herunter im grünigen Thal :,: Fließ krumm herum, du Bächelein hell Bis in die weite See!
Sternelein blinzet zu Leibe!

Da schlafen die Jungfräulein alle drei Bis an den jüngsten Tag:,: Sie schlafen da in kühliger Erd' Bis an den jüngsten Tag. Sternelein blinzet zu Leide?

Nun begann die Sonne unterzugehen, und Dortchen mit ihrem Wilhelm hatten recht die Wonne der Wehmuth gefühlt. Wie sie den Wald hinabgingen, durchdrang ein tödtlicher Schauer Dortchens ganzen Leib. Sie zitterte von einer kalten Empfindung, und es war ihr sauer, Stil-lings Haus zu erreichen. Sie versiel in ein hitziges Fieber. Wilhelm war Tag und Nacht bei ihr. Nach vierzehn Tagen sagte sie des Nachts um zwölf Uhr zu Wilhelmen: Romm, leg dich zu Bette. Er zog sich aus und legte sich zu ihr. Sie faßte ihn in ihren rechten Arm, er lag mit seinem Kopf an ihre Brust. Auf einmal wurde er gewahr, daß das Pochen ihres Pulses nachließ, und dann wieder

ein paarmal klopfte. Er erstarrte und rief seelzagend: Mastiechen! Mariechen! Alles wurde wacker und lief herzu. Da lag Wilhelm und empfing Dortchens letten Athemzug in seinen Mund. Sie war nun todt!! Wilhelm war betäubt, und seine Seele wünschte nicht wieder zu sich selbst zu kommen; doch endlich stieg er aus dem Bette, weinte und klagte laut. Selbst Vater Stilling und seine Margarethe gingen zu ihr, und hielten ihr die Augen sest zu und schluchzten. Es sah betrübt aus, wie die beiden alten Grauköpse, naß von Thränen, zärtlich auf den versbleichenden Engel blickten. Auch die Mädchen weinten laut, und erzählten sich untereinander alle die letten Worte und Liebkosungen, die ihnen ihre selige Schwägerin gesagt hatte.

Wilhelm Stilling hatte mit seinem Dortchen in der stark bevölkerten Landschaft allein gelebt; nun war sie tobt und begraben, und er fand baher, daß er jett ganz allein in ber Welt lebte. Eltern und Geschwister waren um ihn, ohne daß er sie bemerkte. In dem Ge= fichte seines verwaiseten Kindes sah er nur Dortchens Lineamente; und wenn er bes Abends schlafen ging, so fand er sein Zimmer still und öbe. Oft glaubte er ben rauschenben Fuß Dortchens zu hören, wie fle ins Bette stieg. Er fuhr bann in einander, Dortchen zu sehen, und sah sie nicht. Er burchbachte alle Tage, die sie mit einander gelebt hatten, fand in jedem ein Paradies, und verwunderte sich, daß er nicht damalen vor lauter Wonne gejauchzet hatte. Dann nahm er seinen Heinrichen in die Arme, weinte ihn naß, brudte ihn an seine Bruft, und schlief mit ihm. Dann träumte er oft, wie er mit

Dortchen im Geisenberger Wald spaziere, wie er so froh sei, daß er sie wieder habe. Im Traum fürchtete er wach zu werden, und dennoch erwachte er: seine Thränen wurden bann neu und sein Zustand war trostlos. Bater Stilling sah das Alles, und bennoch tröstete er seinen Wil= helmen niemals. Margarethe und bie Mäbchen versuchten es oft, aber sie machten nur übel ärger; benn Alles beleidigte Wilhelmen, was nur dahin zielte, ihn aus seiner Trauer zu ziehen. Sie konnten aber gar nicht begreifen, wie es boch möglich sein könnte, daß ihr Bater gar keine Mühe anwendete, Wilhelmen aufzumuntern. Sie vereinigten sich baher, ihren Bater bazu zu ermahnen. sobald Wilhelm einmal im Geisenberger Bald herum= irren und seines Dort dens Gange und Fußtritte auf= suchen und beweinen würde. Das that er oft, und baher währete es nicht lange, bis sie Gelegenheit fanden, ihr Vorhaben auszuführen. Margarethe nahm es auf sich, sobald der Tisch abgetragen und Wilhelm fort war, Bater Stilling aber an seinen Zähnen stocherte, und gerabe vor sich hin auf einen Fleck sah. Ebert, sagte sie, warum lässest du den Jungen so herumgehen? Du nimmst bich seiner gar nicht an, redest ihm auch nicht ein wenig zu, sonbern thust, als wenn er bich gar nichts anginge. Der arme Mensch sollte vor lauter Traurigkeit die Auszehrung bekommen. Margareth, antwortete der Alte lächelnb, was meinst du wohl, daß ich ihm sagen könnte, ihn zu tröften? Sag' ich ihm, er sollte sich zufrieden geben, sein Dortchen sei im Himmel, sie sei selig: so kommt bas eben heraus, als wenn dir Jemand Alles, was du auf ber Welt am liebsten hast, abnähme und ich käme bann ber und sagte: Gib bich zufrieben; beine Sachen find ja

wohl verwahrt, über sechzig Jahr bekommst du sie ja wieder, es ist ein braver Mann, der sie hat u. f. w. Würdest du nicht recht bos auf mich werden und sagen: Wovon leb' ich aber die sechzig Jahre? Soll ich Dort= chens Fehler alle aufzählen, und suchen, ihn zu über= reden, er habe nichts so gar Kostbares verloren; so würde ich ihre Seele beleibigen, ein Lügner ober Lästerer sein, weiter aber nichts ausrichten, als Wilhelmen mir auf immer zum Feinde machen; er würde alle ihre Tugenden dagegen aufzählen, und ich würde in der Rechnung zu turz kommen. Soll ich ihm ein anderes Dortchen auf= suchen? Das müßte just ein Dortchen sein, und boch würde es ihm vor ihr ekeln. Ach! es gibt kein Dortchen - Ihm zitterten die Lippen und seine Augen waren naß. Run weinten sie wieder Alle, vornehmlich darum, weil ihr Bater weinte.

Bei diesen Umständen war Wilhelm nicht im Stande, sein Kind zu versorgen, oder sonst etwas Nühliches zu versrichten. Margarethe nahm also ihren Enkel in völlige Verpstegung, speiste und kleidete ihn auf ihre altsränkische Manier aufs Reinlichste. Die Mädchen gängelten ihn, lehrten ihn beten und andächtig Reimchen hersagen, und wenn Vater Stilling Samstag Abends aus dem Walde kam und sich bei dem Ofen geseht hatte, so kam der Kleine gestolpert, suchte auf seine Kniee zu klettern, und nahm jauchzend das auf ihn gesparte Butterbrod; suchte auch wohl selbsten im Quersack, um es zu finden; es schmeckte ihm besser, als sonst der allerbeste Reisbrei Kindern zu thun pslegt, wiewohl es allezeit von der Luft hart und verstrocknet war. Dieses vertrocknete Butterbrod verzehrte Heinstein

entweber bas Lieb: Gerberli hieß mein Hüneli; vber auch: Reiter zu Pferd da kommen wir her, vorfang, wobei er immer die Bewegung eines trabenden Pferdes mit dem Knie machte. Mit einem Wort, Stils ling hatte den Kunstgriff in seiner Kindererziehung, er wußte alle Augenblick eine neue Bekustigung für Heiner rich en, die immer so beschaffen war, daß sie seinem Alter angemessen, das ist, ihm begreislich war; doch so, daß immer dassenige, was den Menschen ehrwürdig sein muß, nicht allein nicht verkleinert, sondern gleichsam im Borzbeigung groß und schon vorgestellt wurde. Dadurch gewann der Knabe eine Liebe zu seinem Großvater, die über Alles ging, und daher hatten denn die Begriffe, die er ihm beibringen wollte, Eingang bei ihm. Was ihm sein Großvater sagte, das glaubte er ohne weiteres Rachdenken.

Die stille Wehmuth Wilhelms verwandette fich nun vor und nach in eine gesprächige und vertrauliche Traurigs kett. Run: sprach er wieber mit seinen Leuten; ganze Tage rebeten sie von Dortchen, fangen ihre Lieber, besahen ihre Rleiber, und bergleichen Dinge mehr. Bilhelm fing an, ein Wonnegeficht in ihrem Unbenken zu empfinden, und einen Frieden zu ichmeden; ber über Alles ging, wenn er sich vorstellte, daß über kurze Jahre auch ihn ber Tob würde abfordern, wo er dann, ohne einiges Ende zu bes fürchten, ewig in Gesellschaft seines Dortchens bie bochfte Stückseligkeit, beten ber Mensch nur fähig ift, wurde zu genießen haben. Diefer große Gebanke zog eine ganze Lebensänderung nach sich, wozu folgender Borfall noch ein Großes mit beitrug. Etliche Stunden von Tiefenbach ab war ein großes abeliges Haus, welches durch eine Erbschaft an einen gewissen Grafen gefallen war.

diesem Schloß hatte sich eine Gosellschaft frommer Leute eingepachtet. Sie hatten eine Fabrit von halbseibenen Stoffen unter sich angelegt, wovon sie sich nährten. Was nun kluge Köpfe waren, welche die Maden und den Wohlstand in der Welt kannten, oder mit ein em Wort, wohl= habenbe Leute, die hatten gar keinen Geschmack an biefer Einrichtung. Sie wußten, wie schimpflich es in der großen Welt ware, sich öffentlich zu Jesu Christo zu bekennen, ober Unterrebungen zu halten, worinnen man fich er= mahnte, bessen Lehre und Leben nachzufolgen. waren benn auch diese Leute in der Welt verachtet und hatten keinen Werth; sogar fanden sich Menschen, die wollten gesehen haben, daß sie auf ihrem Schlosse aller= hand Gräuel verübten, wodurch bann bie Berachtung noch größer-wurde. Mehr konnte man sich aber nicht ärgern, als wenn man hörte, daß diese Leute über solche Schmach noch froh waren und sagten, daß es ihrem Meister eben so ergangen. Unter bieser Gesellschaft mar Einer, Ramens Niclas, ein Mensch von ungemeinem Genie und Naturgaben. Er hatte Theologie studirt, dabei aber die Mätigel aller Systeme entbedt, auch öffentlich bagegen gerebet und geschrieben, wegwegen er ins Gefängniß golegt, bernach aber baraus wieder befreit worden, und mit einem gewissen Herrn lange auf Reisen gewesen war. Er hatte sich, um ruhig und frei zu leben, unter diese Leute be= geben, und da er von ihrem Handwerk nichts verstand, so trug er ihre verfertigten Zeuge weit umber feil, ober, wie man zu sagen pflegt, er ging damit hausiren. Dieser Niclas war oft in Stillings Hause gewesen; weil er aber mußte, wie fest man baselbst an ben Grundsäten ber resormirten Religion und Kirche hing, so hatte er sich nie

Herausgelassen; zu dieser Zeit aber, da Wilhelm Stik-Ling ansing, aus dem schwärzesten Kummer sich loszu: wenden, fand er Gelegenheit, mit ihm zu reden. Dieses Gespräch ist wichtig, darum will ich es hier beifügen, so wie mir es Riclas selbsten erzählt hat.

Nachbem sich Niclas gesetzt, fing er an: Wie geht's Euch nun, Meister Stilling, könnt Ihr Euch auch

in bas Sterben Euver Frau schicken?

"Richt zu wohl! das Herz ist noch so wund, daß es

blutet, doch fange ich an, mehr Trost zu finden."

So geht's, Meister Stilling, wenn man mit seinen Begierben sich zu sehr an etwas Vergängliches ansesselt. Und wir sind gewiß glücklicher, wenn wir Weiber haben, als hätten wir keine, 1 Cor. 7, 29. Wir könnten sie von Herzen lieben; allein wie nützlich ist es voch auch, wenn man sich übet, auch diesem Vergnügen abzusterben und es zu verläugnen; gewiß wird uns bann ver Verlust nicht so schwer fallen.

"Das läßt sich recht gut prebigen, aber thun, thun,

teisten, halten, bas ist eine andere Sache!"

Beiclas lächelte und sagte: Freilich ist es schwer, besonders wenn man ein seiches Dortchen gehabt hat; doch aber, wenn's nur Jemand ein Ernst ist, ja, wenn nur Jemand glaubt, daß die Lehre Jesu Christi zur höchsten Glückseitgkeit führet, so wird's einem Ernst. Alse dann ist es wirklich so schwer nicht, als man sich's vorzstellt. Last mich Euch die ganze Sache kurz erklären. Jesus Christus hat uns eine Lehre hinterlassen, die der Natur der-menschlichen Seele so angemessen ist, daß sie, wenn sie nur besolgt wird, nothwendig vollkommen glückslich mechen muß. Wenn wir alle Lehren aller Welkslich mechen muß. Wenn wir alle Lehren aller Welks



weisen burchgeben, fo finden wir reine Menge Megekn., bie so zusammenhangen, wie sie sich ihr Lehrgebäude peformt hatten. Balb hinten fie, balb laufen fie, und bann fteben fre still; nur die Lehre Christi, aus den tiefsten Gebeimnissen der menschlichen Ratur herausgezogen, fehlet nie, und beweiset dem, der es recht einsieht, vollkommen, daß ihr Verfasser ben Menschen selber musse gemacht, haben, indem er ihn bis auf den ersten Grundtrieb taknte. Der Mensch bat einen unendlichen Hunger nach Vergnügen, nach Bergnügen, bie im Stande find, ihn zu fättigen, die immer was Neues ausliefern, die eine unaufhörliche Quelle neuer Vergungen find. In ber ganzen Schöpfung aber finden wir keine von solcher Art. Sebald wir ihrer burch den Wechsel ber Dinge verlustig werden, so lassen fie eine Qual gurud, wie Ihr zum Grempel bei Eurem Dortchen gewahr worben. Dieser göttliche Gesetzgeber wußte, daß ber Grund aller menschlichen Handlungen bie mahre Selbstliebe sei. Weit bavon entfernt, biefen Trieb, ber viel Boses anrichten kann, zu verbrängen, so gibt er lauter Mittel an die Hand, benfelben zu veredeln und zu verfeinern. Er befiehlt, wir sollen bas beweifen; was wir wünschen, daß sie uns beweisen sollen; thun wir min das, so sind wir ihrer Liebe gewiß, sie werden uns wohl thun und viel Vergnügen machen, wenn sie andets keine bose Menschen sind. Er besiehlt, wir sollen die Feinde lieben; sobald wir nun einem Feinde Liebes und Gutes erzeigen, so wird er gewiß auf das Aleußerste gefoltert, bis er sich mit uns ausgesöhnt bat; wir selbsten aber genießen bei ber Anslibung biefer Pflichten, die uns nur im Un: fang ein wenig Deühe kosten, einen innern Frieden, der alle finnlichen Bergnügen weit übertrifft. Ueberdies ist der

Stolz eigentlich die Quelle aller unserer gesellschaftlichen Laster, alles Unfriedens, Hasses und Störens der Ruhe. Wider die Wurzel alles Uebels ist nun kein besser Mittel, ats odiges Gesetz Jesu Christi. Ich mag mich für jett nicht weiter darüber erklären; ich wollte Euch nur so viel sagen: daß es wohl der Mühe werth sei, Ernst anzus wenden, der Lehre Christi zu solgen, weil sie uns dauers hafte und wesentliche Vergnügen verschafft, die uns im Berlust anderer die Wage halten können.

"Sagt mir doch dieses Alles vor, Freund Niclast ich muß es aufschreiben, ich glaube, daß es wahr ist, was Ihr sagt."

Riclas wiederholte & von Herzen, und immer mit einem Bischen mehr oder weniger, und Wilhelm schrieb es auf, so wie er's ihm vorsagte.

"Aber, fuhr er fort, wenn wir durch die Rachfolge der Lehre Christi selig werden, wofür ist denn sein Leben und Sterben? Die Prediger sagen ja, wir könnten die Gebote nicht halten, sondern wir würden nur durch den Glauben an Christum und durch sein Verdienst gerecht und selig."

Niclas lächelte und sagte: Davon läßt sich einst einmal weiter reden. Nehmt's nur eine Weile so, daß wie Er uns durch sein heitiges, reines Leben, da er in der Gnade vor Gott und den Menschen hinwandelte, eine seie Aussicht über unser Leben, über die verworrenen Erdhändel verschafft hat, daß wir durch einen Blief auf. Ihn muthig werden, und hoffen der Gnade, die über uns waltet, zur geößeren Einfalt des Herzeus, mit der man überall durchkommt: so hat er auch, sag' ich, sein Kreuß hin in die Nacht des Todes gepflanzt, we die Wonne

weisen burchgeben, so finden wir eine Menge Megeln, die so zusammenhangen, wie sie sich ihr Lehrgebäude geformt hatten. Balb hinten-fie, balb laufen fie, und bann fteben fie still; nur die Lehre Christi, aus den tiefsten Geheim nissen ber menschlichen Natur herausgezogen, fehtet nie, und beweiset dem, ber es recht einsieht, vollkommen, daß ihr Verfasser den Menschen selber muffe gemacht, haben, indem er ihn bis auf den ersten Grundtrieb kannte. Der Mensch hat einen unendlichen Hunger nach Bergnügen, nach Bergnügen, bie im Stande find, ihn zu fättigen, bie immer was Neues ausliefern, die eine unaufhörliche Quelle neuer Vergnügen find. In ber ganzen Schöpfung aber finden wir keine von folder Art. Sobald wir ihret burch den Wechsel der Dinge verlustig werden, so lassen fle eine Qual zurud, wie Ihr zum Erempel bei Eurem Dortchen gewahr worden. Dieser göttliche Gesetzgeber wußte, daß der Grund aller menschlichen Handlungen die mahre Selbstliebe sei. Weit bavon entfernt, diefen Trieb, ber viel Boses anrichten kann, zu verbrängen, so gibt er lauter Mittel an die Hand, benselben zu veredeln und zu verseinern. Er besiehlt, wir sollen bas beweisen; was wir wünschen, daß sie uns beweisen sollen; thun wir nun das, so sind wir ihrer Liebe gewiß, sie werden uns wohl thun und viel Vergnügen machen, wenn sie andets keine vose Menschen sind. Er besiehlt, wir sollen die Feinde lieben; sobald wir nun einem Feinde Liebes und Gutes erzeigen, so wird er gewiß auf das Aeußerste gefoltert, bis er sich mit uns ausgesöhnt hat; wir selbsten aber genießen bei ber Auslibung dieser Pflichten, die uns nur im Ans fang ein wenig Dtübe kosten, einen innern Frieden, der alle sinnlichen Bergnügen weit übertrifft. Ueberdies ist der

Stolz eigentlich die Quelle aller unserer gesellschaftlichen Laster, alles Unfriedens, Hasses und Störens der Ruhe. Wiber die Wurzel alles Uebels ist nun kein besser Mittel, ats obiges Gesetz Jesu Christi. Ich mag mich für jetzt nicht weiter darüber erklären; ich wollte Euch nur so viel sagen: daß es wohl der Mühe werth sei, Ernst anzus wenden, der Lehre Christi zu folgen, weil sie uns dauers hafte und wesentliche Vergnügen verschafft, die uns im Berlust anderer die Wage halten können.

"Sagt mir doch dieses Alles vor, Freund Niclas! ich muß es aufschreiben, ich glaube, daß es wahr ist, was Ihr sagt."

Niclas wiederholte es von Herzen, und immer mit einem Bischen mehr oder weniger, und Wilhelm schrieh es auf, so wie er's ihm vorsagte.

"Aber, fuhr er fort, wenn wir durch die Rachfolge der Lehre Christi selig werden, wosür ist denn sein Leben und Sterben? Die Prediger sagen ja, wir könnten die Gebote nicht halten, sondern wir würden nur durch den Standen an Christum und durch sein Verdienst gerecht und selig."

Niclas lächelte und sagte: Davon läßt sich einst einmal weiter reden. Nehmt's nur eine Weile so, daß wie Er uns durch sein heiliges, reines Leben, da er in der Snade vor Gott und den Menschen hinwandelte, eine freie Anssicht über unser Leben, über die verworrenen Erdhändel verschafft hat, daß wir durch einen Blick auf Ihn muthig werden, und hoffen der Gnade, die über uns waltet, zur geößeren Einfalt des Herzeus, mit den men überall durchkommt: so hat er auch, sag' ich, sein Kreuz hin in die Nacht des Todes geoflanzt, wo die Sonne

untergeht und der Mond sein Licht verliert, daß wir da hinaufblicken, und ein "Gedenke mein!" in demüthiger Hoffnung rusen. So werden wir durch sein Berdienst selig, wenn Ihr wollt; denn er hat sich die Freiheit der Seinen vom ewigen Tod scharf und sauer genug verdient, und so werden wir durch den Glauben selig, denn der Glaube ist Seligkeit. Laßt Euch indessen das Alles nicht ausechten, und seid im Kleinen treu, sonst werdet Ihr im Großen nichts ausrichten. Ich will Euch ein paar Blätter hier lassen, die aus dem Französischen des Erzbischoss Fenelon übersetzt sind; sie handeln von der Treue in kleinen Dingen; auch will ich Euch die Nachsfolge Christi des Thomas von Kempis mitbringen, Ihr könnt da weiter Nachricht bekommen.

Ich kann nicht eigentlich sagen, ob Wilhelm aus wahrer Ueberführung diese Lehre angenommen, oder ob der Zustand seines Herzens so beschaffen gewesen, daß er ihre Schönheit empfunden, ohne ihre Wahrheit zu unterssuchen. Gewiß, wenn ich mit kaltem Blute den Vortrag dieses Niclasens durchdenke, so sinde ich, daß ich nicht Alles reimen kann, aber im Ganzen ist's doch herrlich und gut.

Wilhelm kaufte von Niclasen einige Ellen Stoff, ohne sie nöthig zu haben, und da nahm der gute Prediger sein Bündel auf den Nacken und ging, doch mit dem Verziprechen, dald wieder zu kommen; und gewiß wird Niclas den ganzen Giller durch Gott recht herzlich für die Bezbehrung Wilhelms gedankt haben. Dieser nun fand eine tiese, unwiderstehliche Neigung in seiner Seele, die ganze Welt daran zu geben und mit seinem Kinde oben im Hause auf einer Kammer allein zu wohnen. Seine

Schwester Elisabeth wurde an einen Leinweber Simon an seine Stelle ins Haus verheirathet, er aber bezog seine Kammer, schaffte sich einige Bücher an, die ihm von Niclas vorgeschlagen wurden, und so verlebte er daselbst mit seinem Knaben viele Jahre.

Die ganze Beschäftigung bieses Mannes ging während dieser Zeit dahin, mit seinem Schneiberhandwerke seine Bedürfnisse zu erwerben (benn er gab für sich und sein Kind wöchentlich ein erträgliches Rostgelb ab an seine Gliern) und dann alle Reigungen seines Herzens, die nicht auf die Ewigkeit abzielten, zu bampfen; endlich aber auch seinen Sohn in eben ben Grundfagen zu erziehen, Die er fich ale wahr und festgegründet eingebildet hatte. Des Morgens um vier Uhr stand er auf und sing an zu arbeiten; um sieben wedte er seinen Beinrichen, und beim erften Erwachen erinnerte er ihn freundlich an die Gütigkeit des Herrn, der ihn die Nacht durch von seinen Engeln bewachen laffen. Danke ihm bafür, mein Kind! sagte Wilhelm, indem er ben Anaben ankleibete. War bieses geschehen, so mußte er sich in kaltem Wasser waschen, und dann nahm ihn Wilhelm bei fich, schloß die Kammer zu, und fiel mit ihm vor dem Bette auf die Rnice und betete mit der größten Inbrunft des Geistes zu Gott, wobei ihm die Thränen oft häufig zur Erbe flogen. Dann bekam ber Junge sein Frühr stück, welches er mit einem Anstand und Ordnung verzehren mußte, als wenn er in Gegenwart eines Prinzen gespeiset hatte. Nun mußte er ein kleines Stud im Catechismus lesen, und vor und nach auswendig lernen; auch war ihm erlaubt, alte, anmuthige und einem Kinde begreifliche Geschichten, theils geistliche, theils weltliche, zu lesen, als da waren: der Kaiser Oktavianus mit seinem Weib und

Sohnen; die Diftorie von ben vier Hahmonskinbern; die fcone Melusine und bergleichen. Wilhelm erlaubte nies mals bem Knaben, mit andern Kindern zu spielen, sonbern er hielt ihn so eingezogen, daß er im siebenten Jahre seines Alters noch keine Nachbarskinder, wohl aber eine ganze Reihe schöner Bücher kannte. Daher kam es benn, baß seine ganze Geele anfing, sich mit Ibealen zu belustigen; seine Einbildungstraft ward erhöht, weil sie keine anderen Gegenstände betam, als idealische Personen und Handlungen. Die Helben alter Romanzen, beren Tugenben übertrieben geschilbert wurden, setzten sich unvermerkt, als so viel nach= ahmungewürdige Begenstände, in seinem Gemuthe fest, und bie Laster wurden ihm zum größsten Abscheu; boch aber, weil er beständig von Gott und frommen Menschen reben borte, so wurde er unvermerkt in einen Gesichtspunkt gestellt, aus dem er Alles beobachtete. Das Erste, wornach er fragte, wenn er von Jemand etwas las ober reben borte, bezog sich auf seine Gesinnung gegen Gott unb Christum. Daber, als er einmal Gottfrieb Arnolds Leben der Altväter bekam, konnte er gar nicht mehr auf= boren zu lefen, und biefes Buch, nebst Reizens Sistorie ber Wiedergebornen, blieb sein bestes Vergnügen in ber Welt, bis ins zehnte Jahr seines Alters; aber alle biese Personen, beren Lebensbeschreibungen er las, blieben so fest in seiner Einbildungstraft idealisirt, daß er sie nie in feinem Leben vergessen hat.

Am Nachmittag, von zwei bis brei Uhr, ober auch etwas länger, ließ ihn Wilhelm in den Baumhof und Seisenberger Wald spazieren; er hatte ihm daselbst einen Distritt angewiesen, den er sich zu seinen Belustigungen zusignen, aber über welchen er nicht weiter ohne Gesellschaft

seines Baters hinausgehen durfte. Diese Segend war nicht größer, als Wilhelm aus seinem Fenster übersehen kounte, damit er ihn nie aus den Augen verlieren möchte. War dann die gesetzte Zeit um, oder wenn sich auch ein Nachbarskind Heinrichen von Weitem näherte, so pfiff Wils helm, und auf dieses Zeichen war er im Augenblicke wieder bei seinem Vater.

Diese Gegend, Stillings Baumhof und ein Strich Waldes, der an den Hof gränzte, wurde von unserem jungen Knaben also täglich bei gutem Wetter besucht, und zu kauter ibealischen Landschaften gemacht. Da war eine egyptische Wüste, in welcher er einen Strauch zur Boble umbilbete, in welche er sich verbarg und den heiligen Ans tonius vorstellte, betete auch wohl in diesem Enthusiasmus recht herzlich. In einer andern Gegend war der Brunn der Melusine; dort war die Türkei, wo der Gultan und seine Tochter, die schöne Marcebilla, wohnten; da war auf einem Felsen das Schloß Montalban, in welchem Reinold. wohnte u. s. w. Nach biesen Dertern wallfahrtete er täglich, tein Mensch kann sich die Wonne einbilden, die der Anabe daselbst genoß; sein Geist floß über, er stammelte Reimen und hatte bichterische Einfälle. So war die Erziehung dieses Kindes beschaffen bis ins zehnte Jahr. Eines gehört noch hierzu. Wilhelm war sehr strenge; die mindeste Uebertretung seiner Befehle bestrafte er aufs Schärffte mit ber Daher kam zu obigen Grundlagen eine gewisse Schüchternheit in bes jungen Stillings Geele, und aus Furcht vor den Züchtigungen suchte er seine Fehler zu verhehlen und zu verbecken, so daß er sich nach und nach zum Lugen verleiten ließ: eine Reigung, die ihm zu Ueberwinden bis in sein zwanzigstes Jahr viele Mühe gemacht

hat. Wilhelms Absicht war, seinen Gohn beugsam und gehorsam zu erziehen, um ihn zu Haltung göttlicher und menschlicher Gesetze fähig zu machen, und eine gewissen= hafte Strenge führe, bauchte ihn, ben nächsten Weg zum Zwede: und da konnte er gar nicht begreifen, woher es boch tame, daß seine Seligkeit, die er an den schönen Eigen= schaften seines Jungen genoß, burch bas Lafter ber Lügen, auf welchem er ihn oft ertappte, so häßlich versalzen würde. Er verdoppelte seine Strenge, besonders wo er eine Lüge gewahr wurde; allein er richtete baburch weiter nichts aus, ale baß Heinrich alle erbenklichen Kunstgriffe anwendete, seine Lügen wahrscheinlicher zu machen; und so wurde benn doch der gute Wilhelm betrogen. Sobald ber Knabe merkte, daß es ihm gelungen, so freute er sich und bankte noch wohl Gott, bag er ein Mittel gefunden, einem Strafgericht zu entgeben. Doch muß ich auch dieses zu seiner Ehrenrettung sagen: er log nicht, als nur bann, wann er Schläge damit abwenden kounte.

Der alte Stilling sah Alles dieses ganz ruhig an. Die strenge Lebensart seines Sohnes beurtheilte er nie, lächelte aber wohl zuweilen und schüttelte die grauen Locken, wenn er sah, wie Wilhelm nach der Anthe griff, weil der Anabe Etwas gegessen oder gethan hatte, das gegen seinen Besehl war. Dann sagte er auch wohl in Abwesen-beit des Kindes: Wilhelm! wer nicht will, daß seine Gebote häusig übertreten werden, der muß nicht viel besehlen. Alle Menschen lieben die Freiheit. — Ja, sagte Wilhelm dann, so wird mir aber der Junge eigenwillig. Verbiete du ihm, erwiderte der Alte, seine Fehler, wann er sie eben begehen will, und unterrichte ihn warum;

haft du es aber vorhin verboten; so vergißt der Anabe die vielen Gebote und Verbote, sehlt immer, du aber mußt dein Wort hand haben, und so gibt's immer Schläge. Wilhelm erkannte dieses, und ließ vor und nach die meisten Regeln in Vergessenheit kommen; er regierte nun nicht mehr so sehr nach Gesehen, sondern ganz monarchisch; er gab seinen Besehl immer, wenn's nöthig war, richtete ihn nach den Umständen ein, und nun wurde der Anabe nicht mehr so viel gezüchtigt, seine ganze Lebensart wurde in etwas ausgeweckter, freier und edler.

Heinrich Stilling wurde also ungewöhnlich ers zogen, ganz ohne Umgang mit andern Menschen; er wukte baber nichts von ber Welt, nichts von Lastern, er kannte gar keine Falschheit und Ausgeloffenheit; beten, lesen und schreiben war seine Beschäftigung; sein Gemuth war also mit wenigen Dingen angefüllt: aber Alles, was barin war, war so lebhaft, so beutlich, so verfeinert und verebelt, daß seine Ausbrücke, Reben und Handlungen fich nicht beschreiben lassen. Die ganze Familie erstaunte über ben Anaben, und ber alte Stilling jagte oft: ber Junge entfleugt uns, die Febern machfen ihm größer, als je Giner in unserer Freunbichaft gewesen; wir muffen beten, bag ihn Gott mit seinem guten Geist regieren wolle. Alle Nach= barn, die wohl in Stillings Hause kamen und ben Anaben fahen, verwunderten fich; benn sie verstanden nichts von Allem, was er sagte, ob er gleich gut beutsch redete. Unter Andern kam einmal Nachbar Stähler hin, weil er von Wilhelm ein Camisol gemacht haben wollte; bech war mohl seine Hauptabsicht babei, unter ber Hand sein Mariechen zu versorgen; denn Stilling war im Dorf angesehen, und Wilhelm war fromm und steißig. Der junge Heinrich mochte acht Jahre alt sein; er saß in einem Stuhl und las in einem Buch, sah seiner Gezwohnheit nach ganz ernsthaft, und ich glaube nicht, daß er zu der Zeit noch in seinem Leben stark gelacht hatte. Stähler sah ihn an und sagte: Heinrich, was machst du da?

"Ich lese."

Kannst du denn schon lesen?

Heinrich sah ihn an, verwunderte sich und speach: das ist ja eine dumme Frage, ich bin ja ein Mensch! — Nun las er start, mit Leichtigkeit, gehörigem Nachbruck und Unterscheidung. Stähler entsetzte sich und sagte: Hol' mich der T..! so was hab' ich mein Lebtag nicht gesehen. Bei diesem Fluche sprang Heinrich auf, zitterte und sah schüchtern um sich; wie er endlich sah, daß der Teufel ausblieb, rief er: Gott, wie gnädig bist du! — trat darauf vor Stählern und sagte: Mann! habt Ihrden Satan gesehen? Nein, antwortete Stähler: Goruft ihn nicht mehr, versehte Heinrich, und ging in eine andere Kammer.

Das Gerücht von diesem Knaben erscholl weit um: her; alle Menschen rebeten von ihm und verwunderten sich. Selbst der Pastor Stollbein wurde neugierig, ihn zu sehen. Nun war Heinrich noch nie in der Kirche gewesen, hatte daher auch noch nie einen Mann mit einer großen, weißen Perrücke und seinem schwarzen Kleide gessehen. Der Pastor kam nach Tiefenbach hin, und weit et vielleicht ehe in ein anderes Haus gegangen war, so werde seine Ankunst in Stillings. Hause vorher ruchbar, wie

auch, warum er gekommen war. Wilhelm unterrichtete seinen Heinrichen also, wie er sich betragen müßte, wenn der Pastor käme. Er kam dann endlich, und mit ihm der alte Stilling. Heinrich stand an der Wand gerade auf, wie ein Soldat, der das Gewehr präsentirt; in seinen gesalketen Händen hielt er seine aus blauen und grauen tuchenen Lappen zusammengesetzte Mütze, und sah dem Pastor immer starr in die Augen. Nachdem sich Herr Stollbein gesetzt, und ein und ander Wort mit Wilshelmen geredet hatte, drehte er sich gegen die Wand und sagte: Suten Morgen, Heinrich!

"Man sagt guten Morgen, sobalb man in die Stube

forunt.".

Stollbein merkte, mit wem er's zu thun hatte, baher drehte er sich mit seinem Stuhl neben ihn und fuht fort: Kannst du auch den Catechismus?

"Roch nicht all."

Wie, noch nicht all? das ist ja das Erste, was die Kinder lernen müssen.

"Rein, Pastor, das ist nicht das Erste; Kinder müssen erst beten lernen, daß ihnen Gott Verstand geben möge,

ben Catechismus zu begreifen."

Herr Stollbein war schon im Ernst ärgerlich, und eine scharfe Strafpredigt an Wilhelmen war schon aussstudirt; doch diese Antwort machte ihn stukig. Wie betest du denn? fragte er ferner.

"Ich bete: Lieber Gott! gib mir boch Berstand, baß

ich begreifen kann, was ich lefe."

Das ist recht, mein Sohn, so bete fort!

"Ihr seib nicht mein Bater."

Ich bin bein geistlicher Bater.

"Rein, Gott ist mein geistlicher Bater; Ihr seid ein Mensch, ein Mensch kann kein Geist sein."

Wie, haft bu benn keinen Beift, keine Seele?

"Ja freilich! wie könnt Ihr so einfältig fragen? Aber ich kenne meinen Vater."

Kennst du denn auch Gott, deinen geistlichen Bater? Heinrich lächelte. "Sollte ein Mensch Gott nicht kennen?"

Du kannst ihn ja doch nicht sehen.

Hibel, und wies bem Pastor ben Spruch Röm. 1, B. 19u. 20.

Nun hatte Stollbein genug. Er hieß den Knaben hinaus gehen, und sagte zu dem Vater: Euer Kind wird alle seine Voreltern übertreffen; fahret fort, ihn wohl unter der Ruthe zu halten; der Junge wird ein großer Mann in der Welt.

Wilhelm hatte noch immer seine Wunde über Dortschens Tod; er seufzte noch beständig um sie. Runmehr nahm er auch zuweilen seinen Knaben mit nach dem allen Schloß, zeigte ihm seiner verklärten Mutter Tritte und Schritte, Alles, was sie hier und da geredet und gethan hatte. Heinrich verliedte sich so in seine Mutter, daß er Alles, was er von ihr hörte, in sein Eigenes verswandelte, welches Wilhelmen so wohl gestel, daß er seine Freude nicht verbergen konnte.

Einstmals an einem schönen Herbstabend gingen unsere beiben Liebhaber des seligen Dortchens in den Ruinen des Schlosses herum, und suchten Schneckenhäuschen, die daselbst sehr häusig waren. Dortchen hatte daran ihre größte Belustigung gehabt. Heinrich sand neben einer Mauer unter einem Stein ein Zulegmesserchen mit gelben

Budeln und grünem Stiel. Es war noch gar nicht roftig, theils, weil es am Trodenen lag, theils, weil es se bedect gelegen, daß es nicht darauf regnen konnte. Heinrich war froh über diesen Fund, lief zu seinem Vater und zeigte es ihm. Wilhelm besah es, wurde blaß, fing an zu schluchzen und zu heulen. Heinrich erschrack, ihm standen auch schon die Thränen in den Augen, ohne zu wiffen warum; auch durfte er nicht fragen. Er brebte das Messer herum, und sah, daß auf der Klinge mit Aetzwasser geschrieben stand: Johanna Dorothea Catha= rina Stilling. Er schrie laut, und lag ba, wie ein Tobter. Wilhelm hörte sowohl bas Lesen des Ramens, als auch den lauten Schrei; er setzte sich neben den Knaben, schüttelte an ihm, und suchte ihn wieder ins Leben zu bringen. Indem er damit beschäftigt war, ward ihm wohl in seiner Seele; er fand sich getröstet, er nahm ben Knaben in seine Arme, brudte ihn an seine Bruft, und empfonb ein Vergnügen, das über Alles ging. Er nahte fich ju Gott, wie zu seinem Freund, und meinte bis in die Herrlichkeit des Himmels aufgezogen zu sein und Dortchen unter ben Engeln zu sehen. Indef tam Beinrich wieder zu fich, und fand sich in seines Baters Urmen. Er wußte sich nicht zu erinnern, bag ihn sein Bater jemals in den Armen gehabt. Seine ganze Seele wurde burchbrungen, Thränen ber stärksten Empfindung flogen über seine schnee= weißen vollen Wangen herab. Vater, habt Ihr mich lieb? - fragte er. Niemals hatte Wilhelm mit feinem Kinbe weder gescherzt noch getändelt; daher wußte der Knabe von keinem andern Bater, als einem ernsthaften und strengen Mann, ben er fürchten unb verehren mußte. Wilhelms Ropf sant Beinrichen auf die Bruft; et fagte: 3a!

und weinte kaut. Heinrich war außer sich, und eben im Begriff, wieder ohnmächtig zu werden; doch der Vater kand plötzlich auf und stellte ihn auf die Filße. Kanm konnte er stehen. Komm, sagte Wilhelm, wir wollen ein wenig herumgehen. Sie suchten das Messer, konnten es aber gar nicht wieder sinden; es war ganz gewiß zwischen den Steinen tief hinab gefallen. Sie suchten lange, aber sie suchen's nicht. Niemand war trauriger als Heinrich; doch der Vater führte ihn weg und redete Folgendes mit ihm:

Mein Sohn! bu bist nun balb neun Jahre alt. Ich habe dich gelehrt und unterrichtet so gut ich gekount habe; du hast nun bald so viel Berstand, daß ich vernünftig mit dir reden kann. Du hast noch Bieles in ber Welt vor dir, und ich selber bin noch jung. Wir werben unfer Leben auf unserer Kammer nicht beschließen können; wir muffen wieber mit Menschen umgehen; ich will wieberum Schule halten, und bu follst mit mir geben und ferner lernen. Besteißige dich auf alles, wozu du Lust hast, es soll dir an Büchern nicht fehlen; doch aber, damit bu etwas Gewiffes habest, womit bu bein Brob erwerben konnest, so mußt bu mein Handwerk lernen. Wird dich dann ber liebe Gott in einen bessern Beruf setzen, so hast bu Urfache, ihm zu banken; Riemand wird bich verachten, bag bu mein Schn bist, und wenn bu auch ein Fürst murbeft. Beinrich empfand Wonne über seines Baters Vertraulichkeit; feine Seele wurde unendlich erweitert; er fühlte eine so sanfte, unbezwingbare Freiheit, bergleichen sich nicht vorstellen läßt; mit einem Wort, er empfand jest zum erstenmal, daß er ein Mensch war! Er sah seinen Vater an und sagte: Ich will Alles thun, mas Ihr haben wollt! Wilhelm lächelte ihn an und fuhr fort:

Du wirst glücklich sein; nur mußt du nie vergessen; mit Gott vertraulich umzugehen, der wird dich alsbann in seinen Schutz nehmen und bich por allem Bosen bewahren. Unter biesen Gesprächen kamen sie wieder nach Haus und auf ihre Kammer. Bon biefer Zeit an schien Wilhelm ganz verändert; sein Herz war wieder geöffnet worden, und seine frommen Gesinnungen hinderten ihn nicht, unter die Leute zu gehen. Alle Menschen, auch die wildesten, empfanden Chrfurcht in seiner Gegenwart; denn sein ganzer Mensch hatte in der Einsamkeit einen unwiderstehlichen sanften Ernst angendmmen, aus bem eine reine, einfältige Seele hervorblickte. Defters nahm er auch seinen Sohn mit, zu dem er eine ganz neue, warme Liebe spürte. Beim Finden des Messers war er Dortchens ganzen Charakter au dem Anaben gewahr worden; es war sein und Dortchens Sohn; und über diesen Aufschluß stürzte alle seine Reigung auf Heinrichen, und er fand Dortchen in ihm wieder.

Nun führte Wilhelm seinen Heinen Heinrichen zum erstenmal in die Kirche. Er erstaunte über alles, was er sah;
sobald aber die Orgel ansing zu gehen, da wurde seine Empfindung zu mächtig, er bekam gelinde Zuckungen;
eine jede sanste Harmonie zerschmolz ihn, die Molltöne machten ihn in Thränen sließen, und das rasche Allegro machte ihn aufspringen. Wie erbärmlich auch sonst der gute Organist sein Handwerk verstand, so war es doch Wilhelmen unmöglich, seinen Sohn davon abzubringen, nicht nach geendigter Predigt den Organisten und seine Orgel zu sehen. Er sah sie, und der Virtuose spielte ihm zu Gefallen ein Andante, welches vielleicht das erste Mal in der Florenburger Kirche war, daß dieses einem Bauernjungen zu Gefallen geschah. Run sah auch Heinrich zum erstenmal seiner Mutter Grab. Er wünschte nur, ihre noch übrigen Gebeine zu sehen; da das aber nicht geschehen konnte, so setzte er sich auf den Grabeshügel, pflückte einige Herbstblumen und Kräuter auf demselben, steckte sie vor sich in seine Knopszöcher und ging weg. Er empfand hier nicht so viel, als bei Findung des Messers: doch hatte er sich, nebst seinem Bater, die Augen roth geweint. Jener Zufall war plötzlich und unerwartet, dieser aber vorbedächtlich überlegt; auch war die Empsindung der Kirchenmusik noch allzu stark in seinem Herzen.

Der alte Stilling bemerkte nun auch die Beruhisgung seines Wilhelms. Mit innigem Vergnügen sah er all das Sute und Liebe an ihm und seinem Kinde; er wurde dadurch noch mehr aufgeheitert und sast verjüngt.

Als er einmal im Frühling an einem Montag Morgen nach dem Walde zu seiner Handthierung ging, ersuchte er Wilhelmen, ihm seinen Enkel mitzugeben. Dieser gab es zu, und Heinrich freute sich zum höchsten. Wie fie ben Giller hinauf gingen, sagte ber Alte: Beinrich, erzähl' uns einmal die Historie von der schönen Melufine; ich höre so gerne alte Historien: so wird uns die Zeit nicht lange. Heinrich erzählte sie ganz umständlich mit ber größten Freude. Bater Stilling stellte sich, als wenn er über die Geschichte ganz erstaunt wäre, und als wenn er sie in allen Umständen wahr zu sein glaubte. mußte aber auch geschehen, wenn man Heinrichen nicht ärgern wollte; benn er glaubte alle biese Historien so fest, als die Bibel. Der Ort, wo Stilling Kohlen brannte, war brei Stunden von Tiefenbach; man ging beständig bis babin im Walb. Beinrich, ber Alles ibealisirte, fanb

auf biefem ganzen Wege lauter Parabies; Alles war ihm schön und ohne Fehler. Eine recht duftere Maibuche, bie er in einiger Entfernung vor sich sah, mit ihrem schönen grunen Licht und Schatten, machte einen Eindruck auf ihn; alsofort war die ganze Gegend ein Ideal und himms lisch schön in seinen Augen. Sie gelangten bann endlich auf einen sehr hohen Berg zum Arbeitsplat. Die mit Rasen bebedte Röhlershütte fiel bem jungen Stilling sogleich in die Augen; er troch hinein, sah bas Lager von Moos und die Feuerstätte zwischen zwei rauben Steinen, freute sich und jauchzte. Während ber Zeit, daß ber Größ= vater arbeitete, ging er im Wald herum und betrachtete alle Schönheiten der Gegend und der Natur; Alles war ihm neu und unaussprechlich reizend. An einem Abend, wie sie bes andern Tages wieder nach Hause wollten; faßen sie vor der Hütte, da eben die Sonne untergegangen war. Sroßvater! sagte Heinrich, wenn ich in den Büchern lese, daß die Helben so weit zurück haben rechnen konnen, wer ihre Voreltern gewesen, so wünsche ich, daß ich auch wüßte, wer meine Voreltern gewesen find. Wer weiß, ob wir nicht auch von einem Fürsten ober großen Herrn berkommen? Meiner Mutter Vorfahren sind alle Prediger gewesen, aber die Eurigen weiß ich noch nicht; ich will sie mir Alle aufschreiben, wenn Ihr sie mir sagt. Vater Stilling lächelte und antwortete: wir kommen wohl schwerlich von einem Fürsten ber; bas ist mir aber auch ganz einerlei: bu mußt bas auch nicht wünschen. Deine Vorfahren sind alle ehrbare, fromme Leute gewesen; es gibt wenige Fürsten, die bas sagen können. Laß' dir das die größte Ehre in der Welt sein, daß dein Geoßvater, Urgroßvater und ihre Bäter alle Männer waren, die zwar

außer ihrem Hause nichts zu befehlen hatten, doch aber von allen Menschen geliebt und geehrt wurden. Reiner von ihnen hat sich auf unehrliche Art verheirathet, ober sich mit einer Frauensperson vergangent; keiner hat jemals begehrt, was nicht sein war; und alle sind groß= muthig gestorben in ihrem bochsten Alter. Heinrich freute sich und sagte: ich werde also alle meine Voreltern im Himmel finden? Ja, erwiderte der Großvater, das wirft du; unser Geschlecht wird daselbst grünen und blühen. Heinrich! erinnere dich an diesen Abend, so lange bu lebst. In jener Welt sind wir von großem Abel; verliere diesen Vorzug nicht! Unser Segen wird auf dir ruhen, so lange du fromm bist; wirst du gottlos werden und beine Estern verachten, so werden wir dich in der Ewig= keit nicht kennen. Heinrich fing an zu weinen, und sagte: seid dafür nicht bange, Großvater! ich werde fromm und froh sein, daß ich Stilling heiße. Erzählet mir aber, was Ihr von unsern Voreltern wisset. Bater Still= ling erzählte: Meines Urgroßvaters Bater hieß Ulli Stilling. Er war ungefähr Anno 1500 geboren. Ich weiß aus alten Briefen, daß er nach Tiefenbach gekommen, wo er im Jahre 1530 Hans Stählers Tochter gehei= rathet hat. Er ist aus der Schweiz hergekommen und mit Zwinglius bekannt gewesen. Er war ein sehr frommer Mann, auch so stark, daß er einmal fünf Räubern seine vier Rühe wieder abgenommen, die sie ihm gestohlen hatten. Anno 1536 bekam er einen Sohn, ber hieß Rein= hard Stilling: biefer war mein Urgroßvater. Er war ein stiller, eingezogener Mann, ber Jebermann Gutes that; er heirathete im 50sten Jahre eine ganz junge Frau, mit der er viele Kinder hatte; in seinem 60sten Jahre gebar

ihm seine Frau einen Sohn, den Heinrich Stilling, ber mein Großvater gewesen. Er war 1596 geboren, er wurde 101 Jahre alt, daher habe ich ihn noch gekannt. Diefer Heinrich war ein fehr lebhafter Mann, taufte sich in seiner Jugend ein Pferd, wurde ein Fuhrmann und fuhr nach Braunschweig, Brabant und Sachsen. Er war ein Schirrmeister, hatte gemeiniglich 20 bis 30 Fuhrsteute bei sich. Zu der Zeit waren die Räubereien noch so sehr im Gange, und noch wenige Wirthshäuser an ben Strafen, baber nahmen die Fuhrleute Proviant mit fich. Des Abends stellten fie die Karren in einen Kreis herum, so daß einer an den andern fließ; die Pferbe ftellten sie mitten ein, und mein Grofvater mit ben Fuhrleuten war bei ihnen. Wenn sie bann gefüttert hatten, so rief er: Zum Gebet, ihr Nachbarn! dann kamen fie Alle, und Heinrich-Stilling betete sehr ernstlich zu Gott. Giner von ihnen hielt die Wache, und die Andern trochen unter ibre Karren an's Trodene und schliefen. Sie führten aber immer scharf gelabene Gewehre und gute Gabel bei fich'. Run trug es sich einmal zu, daß mein Großvater selbst die Wache hatte; sie lagen im Hessenland auf einer Wiese, threr waren sechsundzwanzig starke Männer. Gegen etf Uhr des Abends hörte er einige Pferde auf der Wiese traben; er weckte in ber Stille alle Fuhrleute und ftant hinter seinem Karren. Heinrich Stilling aber lag auf seinen Anieen und betete bei fich selbst ernstlich. Enblich stieg er auf seinen Karren und sah umber. Es war ge= nug Licht, so, daß ber Mond eben untergehen wollte. Da sah er ungefähr zwanzig Männer zu Pferd, wie sie abstiegen und leise auf die Karren losgingen. Er troch wieber herab, ging unter den Karren, damit sie ihn nicht

>

sähen, gab aber wohl Acht, was sie anfengen. Die Räuber gingen rund um bie Wagenburg herum, und als fte keinen Eingang fanden, fingen sie an, an einem Karren zu ziehen. Stilling, sobald er dies sah, rief: im Namen Gottes schießt! Ein jeder von den Fuhrleuten hatte den Hahnen aufgezogen, und sie schoffen unter den Karren heraus, so daß der Räuber sofort Sechse nieders sanken; die andern Räuber erschracken, zogen sich ein wenig zurud und rebeten zusammen. Die Fuhrleute luden wieder ihre Flinten: nun sagte Stilling: gebt Acht, wenn sie wieber näher kommen, bann schießt! Sie kamen aber nicht, sondern ritten fort. Die Fuhrleute spannten mit Tagesanbruch wieder an und-fuhren weiter; ein Jeder trug feine gelabene Flinte und feinen Degen, benn fie waren nicht sicher. Des Vormittags sahen sie aus einem Wath einige Reiter wieder auf sie zureiten. Stilling fuhr zuvörderst, und die Andern alle hinter ihm her. Dann rief er: Ein Jeder hinter seinen Karren und den Hahnen gespannt! Die Reiter hielten stille; der vor= nehmste unter ihnen ritt allein auf sie zu, ohne Gewehr, und rief: Schirrmeister, hervor! Mein Grogvater trat hervor, die Flinte in der Hand und den Degen unter dem Arm. Wir kommen als Freunde! rief der Reiter. Bein= rich traute nicht und stand da. Der Reiter stieg ab, bot ihm die Hand und fragte: Seid ihr verflossene Nacht von Räubern angegriffen worden? Ja, antwortete mein Großvater, nicht weit von Hirschfeld auf einer Wiese. Recht so, antwortete ber Reiter, wir haben sie verfolgt, und kamen eben bei ber Wiese an, wie sie fortjagten und ihr Einigen das Licht ausgeblasen hattet; ihr seib wackere Leute. Stilling fragte, mer er mare? ber Reiter ants

wortete: 3d bin ber Graf von Wittgenstein, ich will euch zehn Reiter zum Geleit mitgeben, benn ich habe noch Mannschaft genug bort hinten im Walb bei Stilling nahm's an, und accordirte mit bem Grafen, wie viel er ihm jährlich geben sollte, wenn er ihn immer durch's Bessische geleitete. Der Graf gelobte es ibm, und die Fuhrleute fuhren nach Bause. Dieser mein Großvater hatte im zweiundzwanzigsten Jahre geheirathet, und im 24sten, nämlich 1620, bekam er einen Gobn, hans Stilling; dieser war mein Bater. Er lebte ruhig, wartete seines Aderbaues und biente Gott. Er hatte ben ganzen breißigjährigen Krieg erlebt, unb war öfters in die außerste Armuth gerathen. Er hat zehn Rinder erzeugt, unter welchen ich ber jüngste bin. wurde 1680 geboren, eben da mein Vater 60 Jahre alt war. Ich habe, Gott sei Dank! Ruhe genossen und mein Gut wieberum von allen Schulben befreit. Mein Bater ftarb 1724, im 104ten Jahre seines Alters; ich habe ihn wie ein Kind verpflegen muffen; er liegt zu Florenburg bei seinen Voreltern begraben.

Heinrich Stilling hatte mit größter Aufmerksamkeit zugehört. Nun sprach er: Gott sei Dank, daß
ich solche Eltern gehabt habe! Ich will sie Alle nett aufschreiben, damit ich's nicht vergesse. Die Ritter nennen
ihre Voreltern Ahnen, ich will sie auch meine Ahnen

heißen. Der Großvater lächelte und schwieg.

Des andern Tages gingen sie wieder nach Hause, und Heinrich schrieb alle die Erzählungen in ein altes Schreibbuch, das er umkehrte, und die hinten weiß gebliebenen Blätter mit seinen Ahnen vollpfropfte.

Mir werden die Thränen los, da ich dieses schreibe.

Wo seib ihr boch hingestohen, ihr sel'ge Stunden! Warum bleibt nur euer Andenken dem Menschen übrig! Welche Freude überirdischer Fülle schmeckte der gefühlige Geist der Jugend! Es gibt keine Niedrigkeit des Standes, wenn die Seele geadelt ist. Ihr, meine Thränen, die mein durchbrechender Geist herauspreßt, sagt's sedem guten Herzen, sagt's ohne Worte, was ein Mensch sei, der mit Gott seinem Vater bekannt ist, und alle seine Gaben in ihrer Größe schmeckt!

Heinrich Stilling war die Freude und Hoffnung seines Hauses; denn obgleich Johann Stilling einen ältern Sohn hatte, so war boch Niemand auf benfelben sonderlich aufmerksam. Er kam oft, besuchte seine Groß= eltern, aber wie er kam, so ging er auch wieder. Eine seltsame Sache! — Eberhard Stilling war boch wahrlich nicht parteiisch. Doch was halte ich mich hierbei auf? Wer kann bafür, wenn man einen Menschen vor dem andern mehr ober weniger lieben muß? Pastor Stollbein sah wohl, daß unser Anabe Etwas werden würde, wenn man nur was aus ihm machte, daher kam es bei einer Gelegenheit, da er in Stillings Hause war, daß er mit dem Vater und Großvater von dem Jungen redete, und ihnen vorschlug, Wilhelm sollte ihn Latein lernen lassen. Wir haben ja zu Florenburg einen guten lateinischen Schulmeister; schickt ihn hin, es wird wenig kosten. Der alte Stilling saß am Tisch, kaute an einem Spänchen; so pflegte er wohl zu thun, wenn er Sachen von Wichtigkeit überlegte. Bilhelm legte ben eisernen Fingerhut auf ben Tisch, schlug die Arme vor der Bruft über einander und überlegte auch.

Margareth hatte die Hände auf dem Schooß gefalten, knickte mit den Daumen gegen einander, blinzte gegenzüber auf die Studenthüre und überlegte auch. Heinrich aber saß, mit seiner wollenen Lappmüße in der Hand, auf einem kleinen Stuhl, und überlegte nicht, sondern wünschte nur. Stollbein saß auf seinem Lehnstuhl, eine Hand auf dem Kopf des Rohrstades und die andere in der Seite und wartete der Sachen Ausschlag. Lange schwiegen sie, endlich sagte der Alte: Nun, Wilhelm, es ist dein Kind; was meinst du?

"Bater, ich weiß nicht, woher ich die Krsten be-

Ist das deine schwerste Sorge, Wilhelm? wird dir bein lateinischer Junge auch noch Freude machen? da sorg' nur!

"Was, Freude! sagte der Pastor; mit Eurer Freude! Hier ist die Frage, ob Ihr was rechts aus dem Knaben machen wollt oder nicht. Soll was rechts aus ihm werden, so muß-er Latein lernen, wo nicht, so bleib' er ein Lümmel wie — "

Wie seine Eltern, sagte ber alte Stilling.

"Ich glande, Ihr wollt mich foppen, versetzte der Prediger."

Rein, Sott bewahre uns, erwiderte Eberharb, nehmt mir nicht übel; benn Guer Bater war ja ein Wollenweber, und konnte auch kein Latein; doch sagten die Leute, er wäre ein braver Mann gewesen, wiewohl ich nie Tuch bei ihm gekauft habe. Hört, lieber Hers Pastor, ein ehrlichet Mann liebt Gott und den Nächsten, er thut vecht und scheut Riemand, er ist seisig, sorgt für sich und die Seinigen, damit sie Brod haben mögen. Warum thut er doch das Mees?

"Ich glaube wahrhaftig, Ihr wollt mich catechisiren, Stilling! Braucht Respekt und wißt, mit wem Ihr rebet. Das thut er, weil es recht und billig ist, daß er's thut!"

Zürnet nicht, daß ich Euch widerspreche; er thut's darum, damit er hier und dort Freude haben möge.

"Ei was! damit kann er doch noch zur Hölle fahren."

Mit ber Liebe Gottes und bes Rächsten?

"Ja! ja! wenn er den wahren Glauben an Chrisstum nicht hat."

Das versteht sich nun endlich von selber, daß man Gott und den Nächsten nicht lieben kann, wenn man an Gott und-sein Wort nicht glaubt. Aber antworte du, Wilhelm! Was dünkt dich?

Mich dünkt, wenn ich wüßte, woher ich die Kosten nehmen sollte, so würde ich den Jungen wohl hüten, daß er nicht zu lateinisch würde. Er soll immer die müßigen Tage Kameelhaarknöpfe machen und mir nähenhelfen, die man sieht, was Gott aus ihm machen will.

Das gefällt mir nicht übel, Wilhelm, sagte Bater Stilling; so rath ich auch. Der Junge hat einen unserhörten Kopf, Etwas zu lernen; Gott hat diesen Kopf nicht umsonst gemacht; laß ihn lernen, was er kann und was er will; gib ihm zuweilen Zeit dazu, aber nicht zu viel, sonst kommt er dir an's Müßiggehen, und liest auch nicht so sleißig; wenn er aber brav auf dem Handswerk geschafft hat, und er wird auf die Bücher recht hungrig, dann laß ihn eine Stunde lesen; das ist gesnug. Nur mach, daß er ein Handwerk rechtschaffen lernt, so hat er Brod, die er sein Katein brauchen kann, und ein Berr wird.

"Om! Sm! ein Berr wird, brummte Stollbein,

er soll kein Herr werben, er soll mir ein Dorfschulmeister werben, und vann ist's gut, wenn er ein wenig Latein kann. Ihr Bauersleute meint, das ginge so leicht, ein Herr zu werben. Ihr pflanzt den Kindern den Ehrgeiz ins Herz, der doch vom Vater, dem Teufel, herkommt."

Dem alten Stilling heiterten sich seine großen hellen Augen auf; er stand da wie ein kleiner Riese (benn er war ein langer ansehnlicher Mann), schüttelte sein weißgraues Haupt, lächelte und sprach: Was ist Ehrgeiz? Herr Pastor!

Stollbein sprang auf und rief: "Schon wieder eine Frage! ich bin Euch nicht schuldig, zu antworten, sondern Ihr mir. Gebt Acht in der Predigt, da werdet Ihr hören, was Ehrgeiz ist. Ich weiß nicht, Ihr werdet so stolz, Kirchenältester! Ihr waret sonst ein sittsamer Mann."

Wie Ihr's aufnehmt, stolz ober nicht stolz. Ich bin ein Mann; ich habe Gott geliebt und ihm gedient, Jedersmann das Seinige gegeben, meine Kinder erzogen, ich war treu; meine Sünden vergibt mir Gott, das weiß ich; nun din ich alt, mein Ende ist nahe; od ich wohl recht gesund din, so muß ich doch sterben; da freue ich mich nun darauf, wie ich bald werde von hinnen reisen. Laßt mich stolz darauf sein, wie ein ehrlicher Mann mitten unter meinen großgezogenen frommen Kindern zu sterben. Wenn ich's so recht bedenke, din ich munterer, als wie ich mit Margareth Hochzeit machte.

"Man geht so mit Strümpf und Schuh nicht in

Himmel!" sagte ber Pastor.

Die wird mein Großvater auch ausziehen, ehe erstürbt, sagte ber kleine Heinrich.

Ein Jeber lachte, selbst Stollbein mußte lachen.

Margareth machte ber Ueberlegung ein Ende. Sie schlug vor, sie wollte Morgens den Jungen satt speisen, ihm alsdann ein Butterbrod für den Mittag in die Tasche geben, des Abends könnte er sich wieder daheim satt essen; und so kann der Junge Morgens früh nach Florenburg in die Schule gehen, sagte sie, und des Abends wieder kommen. Der Sommer ist ja vor der Thür; den Winter sieht man, wie man's macht.

Run war's fertig. Stollbein ging nach Hause.

Zu bieser Zeit ging eine große Veränderung in Stillings Hause vor, die ältesten Töchter heiratheten auswärts, und also machte Eberhard und seine Margareth, Wilhelm, Mariechen und Heinrich die ganze Familie aus. Eberhard beschloß auch nunmehr, sein Kohlenbrennen aufzugeben und bloß seiner Feldarbeit

ju warten.

Die Tiefenbacher Dorfschule wurde vacant, und ein seber Bauer hatte Wilhelm Stilling im Auge, ihn zum Schulmeister zu wählen. Man trug ihm die Stelle auf; er nahm sie ohne Widerwillen an, ob er sich gleich innerlich ängstigte, daß er mit solchem Leichtsinn sein einssames, heiliges Leben verlassen und sich unter die Menschen begeben wollte. Der gute Mann hatte nicht bemerkt, daß ihn nur bet Schmerz über Dortchens Tob, der kein ander Gefühl neben sich litt, zum Einsiedler gemacht hatte, und daß er, da dieser erträglicher wurde, wieder Menschen sehen, wieder an einem Geschäfte Vergnügen sinden konnte. Er legte sich's ganz anders ans. Er glaubte, jener heilige Trieb sange an bei ihm zu erkalten, und nahm daher mit Furcht und Zittern die Stelle an. Er bekleidete sie mit Treue und Eifer, und sing zulest an zu muthmaßen,

baß es Gott nicht ungefällig sein könnte, wenn er mit seinem Pfund wucherte, und seinem Nächsten zu dienen suchte.

Nun fing auch unser Beinrich an, in die lateinische Schule zu gehen. Man kann sich leicht vorstellen, mas er für ein Aufsehen unter den andern Schulknaben machte. Er war bloß in Stillings Haus und Hof bekannt, und war noch nie unter Menschen gekommen; seine Reben waren immer ungewöhnlich, und wenige Menschen verstanden, was er wollte; keine jugendlichen Spiele, wor= nach die Knaben so brünstig sind, rührten ihn, er ging vorbei und sab sie nicht. Der Schulmeister Weilanb merkte seinen fähigen Kopf und großen Fleiß; daher ließ er ihn ungeplagt; und da er merkte, daß ihm das lang= weilige Auswendiglernen unmöglich war, so befreite er ihn babon, und wirklich, Heinrichs Methobe, Latein zu lernen, war für ihn sehr vortheilhaft. Er nahm einen lateinischen Text vor sich, schlug die Worte im Lexicon auf, da fand er dann, was jedes für ein Theil der Rede sei; suchte ferner die Muster der Abweichungen in der Grammatik u. f. f. Durch diese Methode hatte sein Seist Nahrung in den besten lateinischen Schriftstellern, und die Sprache lernte er hinlänglich schreiben, lesen und verpehen. Was aber sein größtes Vergnügen ausmachte, mar eine kleine Bibliothek des Schulmeisters, die er Freiheit zu gebrauchen hatte. Sie bestand aus allerhand nützlichen cöllnischen Schriften; vornehmlich: der Reinecke Fuchs mit vortrefflichen Holzschnitten, Kaiser Octavianus nebst seinem Weib und Göhnen; eine schöne Historie von den vier Haymonskindern; Beter und Magelone; die schöne Melufine, und endlich ber vortreffliche Hans Clauert. Sobald nun Nachmittags die Schule aus war, so machte

er sich auf ben Weg nach Tiefenbach und las eine solihe Historie unter bem Geben. Der Weg ging burch grune Wiesen, Walber und Gebüsche, Berg auf und ab, und die reine wahre Natur um ihn machte die tiefsten feierlichen Einbrucke in sein offenes, freies Berg. Abends tamen bann unsere fünf lieben Leute zusammen ; fie speisten, schütteten eins bem anbern seine Seele aus, und sonder= lich erzählte Heinrich seine Historien, woran sich alle, Margareth nicht ausgenommen, ungemein ergösten. Sogar der ernste pietistische Wilhelm hatte Freude baran, und las sie wohl selbsten Sonntag Nachmittags, wenn er nach bem alten Schloß wallfahrtete. Heinrich sah ihm bann immer ins Buch, wo er las, und wenn balb eine rührende Stelle tam, so jauchzte er in fich selber, und wenn er sah, daß sein Vater babei empfand, so war feine Freude vollkommen.

Indessen ging doch des jungen Stillings Latein= lernen vortresslich von statten, wenigstens lateinische His storien zu lesen, zu verstehen, lateinisch zu reden und zu schreiben. Ob das nun genug sei, oder ob mehr erfordert werde, weiß ich nicht, Herr Pastor Stollbein wenigstens sorderte mehr. Nachdem Heinrich ungefähr ein Jahr in die lateinische Schule gegangen war, so siel es gemeldetem Herrn einmal ein, unsern Studenten zu eraminiren. Er sah ihn aus seinem Studensenster vor der Schule siehen, er psiss, und Heinrich slog zu ihm. Lernst du auch brav?

"Ja, Herr Paftor."

Wie viel Verba anomala finb?

"Ich weiß es nicht."

Wie, Flegel, du weißt's nicht? Es möchte leicht, ich gabe dir eins an's Ohr. Sum, possum; nu! wie weiter?

"Das hab ich nicht gelernt."

Be, Mablene! rufe ben Schulmeifter.

Der Schulmeister tam.

Was laßt Ihr ben Jungen lernen?

Der Schulmeister stand an der Thure, den Hut unter dem Arm, und sagte bemüthig:

"Latein."

Da! Ihr Nichtsnutiger, er weiß nicht einmal, wie viel Verba anomala sind.

"Weißt du bas nicht, Heinrich?"

Rein, sagte bieser, ich weiß es nicht.

Der Schulmeister fuhr fort: Nolo und Malo was sind bas für Wörter?

"Das find Verba anomala."

Fero und Volo was find das?

"Verba anomala." 👵

Nun, Herr Pastor, fuhr der Schusmeister sort, se kennt der Knabe alle Wörter.

Stollbein versetzte: Er soll aber die Regeln alle auswendig lernen; geht nach Hans, ich will's haben!

(Beibe:) Za, Herr Baftor!

Von der Zeit an kernte Heinrich mit leichter Mühr auch alle Regeln auswendig, doch vergaß er sie bald wieder. Das schien seinem Charakter eigen werden zu wollen; was sich nicht leicht bezwingen ließ, da flog sein Genie darüber hinweg. Nun genug von Stillings Lateinsernen! wir gehen weiter.

Der alte Stilling sing nunmehr an, seinen Bater: ernst abzulegen und gegen seine wenigen Hausgenossen zärtlicher zu werden; besonders hielt er Heinrichen, der nunmehr elf Jahre alt war, viel von der Schule zurück, und nahm ihn mit sich, wo er seiner Felvarbeit nachging; redete viel mit ihm von der Rechtschaffenheit eines Menschen in ber Welt, besonders von seinem Verhalten gegen Gott; empfahl ihm gute Bücher, sonderlich die Bibel zu lesen, hernach auch, was Doktor Luther, Calvinus, Decolam= pabius und Bucerus geschrieben haben. Einmal gingen Bater Stilling, Mariechen und Heinrich bes Mor= gens früh in den Wald, um Brennholz zuzubereiten. Mar= gareth hatte ihnen einen guten Milchbrei mit Brod und Butter in einen Korb zusammen gethan, welchen Ma= riechen auf bem Kopfe trug; sie ging ben Walb hinauf voran, Heinrich folgte und erzählte mit aller Freude die Historie von den vier Hahmonskindern, und Vater Stilling schritt, auf seine Bolgart fich stütend, seiner Gewohnheit nach, mühsam hinten darein und hörte fleißig zu. Sie kamen endlich zu einem weit entlegenen Ort bes Balbes, wo sich eine grüne Ebene befand, die am einen Ende einen schönen Brunnen hatte. Hier laßt uns bleiben, sagte Bater Stilling, und setzte sich nieder; Mariechen nahm ihren Korb ab, stellte ihn hin und sette sich auch. Heinrich aber sah in seiner Seele wieber bie egyptische Wäste vor sich, worinnen er gern Antonius geworden wäre; balb barauf sah er ben Brunnen ber Melufine vor sid), und wünschte, daß er Raymund wäre; bann ver= einigten sich beibe Ideen, und es wurde eine fromme ro= mantische Empfindung daraus, die ihm alles Schöne und Gute dieser einsamen Gegend mit höchster Wollust schmecken ließ. Bater Stilling stand endlich auf und sagte: Rinder, bleibt ihr hier, ich will ein wenig herumgehen und abständig Holz suchen, ich will zuweilen rufen, ihr antwortet mir dann, damit ich euch nicht verliere. Er ging.

Inbessen fagen Mariethen und Heinrich beisammen und waren vertraulich. Erzähle mir boch, Base! sagte Heinrich, die Historie von Joringel und Jorinde

noch einmal. Mariechen erzählte:

"Es war einmal ein altes Schloß mitten in einem großen bicken Wald, barinnen wohnte eine alte Frau ganz allein, bas war eine Erzzauberin. Am Tage machte sie sich balb zur Kate, ober zum Hasen, ober zur Nachteule; bes Abends aber wurde sie ordentlich wieder wie ein Mensch gestaltet. Sie konnte bas Wilb und bie Vögel herbeilocen, und bann schlachtete sie's, kochte und bratete es. Wenn Jemand auf hundert Schritte dem Schloß nahe kam, fo mußte er stille stehen und konnte sich nicht von der Stelle bewegen, dis sie ihn los sprach: wenn aber eine reine, keusche Jungser in den Areis kam; so verwandelte sie diesselbe in einen Vogel und sperrte sie dann in einen Korb ein, in die Kammern des Schlosses. Sie hatte wohl fleben= taufend solcher Körbe mit so raren Bögeln im Schlosse.

Nun war einmal eine Jungfer, die hieß Jorinde; sie war schöner als alle andern Mäbchen, bie, und bann ein gar schöner Jüngling, Namens Joringel, hatten sich zu= sammen versprochen. Sie waren in den Branttagen, und hatten ihr größtes Bergnügen Eins am Anbern. Damit fie nun einmal vertraut zusammen reben könnten, gingen sie in den Wald spazieren. Hilte dich, sagte Joringel, daß du nicht zu nahe an das Schloß kommst! Es war ein schöner Abend, die Sonne schien zwischen ben Stämmen der Bäume hell ins dunkle Grün des Waldes, und die Turteltaube sang kläglich auf den alten Maibuchen. Jorinde weinte zuweilen, setzte sich hin in Sonnenschein und klagte. Joringel klagte auch; sie waren so bestürzt, als wenn sie hätten sterben sollen; sie sahen sich um, waren irre, und wußten nicht, wohin sie nach Haufe gehen sollten. Nach halb stand die Sonne über dem Berg und halb war sie unter. Joringel sah durchs Gebüsch und sah die alte Mauer des Schlosses nahe bei sich, er erschrack und wurde todts bang, Jorinde sang:

Mein Bögelein mit dem Ringelein roth, Singt Leide Leide Leide; Es singt dem Täubelein seinen Tod, Singt Leide Lei — Zicküth Zicküth.

Joringel sah nach Jorinde. Jorinde war in eine Nachtigall verwandelt, die fang Zicküth Zicküth. Eine Nachteule mit glühenden Augen flog breimal um fie herum und schrie breimal Schu — bu — bu — bu! Joringel konnte sich nicht regen; er stand da wie ein Stein, konnte nicht weinen, nicht reben, nicht Hand noch Fuß regen. Run war die Sonne unter; die Eule flog in einen Strauch, und gleich barauf kam eine krumme Frau aus biesem Strauch hervor, gelb und mager, große rothe Augen, krumme Rase, die mit der Spite an's Kinn reichte. Sie murmelte, fing die Nachtigall und trug sie auf der Hand fort. Joringel konnte nichts fagen, nicht von der Stelle kommen; die Nachtigall war fort; endlich kam das Weib wieder und sagte mit bumpfer Stimme: Grug bich, Zachiel! Wenn's Möndel in's Körbel scheint, bind' los, Zachiel, zu guter Stund! Da wurde Joringel los; er fiel vor bem Weib auf die Kniee, und bat, sie möchte ihm seine Jorinde wieder geben; aber sie sagte, er sollte sie nie wieder haben und ging fort. Er rief, er weinte, er jam= merte, aber alles umsonst. Ru! was soll mir geschehen? Joringel ging fort und kam enblich in ein fremdes Dorf;

ba hütete er bie Schafe lange Zeit. Oft ging er rund um das Schloß herum, aber nicht zu nahe dabei; endlich träumte er einmal des Nachts, er fände eine blutrothe Blume, in deren Mitte eine schöne große Perle war; die Blume bräche er ab, ginge damit zum Schlosse; Alles, was er mit der Blume berührte, würde von der Zauberei frei; auch träumte er, er hätte seine Jorinde dadurch wieder bekommen. Des Morgens, als er erwachte, fing er an, burch Berg und Thal zu suchen, ob er eine solche Blume fände; er suchte bis an ben neunten Tag, da fand er die blutrothe Blume am Morgen früh. In der Mitte war ein großer Thautropfen, so groß wie die schönste Perle. Diese Blume trug er Tag und Nacht bis zum Schloß. Ru! es war mir gut! Wie er auf hundert Schritte nahe dem Schlosse kam, da wurde er nicht fest, sondern ging fort bis ans Thor. Joringel freute sich hoch, berührte die Pforte mit der Blume und sie sprang auf; er ging hinein, durch den Hof, horchte, wo er die vielen Bögel vernähme. Endlich hörte er's; er ging und fand ben Saal; barin war die Zauberin, fütterte die Bögel in den sieben tausend Körben. Wie sie den Joringel sah, ward sie bose, sehr bose, schalt, spie Gift und Galle gegen ihn aus, aber sie konnte auf zwei Schritte nicht an ihn kommen. Er kehrte sich nicht an sie und ging, besah die Körbe mit ben Bögeln; da waren aber viele hundert Nachtigallen; wie sollte er nun seine Jorinde wieder finden! Indem er so zusah, merkte er, daß die Alte heimlich ein Körbchen mit einem Vogel nahm und damit nach der Thüre ging. Flugs sprang er hinzu, berührte das Körbchen mit ber Blume, und auch bas alte Weib; nun konnte sie nichts mehr zaubern; und Jorinde ftand ba, hatte ihn um ben Sals

gefaßt, so schön, als sie ehemals war. Da machte er auch alle die andern Vögel wieder zu Jungfern, ging dann mit seiner Jorinde nach Hause und sie lebten lange vergnügt zusammen."

Heinrich saß wie versteinert, seine Augen starrten gerade aus, und der Mund war halb offen. Base! sagte er endlich, das könnte einem bes Nachts bange machen. Ja, sagte sie, ich erzähle es auch des Nachts nicht, sonst werbe ich selber bang. Indem sie so sagen, pfiff Bater Stilling. Mariechen und Heinrich antworteten mit einem He! He! Nicht tange hernach kam er, sah munter und fröhlich aus, als wenn er etwas gefunden hätte; lächelte wohl zuweilen, stand, schüttelte den Kopf, sah auf eine Stelle, faltete bie Hände, lächelte wieder. Da= riechen und Heinrich saben ihn mit Verwunderung an; doch durften sie ihn nicht fragen; benn er that's wohl oft so, daß er für sich allein lachte. Doch Stillingen war das Herz zu voll; er setzte sich zu ihnen nieder und er= zählte; wie er anfing, so standen ihm die Augen voll Wasser. Mariechen und Heinrich saben es, und schon liefen ihnen auch die Augen über-

Wie ich von euch in Wald hinein ging, sah ich weit von mir ein Licht, eben so, als wenn Morgens früh die Sonne aufgeht. Ich verwunderte mich sehr. Ei! dachte ich, dort steht ja die Sonne am Himmel; ist das denn eine neue Sonne? Das muß ja was Wunderliches sein, das muß ich sehen. Ich ging darauf zu; wie ich vorn hin kam, siehe, da war vor mir eine Ebene, die ich mit meinen Augen nicht übersehen konnte. Ich habe mein Lebtag so etwas Herrstches nicht gesehen, so ein schöner Seruch, so eine kühle Luft kam varliber her, ich kann's euch nicht sagen. Es war so weiß Licht durch die ganze Gegend, der

Tag mit der Sonne ist Nacht dagegen. Da standen viele tausend prächtige Schlösser, eines nahe beim andern. Schlöss fer! — ich kann's euch nicht beschreiben! als wenn sie von lauter Silber wären. Da waren Gärten, Büsche, Bäche. D Gott, wie schön! - Richt weit von mir ftand ein großes herrliches Schloß. (Hier liefen dem guten Stils ling die Thränen häufig die Wangen herunter, Ma= riechen und Heinrichen auch.) Aus ber Thure biefes Schlosses kam Jemand heraus auf mich zu, wie eine Jungfran. Ach! ein herrlicher Engel! — Wie sie nahe bei mir war, ach Gott! da war es unser seliges Dortchen! (Run schluchzten sie alle drei, keins konnte etwas reden, nur Beinrich rief und heulte: D meine Mutter! meine liebe Mutter!) - Sie fagte gegen mich so freundlich, eben mit der Miene, die mir ehemals so oft das Herz stahl: Bater, bort ift unfere ewige Wohnung, Ihr kommt bald zu uns. - Ich sah, und siehe! Alles war Wald vor mir; bas herrliche Gesicht war weg. Kinder, ich sterbe bald; wie frene ich mich darauf! Hein= rich konnte nicht aufhören zu fragen, wie seine Mutter ausgesehen, was sie angehabt und so weiter. Alle Drei verrichteten den Tag burch ihre Arbeit und sprachen beftändig von dieser Geschichte. Der alte Stilling aben war von der Zeit an wie Einer, der in der Fremde und nicht zu Hause ift.

Ein altes Herkommen, dessen ich (wie vieler andern) noch nicht erwähnt, war, daß Vater Stilling alle Jahre selbsten ein Stück seines Hausdaches, das Stroh war, eigenhändig decken mußte. Das hatte er nun schon acht-, undvierzig Jahre gethan, und diesen Sommer sollte est wieder geschehen. Er richtete es so ein, daß er alle Jahre so viel bavon neu bedte, so weit bas Roggenstroh reichte, bas er für dies Jahr gezogen hatte.

Die Zeit des Dachbeckens siel gegen Michaelstag, und rückte nun mit Macht heran, so daß Bater Stilling ansing, darauf zu Werk zu legen. Heinrich war dazu bestimmt, ihm zur Hand zu langen, und also wurde die lateinische Schule auf acht Tage ausgesetzt. Margarethe und Mariechen hielten täglich in der Küche geheimen Rath über die bequemsten Mittel, wodurch er vom Dachsbecken zurückgehalten werden möchte. Sie beschlossen endlich Beide, ihm ernstliche Vorstellungen zu machen, und ihn vor Gesahr zu warnen; sie hatten die Zeit während des Mittagessens dazu bestimmt.

Margarethe brachte alfo eine Schüssel Dus, unb auf berselben vier Stücke Fleisches, die so gelegt waren, bag ein jedes vor ben zu stehen kam, für ben es be= stimmt war. hinter ihr ber tam Mariechen mit einem Kumpen voll gebrockter Mild. Beibe fetten ihre Schuffeln auf ben Tisch, an welchem Bater Stilling und Heinrich schon an ihrem Orte faßen und mit wichtiger Miene von ihrer nun morgen anzufangenben Dachbeckerei rebeten. Denn im Bertrauen gefagt, wie fehr auch Beinrich auf Stu= biren, Wissenschaften und Bucher verpicht sein mechte, so war's ihm boch eine weit größere Freude, in Gefellschaft seines Großvaters zuweilen entweder im Walb, auf bem Feld ober gar auf dem Hausbach zu klettern; benn dieses war nun schon bas britte Jahr, baß er seinem Groß= vater als Diakonus bei bieser jährlichen Golennität bei= gestanden. Es ist also leicht zu benken, daß ber Junge herzlich verbrießlich werben mußte, als er Margarethens und Dariechens Absichten zu begreifen anfing.

Ich weiß nicht, Ebert, sagte Margarethe, indem sie ihre linke Hand auf seine Schultern legte, Du fängst mir so an zu verfallen. Spürst Du nichts in Deiner Natur.

"Man wird alle Tage älter, Margarethe."

D Herr ja! Ja freilich, alt und steif.

Ja wohl, versetzte Mariechen und seufzte.

Mein Großvater ist noch recht stark für sein Alter, sagte Heinrich.

"Ja wohl, Junge, antwortete der Alte. Ich wollte noch wohl in die Wette mit Dir die Leiter hinauf laufen."

He auf dieser Seite die Festung nicht überrumpeln würde; daher suchte sie einen andern Weg.

Ach ja, sagte sie, cs ist eine besondere Gnade, so gesund in seinem Alter zu sein; du bist, glaube ich, nie in Deinem Leben krank gewesen, Ebert?

"In meinem Leben nicht, ich weiß nicht, was Krankheit ist; benn an den Pocken und Rötheln bin ich herum= gegangen."

Ich glaube boch, Vater! versetzte Mariechen, Ihr seib wohl verschiedene Male vom Fallen krank gewesen, denn Ihr habt uns wohl erzählt, daß Ihr oft gefährlich gefallen seid.

"Ja, ich bin dreimal töbtlich gefallen."

Und das vierte Mal, fuhr Margarethe fort, wirst Du Dich todt fallen, mir ahnt es. Du hast letthin im Wald das Gesicht gesehen, und eine Nachbarin hat mich kürzlich gewarnt und gebeten, Dich nicht auf's Dach zu lassen; benn sie sagte, sie hätte des Abends, wie sie die Kühe gemolken, ein Poltern und klägliches Jammern neben unserem Hause im Wege gehört. Ich bitte Dich, Ebert!

thue mir den Gefallen, und laß Jemand anders das Haus becken, Du hast's ja nicht nöthig.

"Margarethe! — kann ich oder Jemand anders benn nicht in der Strafe ein anderes Unglück bekommen? Ich habe das Gesicht gesehen, ja, das ist mahr! — un= sere Nachbarin kann auch diese Vorgeschichte gehört haben. Ist dieses gewiß, wird danu derjenige dem entlaufen, was Gott über ihn beschlossen hat? Hat er beschlossen, baß ich meinen Lauf hier in der Straße endigen soll, werde ich armer Dummkopf von Menschen das wohl vermeiden können? und gar, wenn ich mich tobtfallen soll, wie werde ich mich hüten können? Gesett, ich bleibe vom Dache, kann ich nicht heute ober Morgen ba in der Straße einen Karren Holz losbinden wollen, barauf steigen, straucheln und den Hals abstürzen? Margarethe! laß mich in Ruhe; ich werde so ganz gerade fortgehen, wie ich bis dahin gegangen bin; wenn mich bann mein Stündchen überrascht, ba werbe ich's willtommen beißen!"

Margarethe und Mariechen sagten noch eines und das andere, aber er achtete nicht darauf, sondern redete mit Heinrichen von allerhand, die Dachdeckerei betrefsenden Sachen; daher sie sich zufrieden gaben und sich das Ding aus dem Sinne schlugen.

Des andern Morgens standen sie frühe auf und der alte Stilling sing an, während er ein Morgenlied sang, das alte Stroh loszubinden und abzuwersen, wo= mit er dann diesen Tag auch hübsch fertig wurde, so daß sie des solgenden Tages schon ansingen, das Dach mit neuem Stroh zu belegen; mit einem Wort, das Dach ward sertig, ohne die mindeste Gesahr oder Schreck dabei gehabt zu haben; außer daß es noch einmal bestiegen werden mußte, um starke und frische Rasen oben über den First zu legen. Doch damit eilte der alte Stilling so sehr nicht; es gingen wohl noch acht Tage darüber hin, ehe es ihm einsiel, dies letzte Stück Arbeit zu verrichten.

Des folgenden Mittwochs Kand Eberhard ungewöhnlich frühe auf, ging im Hause umber, von einer Kammer zur andern, als wenn er etwas fuchte. Seine Leute ver= wunderten sich, fragten ihn, was er suche? Nichts, fagte er. Ich weiß nicht, ich bin so wohl, boch habe ich keine Ruhe, ich kann nirgends stille sein, als wenn Etwas in mir wäre, das mich triebe, auch fplire ich so eine Bangigkeit, die ich nicht kenne. Margarethe rieth ihm, er sollte fich anziehen und mit Heinrichen nach Lichthaufen geben, seinen Sohn Johann zu besuchen. Er war bamit zufrieden; boch wollte er zuerst bie Rasen oben auf ben Haussirst legen, und dann des andern Tages seinen Sohn besuchen. Dieser Gebanke war seiner Frau und Tochter sehr zuwiber. Des Mittags über Tisch ermahnten sie ihn wieder ernstlich, vom Dach zu bleiben; selbst Deinrich bat ihn, Jemand für Lohn zu triegen, der vollends mit der Deckerei ein Ende mache. Allein der vortreffliche Greis lächelte mit einer unumschränkten Gewalt um sich her: ein Lächeln, bas so manchem Menschen bas Herz geraubt und Ehrfurcht eingeprägt hatte! Dabei sagte er aber tein Wort. Ein Mann, ber nitt einem beständig guten Gewissen alt geworden, sich vieler guten Handlungen bewußt ist, und von Jugend auf sich an einen freien Umgang mit Gott und seinem Erlöser gewöhnt hat, gelangt zu einer Größe und Freiheit, die nie ber größte Eroberer erreicht hat. Die ganze Antwort Stillings auf biefe treugemeinten Ermahnungen ber Seinigen bestanb barin : Er

wollte ba auf ben Kirschenbaum steigen und sich noch einmal recht fatt Kirschen essen. Es war nämlich ein Baum, ber hinten im Hofe stand, und sehr spät, aber besto vortreff= lichere Früchte trug. Seine Frau und Tochter verwunderten sich über diesen Einfall, denn er war wohl in zehn Jahren auf keinem Baum gewesen. Run bann, sagte Margarethe, bu mußt nun vor der Zeit in die Höhe, es mag kosten, mas es wolle. Eberhard lachte und autwortete: Je höher, je näher zum Himmel! Damit ging er zur Thure hinaus, und Heinrich hinter ihm her auf ben Kirschenbaum zu. Er faßte ben Baum in seine Arme und die Knice, und kletterte hinauf bis oben hin, setzte sich in eine Gabel des Baumes, fing an, af Kirschen und warf Beinrich en zuweilen ein Aestchen herab. Margarethe und Mariechen kamen ebenfalls. Halt! sagte die ehrliche Frau, hebe mich ein wenig, Mariechen, daß ich nur die unterften Aeste fassen kann, ich muß probiren, ob ich auch noch hinauf kann. Es gelgng; sie kam hinauf; Stilling sah herab und lachte herzlich, und fagte: das heißt recht verjüngt werben, wie die Abler. Da saßen beibe ohrliche alte Granköpfe in den Aesten des Kirschbaumes, und genossen noch einmal zusammen die süßen Früchte ihrer Jugend; befonders war Stilling aufgeräumt. Mair= garethe stieg wieder herab, und ging mit Mariechen in den Garten, der eine ziemliche Strecke unterhalb dem Porf war. Eine Stunde hernach stieg auch Eberhard herab, ging und hatte einen Haden, um Rasen damit abzuschälen. Er ging hierauf oben ans Ende des Hofes an den Wald; Heinrich blieb gegen dem Hause über unter bem Kirschenbaum siben; endlich tam Cherhard wieber, hatte einen großen Rasen um den Kopf hangen,

bückte sich zu Heinrichen, sah ganz ernsthaft aus und jagte: Siehe, welch eine Schlaskappe! Heinrich fuhr in einander, und ein Schauer ging ihm durch die Seele. Er hat mir hernach wohl gestanden, daß dieses einen unvergestlichen Eindruck auf ihn gemacht habe.

Indessen stieg Bater Stilling mit bem Rasen bas Dach hinauf. Heinrich schnikelte an einem Hölzchen; in= bem er darauf sah, hörte er ein Gepolter; er sah hin, vor seinen Augen war's schwarz, wie die Racht — lang hingestreckt lag da der theure, liebe Mann unter der Last von Leitern, seine Hände vor der Brust gefalten; die Augen starrten; die Zähne klapperten und alle Glieber bebten, wie ein Mensch im starken Frost. Heinrich warf. eiligst bie Leitern von ihm, streckte die Arme aus, und lief wie ein Rasender das Dorf hinab, und erfüllte das ganze That mit Zeter und Jammer. Margarethe und Mariechen hörten im Garten kaum halb die seelzagende kenntliche Stimme ihres geliebten Knaben; Mariechen that einen hellen Schrei, rang die Händerliber bem Kopf und flog das Dorf hinauf. Margarethe strebte hinter ihr ber, bie Hände vorwärts ausgestreckt, die Augen farrten um= her; bann undewann machte ein heiserer Schreis ber beklemmenben Bruft ein wenig Luft. Marischen und Heinrich waren zuerst bei dem lieben Manne. Er lag da lang ausgestreckt, die Augen und der Mund maren geschlossen, die Hände noch vor der Brust gesalten, und sein Athem ging langsam und start, wie bei einem gesunden Menschen, ber ordentlich schläft; auch bemerkte man nirgends, daß er blutrünftig war. Mariech en weinte häufige Thränen auf sein Angesicht und jammerte beständig: Ach! weik. Bater! mein Bater! Beinrich fag zu feinen Füßen im

Staub, schluchzte und weinte. Inbessen tam Dar garethe auch binzu; sie fiel neben ihm nieber auf bie Rniee, faßte ihren Mann um den Hale, rief ihm mit ihrer gewohnten Stimme ine Ohr, aber er gab kein Zeichen von sich. Die helbenmüthige Frau stand auf, faßte Muth; auch war teine Thrane aus ihren Augen gekommen. Ginige Rachbarn waren indessen hinzugekommen, vergoffen Alle Thränen, benn er war allgemein geliebt gewesen. Margarethe machte geschwind in der Stube ein niedriges Bett zurecht; fie hatte ihre besten Betttücher, die sie vor etlich und vierzig Jahren als Braut gebraucht hatte, übergespreitet. Nun tam fie ganz gelassen beraus und rief: Bringt nur meinen Eberhard herein aufs Bett! Die Männer faßten ihn an, Mariechen trug am Kopf, und Heinrich hatte beibe Füße in seinen Armen: fie legten ihn aufs Bett, unb Margarethe zog ihn aus und bedte ihn zu. Er lag da, orbentlich wie ein gesunder Mensch, der schläft. Run wurde Heinrich beorbert, nach Florenburg zu laufen, um einen Wundarzt zu holen. Der kant auch benselben' Abend, unterfuchte ihn, ließ ihm zur Aber und erklärte sich, daß zwar nichts zerbrochen sei, aber boch sein Tob binnen brei Tagen gewiß sein murbe, indem sein Gehirn gang zerrüttet wäre.

Run wurden Stilling & Kinder alle Sechs zusammen berufen, die sich auch des andern Morgens Donnerstags zeitig einfanden. Sie setzten sich alle rings ums Bette, waren stille, klagten und weinten. Die Fenster wurden mit Tüchern zugehangen, und Margarethe wartete ganz gelassen ihrer Hausgeschäfte. Freitag Nachmittags sing der Kopf des Kranken an zu beben, die obere Lippe erhob sich ein wenig und wurde bläulicht, und ein kalter Schweiß

buftete überall hervor. Seine Kinder rückten näher ums Bette zusammen. Margarethe sah es auch: sie nahm einen Stuhl und setzte sich zurück an die Wand ins Dunkle; alle sahen vor sich nieder und schwiegen. Heinrich saß zu ben Füßen seines Großvaters, sah ihn zuweilen mit nassen Augen an und war auch stille. So saßen sie Alle bis Abends neun Uhr. Da bemerkte Catharine zuerst, daß ihres Baters Athem stille stand. Sie rief ängstlich: Mein Vater stirbt! - Alle fielen mit ihrem Angesicht auf bas Bette, schluchzten und weinten. Heinrich ftanb ba, ergriff seinem Großvater beibe Füße und weinte bitterlich. Bater Stilling bolte alle Minuten tief Athem, wie Giner, ber tief seufzet, und von einem Geufzer zum anbern mar der Athem ganz still; an seinem ganzen Leibe regte und bewegte sich nichts als sein Unterliefer, ber sich bei jebem Seufzer ein wenig vorwärts schob.

Margarethe Stilling hatte bis bahin bei all ihrer Traurigkeit noch nicht geweint; sobalb sie aber Catharinen rusen hörte, stand sie auf, ging ans Bett und sah ihrem sterbenden Manne ins Sesicht; nun sielen einige Thränen die Wangen herunter; sie behnte sich aus, denn sie war vom Alter ein wenig gebückt, richtete ihre Augen auf und recte die Hände gen Himmel und betete mit dem seurigsten Herzen; sie holte jedesmal aus tiesster Brust Athem, und den verzehrte sie in einem brünstigen Seuszer. Sie sprach die Worte plattdeutsch nach ihrer Gewohnheit aus, aber sie waren alle voll Geist und Leben. Der Inhalt ihrer Worte war, daß ihr Gott und Erlöser ihres lieben Mannes Seele gnädig aufnehmen und zu sich in die ewige Freude nehmen möge. Wie sie ansing zu beten, sahen alle ihre Kinder auf, erstaunten, sanken am Bette auf die Kniee und beteten in

der Stille mit. Nun kam ber lette Herzensfloß; der gauge Körper zog sich; er ftieß einen Schrei aus; nun war er verschieben. Margarethe hörte auf zu beten, faßte bem ent= seelten Manne seine rechte Hand an, schüttelte sie und sagte: "Lebe wohl, Eberhard! in bem schönen Himmel sehen wir uns bald wieder!" So wie sie das sagte, sank sie nieder auf ihre Aniee; alle ihre Kinder fielen um sie herum. Nun weinte auch Margarethe die bittersten Thränen und klagte sehr.

Die Nachbarn tamen indessen, um den Entseelten anzukleiden. Die Kinder standen auf und die Mutter holte bas Todtenkleid. Bis den folgenden Montag lag er auf der Bahre; da führte man ihn nach Florenburg, um ihn zu begraben.

Herr Pastor Stollbein ist aus dieser Geschichte als ein störrischer, wunderlicher Mann bekannt, allein außer diefer Laune war er gut und weichherzig. Wie Stilling ins Grab gesenkt wurde, weinte er helle Thränen; und auf der Kanzel waren unter beständigem Weinen seine Worte: "Es ist mir leid um bich, mein Bruder Jonathan! Wollte Gott, ich wäre für dich gestorben!" Und der Text zur Leichenrebe war: "Ei du frommer und getreuer Knecht! du bist über Weniges getreu gewesen, ich will dich über Viel fepen; gehe ein zu beines Herrn Freude!"

Sollte einer meiner Leser nach Florenburg kommen, gegen die Kirchthüre über, da, wo der Kirchhof am höchsten ist, ba schläft Vater Stilling auf bem Hügel. Sein Grab bebedt kein prächtiger Leichenstein; aber oft fliegen im Frühlinge ein Baar Täubchen einsam hin, girren und liebkosen fich zwischen bem Gras und Blumen, die aus Vater Stil-

lings Moder hervorgrünen.

## Stilling's Iünglingsjahre.

Eine mahrhafte Geschichte.

• 1 ••• • • • • . • . .

## Beinrich Stilling's Janglingsjahre.

Bater Stilling war zu den ruhigen Wohnungen seiner Voreltern hingegangen, und in seinem Hause ruhte Alles in trauriger Todesstille. Seit mehr als hundert Jahren hatte eine jede Holzart, ein jedes Milchfaß, und jedes andere Hausgeräthe seinen bestimmten Ort, der vom langen Gebrauch glatt und polirt war. Ein jeder Nachsbar und Freund, aus der Nähe und Ferne, sand immer Alles in gewohnter Ordnung: nnd das machte vertrauslich. — Man trat in die Hausthüre und war daheim. — Aber nun hing Alles öbe und still; Sesang und Freudesschwiegen, und am Tische blieb seine Stelle leer; Niemandsgetraute sich, sich hinzusehen, die sie Hein sie nrich endlich einnahm, aber er füllte sie nur halb aus.

Margarethe trauerte indessen still und ohne Klasgen; Heinrich aber redete viel mit ihr von seinem Großsvater. Er dachte sich den Himmel wie eine herrliche Gegend von Wäldern, Wiesen und Feldern, wie sie im schönsten Mai grünen und blühen, wenn der Südwind darüber her sächelt, und die Sonne jedem Geschöpfe Leden und Gedeihen einslößt. Dann sah er Vater Stilling mit hellem Glanz ums Haupt einhertreten, und ein silberweißes

Gewand um ihn herabfließen.

Auf diese Vorstellung bezogen sich alle seine Reben.

Stilling's fammti. Schriften. 1. Bb.

Einmal fragte ihn Margarethe: Was meinst du, Heinrich! was dein Großvater jett machen wird? Er antwortete: er wird nach dem Orion, nach dem Sirius, dem Wagen und dem Siebengestirn reisen und Alles wohl besehen, und dann wird er sich erst recht perwundern, und sagen, wie er so oft-gesagt hat: O welch ein wuns derbarer Gott! — Dazu habe ich aber keine Lust, erswiderte Margarethe; was werde ich denn da machen? Heinrich versetzte: so wie es Marie machte; die est den Füßen Jesus saß, Mit dergleichen Unterredungen wurde das Andenken an den seligen Mann oft erneuert.

Die Haushaltung konnte auf dem Fuß, so wie sie jest stand, nicht lange bestehen, deswegen sorderte die alte Mutter ihren Eidam, Simon, mit seiner Fran Glie saketh wieder nach Haus. Denn sie hatten au einem andern Orte Haus und Hof gepachtet, so lange der Bater lebte. Sie kamen mit ihren Kindern und Geräthe, und übernahmen das väterliche Erbe; alsbald wurde Alles. fremdy man brach eine Wand der Stube ein, und baute ste vier Schuh weiter in den Hof. Simon hatte nicht Raum genug; exparkein Stilling - und ber eichene, Tisch voll Segen, und Gastfreiheit, ber alte hiedere, Tisch wurde mit einem gelben ghornenen, poller verschlossener. Schubladen, perwechselt; er, bekam seine Stelle auf dem Balken hinter dem Schornstein. — Heinrich wallfahrtete zuweilen hin, legte sich neben ihn auf den Bodens und weinte. Simon fond ihn einmal in dieser Stellung, er fragte: Heinrich, was machst du da? Diesergantwortetees ich weine um den Tisch, Der Oheim Lachte und sogte: Du magst wohl um ein altes eichenes. Brett; weinen!. Heinrich wurde ärgenich und versetze: diejes-Gewerbe

()

Sewerbe hat mein: Großvater gemacht, — wer ihn lieb hat, kann das nicht zerbrechen. Sim en wurde zornig und erwiderte: er war mir nicht groß genug, und wo sollte ich denn den meinigen lassen? Oheim! sagte Heinerich, den solltet ihr hieher gestellt haben, die meine Großemutter todt ist und wir Andern fort sind.

Indessen veränderte sich Alles; das sanste Wehen des Stillingschen Geistes verwandelte sich ins Gehrause einer ängskichen Begierde nach Geld und Gut. Margarethe empfand dieses, und mit ihr ihre Kinder; sie zog sich zurück in einen Winkel hinter den Osen; und da verlebze sie ihre übrigen Jahre; sie wurde starrblind, doch hinderte sie dieses nicht an ihrem Flachsspinnen, womit sie ihre Zeit zubrachte.

Vater Stilling ist hin, nun will ich seinem Enkel, dem jungen Heinrich, auf dem Tuße solgen "wo er hins: geht, alles Andere soll mich nicht aufhalten.

Johann Stilling war nun Schöffe und Lands messer; Wilhelm Schulmeister zu Tiefenbach; Mas riechen Magd bei ihrer Schmester Elisabeth; die andern Techter waren aus dem Hause verheirathet, und Heinrich ging nach Florenburg; in die sateinische Schule.

Wilhelm hatte eine Kammer in Stillings Haus, auf berselben stand ein Bett, worin er mit seinem Schnschlef, und am Fenster war ein Tisch mit dem Schneidersgeräthe; benn sobald er von der Schule kam, arbeistete er an seinem Handwerk, Des Morgens früh nahm Heinrich seinen Schulsack, worin, nehst den nöthigen

Schulbüchern und einem Butterbrod für den Mittag, auch die Historia von den vier Hahmonskindern oder konst ein ähnliches Buch nebst einer Hirtenslöte sich besanden; sobald er dann gefrühstückt hatte, machte er sich auf den Weg, und wenn er hinaus vor's Dorf kam, so nahm er sein Buch heraus und las während dem Gehen; oder er trillerte alte Romanzen und andere Melodien auf seiner Flöte. Das Lateinsernen wurde ihm gar nicht schwer, und er behielt dabei Zeit genug, alte Geschichten zu lesen. Des Sommers ging er alle Abende nach Haus, des Winters aber kam er nur Samstags Abend, und ging des Monstags Morgen wieder fort; dieses währte vier Jahre, doch blieb er zulett des Sommers über viel zu Haus und half seinem Bater am Schneiderhandwerk, oder er machte Knöpse.

Der Weg nach Florenburg und die Schule selber machten ihm manche vergnügte Stunden. Der Schul's meister war ein sanfter, vernünftiger Mann und wußte zu geben und zu nehmen. Des Nachmittags nach bem Essen sammelte Stilling einen Haufen Kinder um sich her, ging mit ihnen hinaus aufs Felb ober an einen Bach, und bann erzählte er ihnen allerhand schöne, em= pfindsame Historien, und wenn er sich ausgeleert hatte, so mußten Andere erzählen. Einmal waren ihrer auch Etliche zusammen auf einer Wiese, es fand sich ein Knabe herzu, dieser fing an: Hört, Kinder! ich will euch was erzählen: "Neben uns wohnt der alte Frühling, ihr "wißt, wie er daher geht und so an seinem Stock zittert: "er hat keine Zähne mehr, auch hört und sieht er nicht "viel. Wenn er dann so da am Tisch saß und zitterte, "so verschüttete er immer Vieles, auch floß ihm zuweilen

"Gtwas wieber aus bem Munb. Das ekelte bann seinem "Sohn und seiner Schnur, und beswegen mußte ber alte "Großvater endlich hinter bem Ofen im Eck essen; sie "gaben ihm etwas in einem irbenen Schusselchen und noch "bazu nicht einmal satt. Ich habe ihn wohl sehen essen, "er sah so betrübt nach dem Tisch, und die Augen waren "ihm dann naß. Nun hat er vorgestern sein irdenes "Schüsselchen zerbrochen. Die junge Frau keifte sehr mit "ihm, er sagte aber nichts, sondern seufzte nur. Da "kauften sie ihm ein hölzernes Schüsselchen für ein paar "Heller, da mußte er gestern Mittag zum erstenmal baraus "essen; wie sie so ba sitzen, so schleppt der kleine Knabe "von vierthalb Jahren auf ber Erbe kleine Brettchen zu= "sammen. Der junge Frühling fragte: was machst bu "da, Peter? Ho! sagte das Kind, ich mache ein "Tröglein, baraus follen Bater und Mutter "essen, wenn ich groß bin. Der junge Frühling unb "seine Frau sahen sich eine Weile an, fingen endlich an "zu weinen, und holten alsofort ben alten Großvater an "ben Tisch und ließen ihn mit essen."

Die Kinder sprangen in die Höhe, klatschten in die Hände, lachten und riesen: das ist recht artig; sagte das der kleine Beter? Ja, versetzte der Knade, ich din dabei gestanden, wie's geschah. Heinrich Stilling aber lachte nicht, er stand da und sah vor sich nieder; die Geschichte drang ihm durch Mark und Bein dis ins Innerste seiner Seele; endlich sing er an: das sollte meinem Großvater widersahren sein! Ich glaube, er wäre von seinem hölzernen Schüsselchen aufgestanden, in die Ecke der Stude gegangen und dann hätte er sich hingestellt und gerufen: Herr, stärke mich in dieser Stude, das ich mich einst räche

an biefen Philiftern! Dann batte er nich gegen ben Ed: pieften geftraubt und bas Baus eingewerfen. Sachte! facte! Stilling! rebete ibm ber größten Anaben einer ein, bas mare boch von beinem Großvater ein wenig zu arg gemeien. Du baft Recht! fagte Beinrich; aber beute! es ift ood recht iatanisch: wie oft bat wohl ber alte Fruhling feinen Jungen auf bem Schoof gebabt und ibm bie besten Broden in ben Mund gestedt? Ge mare boch fein Wunder, wenn einmal ein feuriger Drache um Mit= ternacht, wenn das Viertel des Mondes eben unterge= gangen ift, sich burch ben Schernstein eines folden Hauses hinunterschliche und alles Effen vergiftete. Bie er eben auf ben Trachen fam, ist fein Wunder, denn er hatte selbst ver einigen Tagen bes Abends, als er nach Haus ging, einen großen durch die Luft fliegen seben, und er glaubte bis jett noch fest, daß es einer von den obersten Teufeln selbst gewesen.

war versloß die Zeit unter der Hand, und es war nun bald an dem, daß er die lateinische Schule nach und nach verlassen und seinem Vater am Handwerk helsen mußte; doch dieses war schweres Leiden für ihn; er lebte nur in den Büchern, und es däuchte ihm immer, man ließe ihm nicht Zeit genug zum Lesen; deswegen sehnte er stich unbeschreiblich, einmal Schulnteister zu werden. Dieses war in seinen Augen die höchste Chrenstelle, die er jemals zu erreichen glaubte. Der Gedanke, ein Pastor zu werden, war zu weit jenseits seiner Sphäre. Wenn er sich aber zuweilen hinaufschwang, sich auf die Kauzel dachte und sich dazu vorstellte, wie selig es sei, ein ganzed Leben unter Büchern hinzubringen, so erweiterte sich sein Herz, er wurde von Wonne durchbrungen, in weiterte sich sein

ihm wohl zuweilen ein: Gott hat mir diesen Trieb nicht umsonst eingeschaffen, ich will ruhig sein, Er wird mich leiten, und ich will Ihm forgen.

Dieser Enthusiasmus verleitete ihn zuweilen, wenn seine Leute nicht zu Haus waren, eine lustige Comödie zu spielen; er versammelte so viele Kinder um sich her, als er zusammentreiben konnte, hing einen schwarzen Weibersschurz auf den Rücken, machte sich einen Kragen von weißem Papier; trat alsdann auf einen Lehnstühl, so, daß er die Lehne vor sich hatte, und dann fing er mit einem Anstand an zu predigen, der alle Zuhörer in Erstaunen setze. Dieses that er oft, denn es war auch sein einziges Kinderspiel, das er semals mag getrieben haben.

Nun-trug es sich einmal zu, als er recht heftig beklamirte und seinen Zuhörern die Hölle heiß machte, daß Herr Pastor Stollbein auf einmal in die Stube trat; er lächelte nicht oft, boch konnte er's jest nicht versbeißen; Heinrich lachte aber nicht, sondern er stand wie eine Bikbsäule da, blaß wie die Wand, und das Weinen war ihm näher als das Lachen; seine Zuhörer stellten sich alle an die Wand und fakteten die Hände. Heinrich sah dan vie Wand und fakteten die Hände. Heinrich sah dan sie Wand und fakteten die Hände. Heinrich sah aufheben möchte, um ihn zu schlagen; benn das war so seine Gewohnheit, wenn er die Kinder spielen sah; doch er that's jest nicht; er sagte nur; geh her unter und stelle bled da hin, wirf den närrischen Anzug von dir! Heinrich gehorchte gern; Stollbein suhr sort:

"Ich glaube, du haft wohl ben Pastor ist Kopf?"

Ich habe kein Gelb zu studiren.

"Du soust nicht Pastor, sondern Schnimeister werben!"

Das will ich gern, Herr Pastor! aber wenn unser Herr Gott nun haben wollte, daß ich Pastor ober ein anderer gelehrter Mann werden sollte, muß ich dann sogen: Nein, lieber Gott! ich will Schulmeister bleiben, der Herr Pastor will's nicht haben?

"Halt's Maul, du Esel! weißt du nicht, wen du

ver bir hast?"

Nun catechisirte der Pastor die Kinder alle, darin hatte er eine vortreffliche Gabe.

Bei nächster Gelegenheit suchte Herr Stollbein den Wilhelm zu bereden, er möchte doch seinen Sohn studiren lassen, er versprach sogar, Vorschub zu verschaffen: allein dieser Berg war zu hoch, er ließ sich nicht ersteigen.

Heinrich kämpfte indessen in seinem beschwerlichen Zustand rechtschaffen; seine Neigung zum Schulhalten war unaussprechlich, aber nur bloß aus bem Grund, um bes Handwerks los zu werben und sich mit Büchern beschäf= tigen zu können, benn er fühlte selbst gar wohl, daß ihm die Unterrichtung anderer Kinder ewige Langeweile machen würde. Doch machte er sich das Leben so erträglich, als es ihm möglich war. Die Mathematik nebst alten Historien und Rittergeschichten waren sein Fach; denn er hatte wirk= lich den Tobias Beutel und Bions mathematische Werkschule ziemlich im Kopfe; besonders ergötzte ihn die Sonnenuhrkunst über Alles. Es sah komisch aus, wie er sich den Winkel, in welchem er saß und nähte, so nach seiner Phantasie ausstaffirt hatte: die Fenster= scheiben waren voll Sonnenuhren, inwendig vor dem Fenster stand ein vieredigter Rlot, in Gestalt eines Bürfels, mit Papier überzogen und auf allen fünf Seiten mit Sonnen= uhren bezeichnet, beren Zeiger abgebrochene Rähnadeln

water einen unter der Studendakte war gerichtels auch Sannenuhr, die von ausem Stüden Ibrogei im Ferster ertenahtet wurde; und ein aftronomischer King von Fische bem bing an einem Faden vor dem Fenster; dieser musie auch die Stelle der Lastvenuhr vertreien, wenn ar aust ging. Alle diese Uhren wuren nicht allein gründrich und rindig gezeichnet, sondern er verfand auch inon dasumal die gemeine Geometrie nebit dem Rechnen und Schreiben aus dem Grund, ob er gieich nur ein Knade von publi Jahren und ein Lehrsung im Schneiberbandwert war.

Per junge Stilling fing auch nunmehr an, zu Herrn Stollbein in die Catechiation zu geben; das war ihm nun zwar eine Kleinigkeit, allein es hatte dech auch seine Beschwerden; denn da der Pafter immer ein Auge auf ihn hatte, so entdelte er auch immer Erwas an ihm, das ihm nicht gesiel; zum Beispiel: wenn er in die Kirche eder in die Catechiationsstude sam, so war er immer den Berderste, und hatte also auch immer den ebersten Stand; dieses sonnte nun der Paster gar nicht leiden, denn er liebte an andern Leuten die Lemuth uns gemein. Ginmal suhr er ihn an und sagte:

"Barum bift bu immer ber Berberfte ?"

Er antwortete: wenn's Lernen gilt, so bin ich nicht gerne ber Hinterste.

"Gi, weißt du Schlingel kein Mittel zwischen Binten

und Bornen ?"

Stilling hätte gerne noch ein Wörtchen dazu gesett, allein er sürchtete sich, den Pastor zu erzürnen. Derr Stollbein spazierte die Stude ab, und indem er wieder Das will ich gern, Herr Pastor! aber wenn unser Herr Gott nun haben wollte, daß ich Pastor ober ein anderer gelehrter Mann werden sollte, muß ich dann sagen: Nein, lieber Gott! ich will Schulmeister bleiben, der Herr Pastor will's nicht haben?

"Halt's Maul, du Esel! weißt du nicht, wen du

ver bir hast?"

Run catechisirte der Pastor die Kinder alle, darin hatte er eine vortreffliche Gabe.

Bei nächster Gelegenheit suchte Herr Stollbein ben Wilhelm zu bereden, er möchte doch seinen Sohn studiren lassen, er versprach sogar, Vorschub zu verschaffen: allein dieser Berg war zu hoch, er ließ sich nicht ersteigen.

Deinrich fampfte indessen in seinem beschwerlichen Zustand rechtschaffen; seine Neigung zum Schulhalten war unaussprechlich, aber nur bloß aus bem Grund, um bes Handwerks los zu werden und sich mit Büchern beschäf= tigen zu können, denn er fühlte felbst gar wohl, daß ihm die Unterrichtung anderer Kinder ewige Langeweile machen würde. Doch machte er sich das Leben so erträglich, als es ihm möglich war. Die Mathematik nebst alten Historien und Rittergeschichten waren sein Fach; benn er hatte wirk= lich den Tobias Beutel und Bions mathematische Werkschule ziemlich im Kopfe; besonders ergötzte ihn die Sonnenuhrkunst über Alles. Es sah komisch aus, wie er sich ben Winkel, in welchem er saß und nähte, jo nach seiner Phantasie ausstaffirt hatte: die Fenster= scheiben waren voll Sonnenuhren, inwendig vor dem Fenster stand ein vieredigter Rlot, in Gestalt eines Bürfele, mit Papier überzogen und auf allen fünf Seiten mit Sonnen= uhren bezeichnet, beren Zeiger abgehrochene Nähnabeln

waren: oben unter der Studenbede war gleichfalls eine Sonnenuhr, die von einem Stücklein Spiegel im Fenster erleuchtet wurde; und ein astronomischer Ring von Fische bein hing an einem Faden vor dem Fenster; dieser mußte auch die Stelle der Laschenuhr vertreten, wenn er ausziging. Alle diese Uhren waren nicht allein gründlich und richtig gezeichnet, sondern er verstand auch schon dazumel die gemeine Geometrie nebst dem Rechnen und Schreiben aus dem Grund, ob er gleich nur ein Knabe von zwölf Jahren und ein Lehrjunge im Schneiderhandwerk war.

Der junge Stilling sing auch nunmehr an, zu Herrn Stollbein in die Catechisation zu gehen; das war ihm nun zwar eine Kleinigkeit, allein es hatte doch auch seine Beschwerden; denn da der Paskor immer ein Auge auf ihn hatte, so entdeckte er auch immer Etwas an ihm, das ihm nicht gesiel; zum Beispiel: wenn er in die Kirche oder in die Catechisationsstube kam, so war er immer der Borderste, und hatte also auch immer den obersten Stand; dieses konnte nun der Paskor gar nicht leiden, denn er liebte an andern Leuten die Demuth uns gemein. Einmal suhr er ihn an und sagte:

"Warum bist du immer der Vorderste?"

Er antwortete: wenn's Lernen gilt, so bin ich nicht gerne der Hinterste.

"Ei, weißt du Schlingel kein Mittel zwischen Hinten und Vornen?"

Stilling hätte gerne noch ein Wörtchen bazu gessetzt, allein er fürchtete sich, den Pastor zu erzürnen. Hetr Stollbein spazierte die Stube ab, und indem er wieder

Veranfkam, sagte er lächelnd: "Stilling! was heißt das auf bentsch: medium tenuere beati?"

Das heißt: bie Seligen haben ben Mittelweg geshalten; boch bäncht mir, man könnte anch sagen: plotique medium tenentes sunt damnati. (Die meisten Beute sind verbammt, die das Mittel gehalten haben, d. i. die weder kalt noch warm sind.) Herr Stollbein kutte, sah ihn an und sagte: Junge! ich sage dir, du sollst das Recht haben, voran zu stehen, du hast vorstrefslich geantwortet. Doch nun stand er nie wieder vornen, damit ihm die andern Kinder nicht bös werden möchten. Ich weiß nicht, ob es Feigherzigkeit oder ob es Demuth war. Nun fragte ihn Herr Stollbein wieder: Warum gehst du nicht an deinen Ort? Er antwortete: Wer sich selbst erniedriget, der soll erhöhet werden. Schweig! erwiderte ber Pastor, du bist ein vorwißiger Bursche.

Dieses ging nun so seinen Gang kort bis ins Jahr 1755 auf Oftern, da Heinrich Stilling vierzehn und ein halb Jahr alt war; vierzehn Tage vor dieser Zeit ließ ihn Herr Pastor Stollbein allein vor sich kommen und sagte zu ihm: Hör', Stilling, ich wollte gerne einen braven Kerl aus dir machen, du mußt aber hilbsch fromm und mir, deinem Vorgesehten, gehörsam sein; auf Ostern will ich dich mit noch Andern; die älter sind, als du, zum heitigen Abendmahl einsegnen; und dann will ich sehen, ob ich dich nicht zum Schulmeister machen kann. Stilling hüpfte das Herz vor Freuden; er dankte dem Vastor und versprach, Alles zu thun, was er haben wollte. Das gestel dem alten Machen von Herzen; et ließ ihn im Frieden gehen, und hielt sein Wort treukch; denn auf Ostern ging et zum Rachtmahl, und alstsfort wurde er

zum Schilmeister nach Zellberg bestimmt, welches Umt er den ersten Mai antreten mußte. Die Zellberger vorlangten auch mit Schmerzen nach ihm; denn sein Ruf war weit und breit erschollen. Die Wonne läßt sich nicht aussprechen; welche der junge Stilling hierüber empfund, er konnte kann den Tag erwarten, der zum Antritt seines Amtes bestimmt war.

Zellberg liegt eben: hinter ber Spike bed! Gillers, man geht von Tiefenbach gerade den Wath hin= auf; sobald man auf die Höhe kommt, hat man vor sich ein großes ebenes Feld, nahe zur rechten Seite ben Wald, bessen hundertjährige Eichen und Maibuchen in gerader Linie gegen Often zu wie eine preußische Wachtparabe hingepflanzt stehen und den Himmel zu tragen scheinen; fast ostwärts am Ende des Waldes erhebt sich ein buschigter Hügel, auf bem Höchsten ober auch ber Hänges= berg genannt; bieses ist ber höchste Gipfel von gang Westphalen. Von Diefenbach bis bahin hat man doei Biertelstunden beständig gerade: und steit aufzusteigen. Linker Hand liegt eine herrliche Flur; die sich gegen Rorden in einen Hügel von Saatland erhebt, biefer heißt: auf der Antoniuskirche. Bermuthlich hat in alten Zeiten eine Kapelle da gestanden, die diesem Heiligen gewidmet gewesen. Vor diesem Hügel, südwärts, liegt:ein schönet herrschaftlicher Meierhof, der von Pächtern de= wohnt wird. Norbostwärts senkt sich die Fläche in eine vortreffliche Wiese, die sich zwischen buschigten Hügeln hernmbrängt; zwischen bieser Wiese und bem Höchsten geht durchs Gebüsch ein grimer Rasenweg vom Feld aus langs die Seite des Hilgels fort, bis er sich endlich im feierlichen Dunkel bem Auge entzieht; es ist ein bloßer

Kolzweg und von der Ratur und dem Zufall so entstanden. Sobald man über den höchsten Hügel hin ist, so kommt man an das Dorf Zellberg; dieses liegt also an der Ostseite des Gillers, da, wo in einer Wiese ein Bach entspringt, der endlich zum Fluß wird und nicht weit von Kassel in die Weser fällt. Die Lage dieses Ortes ist bezaubernd schön, besonders im spätern Frühling, im Sommer und im Ansange des Herbstes; der Winter aber ist daselbst fürchterlich. Das Geheul des Sturms und der Schwall von Schnee, welcher vom Winde getrieben hinstürzt, verwandelt dieses Paradies in eine norwegische Landschaft. Dieser Ort war also der erste, wo Heinrich Stilling die Probe seiner Fähigkeiten ablegen sollte.

Auf den kleinen Dörfern in diesen Gegenden wird vom ersten Mai dis auf Martini und also den Sommer durch wöchentlich nur zwei Tage, nämlich Freitags und Samstags, Schule gehalten; und so war's auch zu Zellsberg: Stilling ging Freitag Morgens mit Sonnensausgang hin und kam des Sonntag Abends wieder. Dieser Gang hatte für ihn etwas Unbeschreibliches; — besonders wenn er des Morgens vor Sonnenausgang auf der Höhe auss Feld kam und die Sonne dort aus der Ferne zwischen den buschigten Hügeln ausstieg; vor ihr her säuselte ein Winden und spielte mit seinen Locken; dann schmolz sein Herz, er weinte oft, und wünschte Engel zu sehen, wie Jakob zu Mahanaim. Wenn er nun da stand und in Wonnegefühl zerschmolz, so drehte er sich um und sah Tiesen bach unten im nächtlichen Rebel liegen. Zur Linken senkte sich ein großer Berg, der hitzige Stein genannt, vom Giller herunter,

Beisenberger Schlosses. Da traten dann alle Scenen, die da zwischen seinem Bater und seiner seligen Mutter, zwischen seinem Bater und ihm vorgegangen waren, als so viele vom herrlichsten Lichte erleuchtete Bilder vor seine Seele; er stand da wie ein Trunkener und überließ sich ganz der Empfindung. Dann schaute er in die Ferne; zwölf Meilen sübwärts lag der Taunus oder Feldx berg nahe bei Frankfurt, acht bis neun Meilen westswärts lagen vor ihm die sieben Berge am Rhein, und so fort eine unzählbare Menge weniger berühmter Gesbirge; aber nordwestlich lag ein hoher Berg, der mit seiner Spize dem Giller sast gleich kam; dieser versdeckte Stillingen die Aussicht über die Schaubühne seiner künstigen großen Schicksale.

Hier war der Ort, wo Hoinrich eine Stunde lang verweilen konnte, ohne sich selbst recht dewußt zu sein; sein ganzer Geist war Gebet, inniger Friede und Liebe gegen den Allmächtigen, der das Alles gemacht hatte.

Zuweilen wünschte er auch wohl ein Fürst zu sein, um eine Stadt auf dieses Gestlbe banen zu können; alsosort stand sie schon da vor seiner Einbildung; auf der Anstonius kirche hatte er seine Residenz, auf dem Höchsten sah er das Schloß der Stadt, so wie Montalban in den Holzschnitten im Buch von der schönen Melusine; dieses Schloß sollte Heinrichsburg heißen; wegen des Namens der Stadt stand er noch immer im Zweisel, doch war ihm der Name Stilling der schönste. Unter diesen Borstellungen stieg er auf vom Fürsten zum Könige, und wenn er aufs Höchste gekommen war, so sah er Zellsberg vor sich liegen, und er war nichts weiter, als zeis-

tiger Schulmeister baselhst, und so war's ihm dann auch recht, benn er hatte Zeit zum Lesen.

Mn biesem Orte wohnte ein Jäger, Namens Krüger, ein redlicher, braver Mann; dieser hatte zwei junge, Knaben, aus denen er gerne etwas rechts gemacht hätte. Er hatte den alten Stilling herzlich geliebt, und so liebte er auch seine Kinder. Diesem war es Seelenfrende, den jungen Stilling als Schulmeister in seinem Dorfe zu sehen. Daher entschloß er sich, benselben zu sich ins Haus zu nehmen. Heinrichen war bieses chen recht, sein Vater machte alle: Kleiber für den Jäger und seine Leute, und deswegen war er daselbst am meisten bekannt; überdem wußte er; daß. Krüger viele rare Bücher hatte, die er recht zu nüpen gedachte. Er quartirte sich daselbst ein; und das Erste, was er vornahm, war die Untersuchung der Krügerischen Bibliothek; er schlug einen alten Folianten auf und fand eine Uebersetzung Homers in beutsche Berse; er hüpfte, vor Freuden, kußte das Buch, drückte es an seine Brust, bat sich's aus und nahm es mit in die Schule, wo er's in der Schublade, unter bem Tisch sorgfältig verschloß und so off darin, las, als, es ihm nur möglich war. Auf der lateinischen Schule hatte er ben Birgilius erklärt und bei der Gelegenheit so viel vom Homer gehört, daß er vorher Schätze darum gegeben hätte, um ihn nur einmal lesen zu können; nun bot sich ihm hier die Gelegenheit von selbst dar, und er benützte sie auch rechtschaffen.

Welt gewesen, mit mehr Entzücken und Empfindung gelesen worden. Hekt or war ein Mann, Achill aber nicht, Agamemnan noch weniger; mit einem Wort; er hiert es durchgehends mit den Trojanern, ob er gleich ven Parids mit seiner Helenen kaum bes Andenkens würdigte; besonders weil er immer zu Hause blieb, da er doch die Ursache des Krieges war. Das ist doch ein unerträglicher, schlechter Kerl! dachte er oft bei sich selber. Niesmand dauerte ihn mehr als der alte Priam. Die Bilder und Schilderungen des Homers waren so sehr nach seinem Geschmack, daß er sich nicht enthalten konnte, laut zusauchzen, wenn er ein so recht lebhastes Wort sand, das der Sache angewessen war; damals wäre die rechts Zeit gewesen, den Ossian zu lesen.

Diese hahe Empfindung hatte aber auch noch Nebenursachen, die ganze Gegend trug dazu bei. Man denke sich einen bis zur höchsten Stufe bes Enthusiasmus em= pfindsamen Geist, bessen Geschmad natürlich und noch nach keiner Modegestimmt war, sondern der nichts als. wahre Natur empfunden, gesehen und studirt hatte, ber ohne Sorge und Gram höchstzufrieden mit seinem Zustand lebte und allem Vergnügen offen stand; ein solch er Geist liest ben Homer in ber schönsten und natürlichsten Gegend von der Welt, und zwar des Morgens in der Frühstunde. Man stelle sich bie Lage bieses Ortes vor; er jaß in der Schule an zwei Fenstern, die nach Osten gekehrt waren; biese Schule stand an der Mittagsseite, am Abhang bes höchsten Hügels, um biefelbe ber maren alte Birken mit schneeweißen Stämmen auf einen grünen Rasen gepflanzt, deren dunkelgrüne Blätter beständig fort im ewigen Winde flüsterten. Gegen Sonnenaufgang mar ein prächtiges Wiesens. thal, das sich an buschigte Hügel und Gebirge anschloß. Gegen Mittag lag, etwas niedriger, das Dorf, hinter demselben eine Wiese, und dann stieg unvermerkt eine Flur ven Teldern guf, bie ein Bald begränzte. Gegen Abend

in der Nähe war der hohe Giller mit seinen tausend Eichen. Hier las Stilling den Homer im Mai und Junius, wenn ohne das die ganze halbe Welt schön ist und in der Kraft ihres Erhalters jauchzt.

Ueber das Alles waren auch seine Bauern gute, nastürliche Leute, die beständig mit alten Sagen und Erzählungen schwanger gingen und bei jeder Gelegenheit damit herauskramten; dadurch wurde der Schulmeister vollends recht mit seinem Elemente genährt und zu Empfindungen aufgelegt. Er ging einmal hinter der Schule den höchsten Hügel hinauf spazieren, oben auf der Spize traf er einen alten Bauern aus seinem Dorf, der Holz sammelte; sos bald dieser den Schulmeister kommen sah, hörte er auf zu arbeiten und sagte:

"Es ist gut, Schulmeister, daß Du kommst, ich bin "boch mübe; nun höre, was ich Dir sagen will, ich benke "so eben bran. Ich und Dein Großvater haben vor breißig "Jahren einmal hier Kohlen gebrannt, da hatten wir viel "Freude! wir kamen immer zu einander, aßen und tranken "zusammen und rebeten bann immer von alten Geschichten. "Du siehst hier rund umber, so weit Dein Auge reicht, "keinen Berg, aber wir besannen uns auf seinen Ramen "und den Ört, wo er am nächsten liegt; das war uns "dann nun so recht eine Lust, wenn wir da so lagen und "uns Geschichten erzählten, und zugleich den Ort zeigen "konnten, wo sie geschehen waren." Nun hielt der Bauer die linke Hand über die Augen, und mit der rechten wies er gegen Abend und Nordwest hin und sagte: "Da, etwas "niederwärts, siehst Dudas Geisen ber ger Schloß, gerade "hinter demselben, dort weit weg, ist ein hoher Berg mit "brei Röpfen, ber mittelfte beißt noch ber Rinbelsberg,

"ba stand vor uralten Zeiten ein Schlaß, das quet so "hieß; da wohnten Ritter barin, die waren sehr gottlose "Leute. Da zur Rechten hatten sie, an bem Kopf, ein "fehr schönes Silberbergwert, wovon fle ftodreich wurden. "Nu, was geschah! Der Uebermuth ging so weit, daß "fie sich filberne Regel machen ließen; wenn sie nun spielten, "so warfen sie nach biesen Regeln mit silbernen Klötzen; "bann badten sie große Ruchen von Semmelmehl, wie "Rutschenräber, machten in der Mitte Löcher darein und "steckten sie an die Achsen; das wat nun eine himmel= "schreiende Sünde, benn wie viele Menschen haben tein "Brob zu essen! Unser Herr Gott warb es auch enblich "mübe; denn es kam des Abends spät ein weißes Männchen "ins Schloß, bas sagte ihnen an, daß sie Mue binnen "brei Tagen sterben müßten, und zum Wahrzeichen gab "es ihnen, daß diese Macht eine Kuhzwei Lämmer werfen "würbe. Das geschah auch, aber Riemand tehrte sich baran, "als der jüngste Sohn, der Mitter Siegmund hieß, "und eine Tochter, die eine gar schöne Jungfrau war. "Diese beteten Tag und Nacht. Die Andern ftarben an "der Pest, und diese Beiben blieben am Leben. Run war "aber hier auf dem Geisen berg auch ein junger fühner "Ritter, der ritt beständig ein größes schwarzes Pferd, "beswegen hieß man ihn auch nicht anders, als den Ritter "mit bem schwarzen Pferb. Er war ein gottloser Mensch, "ber immer raubte und morbete. Dieser Ritter gewann "bie schöne Jungfrau auf bem Kindelsberg lieb und "wollte sie absolut haben, aber es nahm ein schlechtes Ende. "Ich kann noch ein altes Lieb von der Geschichte."

Der Schulmeister sagte: ich bitt' Euch, Kraft (so

hieß ber Bauer), sagt mir boch bas Lieb vor. Stilling's fammtl. Schriften. I. Bb.

Kraft antwortete: bas will ich geine thun, ich will bir's wohl singen. Er sing an:

Bu Kindelsberg auf dem hohen Schloß Steht eine alte Linde, :,: Von vielen Aesten kraus und groß, Sie saust am kuhl'gen Winde. :,:

Da steht ein Stein, ist breit, ist groß, Gar nah an bieser Linde, :,: Ist grou und roth von altem Moos; Steht sest im kühl'gen Winde. :,:

Da schlift eine Jungfren den kraurigen Schlaf, Die treu war ihrem Aitter, :,: Das war von der Mark ein edler Graf, Ihr wurde das Leben bitter. :,:

Er war mit dem Bruder ins weite Land Zur Nitterfehde gegangen, :,: Er gab der Jungfran die eiserne Hand, Sie weinte mit Berlangen. :,:

Die Zeit, die war nun lang vorbei, Der Goef kam nun nicht wieder, :,: Mit Gorg' und Thränen mancherlei Saß sie bei der Linde nieder. :,:

Da kam ber junge Rittersmann Auf seinem schwarzen Pferbe, :,: Der sprach bie Jungfrau freundlich an, Ihr Herze et ftolg begehrte. :,:

Die Jungfrau sprach: bu kannst mich nie Zu beinem Weiblein haben; :,: Benn's dürr ist, bas grüne Lindlein bie, Dann will ich bein Herze laben. :,:

Die Linde war noch jung und schlank, Der Ritter sucht' im Lande :,: Ein' dürre Lind' so groß, so lang, Bis er sie endlich fande. :,: Grub aus die grüne Linde, :,: Und setzt die dürre bahinein, Belegt's mit Rasen geschwinde. :,:

Die Jungfran stand des Morgens auf, Am Fenster war's so lichte, :,: Des Lindleins Schatten spielt' nicht branf, Schwarz ward's ihr vor bein Gesichte. :,:

Die Jungfrau lief zur Linde hin, Sest' sich mit Weinen nieder, :,: Der Aitter kam mit stolzem Sinn, ... Begehrt Hr Herze wieder. ::

Die Jungfrau sprach in großer Roth!
Ich kann bich nimmer lieben!:,:
Der ftolze Ritter stach sie tobt,
Das thät ben Graf betrüben. :,:

Der Graf kam noch benselben Tag, Er sah mit trauxigem Muthe, :,: Wie da bei dürrer Linde lag Die Jungfrau in rothem Blute. :,:

Er machte da ein tiefes Grab,
Det Braut zum Rubebette, :,:
Und sucht' eine Linde Berg auf und ab,
Die sest' er an die Stitte. :;:

Und einen großen Stein bazu; Der siehet noch im Winder ;; Oa schlöft die Jungfrau in guter Rub, Im Schatten der grünen Linde, ;;

Stilling lauschte still, er hotte kaum Athem; bie schöne Stimme bes alten Kraft, die rührende Mes lodie und die Geschichte selber wirkten dergestalt auf thn, daß ihm das Herz probte; er besuchte den alten Bauern oft, der ihm dann das Lied so oft vorsang, die er's auswendig

Verg; Kraft und der Schulmeister gingen den Hügel herab, die braunen und scheckigten Kühe grasten in der Trift, ihre heisern Schellen klangen wiederhallend hin und her. Die Knaden liesen in den Hösen herum und theilten ihr Butterbrod und Käsezusammen; die Hausmütter machten den Stall zurecht, und die Hühner statschten, eins nach dem andern, hinauf zu ihrem Loch; noch einmal drehte sich der orangegelbe und rothbraune Hahn auf seinem Pfahl vor dem Loch herum und krähte seinen Nachdarn gute Nacht; durch den Wald herab sprachen die Kohlendrenner, die Ouersäcke auf den Nacken, und freuten sich der nahen Kuhe.

Heinrich Stilling's Schulmethobe war feltsam und so eingerichtet, daß er wenig ober nichts babei verlor. Des Morgens, sobald die Kinder in die Schule kamen und alle beisammen waren, so betete er mit ihnen und catechisirte sie in den ersten Grundsähen des Christenthums nach eigenem Gutdünken ohne Buch; dann ließ er einen Jeben ein Stud lesen; wenn bas vorbei mar, so ermun= terte er die Kinder, ben Catechismus zu lernen, indem er ihnen versprach, schone Historien zu erzählen, wenn sie ihre Aufgabe recht gut answendig können würden; während der Zeit schrieb er ihnen vor, was sie nachschreiben sollten, ließ sie noch einmal Alle lesen und dann tam's zum Er= zählen, wobei vor und nach Alles erschöpft wurde, was er jemals in ber Bibel, im Kaiser Octavianus, ber schönen Magelone und andern mehr gelesen hatte; auch die Zerstörung ber königlichen Stadt Troja wurde mit vorgenommen. So mar es auf seiner Schule Sitte und Gebrauch von einem Tage zum anbern. Es läßt sich nicht aussprechen, mit welchem Gifer bie Rinder lernten, um nur früh ans

Erzählen zu kommen; waren sie aber muthwillig und nicht seißig gewesen, so erzählte ber Schulmeister nicht, sondern las selbst.

Niemand verlor bei dieser seltsamen Manier zu unterweisen, als die Abc-Schüfer und die am Buchstabiren waren; dieser Theil des Schulamts war Stilling viel zu langweilig. Des Sonntag Morgens versammelten sich die Schulkinder um ihren angenehmen Lehrer, und so wanderte er mit seinem Sesolge unter den schönsten Erzählungen nach Florenburg in die Kirche, und nach der Predigt in eben der Ordnung wieder nach Haus.

Die Zellberger waren inbessen mit Stilling recht gut zufrieben, sie saben, daß ihre Kinder lernten, ohne viel gezüchtigt zu werben; verschiebene hatten sogar ihre Freude an all ben schönen Geschichten, welche ihnen ihre Rinder zu erzählen wußten. Befonders liebte ihn Krüger außerordentlich, denn er konnte Bieles mit ihm aus bem Paralacelsns reben (so sprach ber Jäger bas Wort Paracelsus aus); er hatte eine altbeutsche Uebersetung seiner Schriften, und da er ein Mavischer Verehrer aller ber Manner war, von benen er glaubte, daß sie ben Stein Lapis gehabt hätten, so waren ihm Jakob Böhms, Graf Bern harbe und bes Paracelfus Schriften große Heiligthümer. Stilling selber fand Geschmack baran, nicht bloß wegen des Steins ber Weisen; sonbern weil er gang bobe und herrliche Begriffe, besonders im Bohm, zu finden glaubte; wenn fle das Wort: Rab ber ewigen Essenzien ober auch schielender Blitz und andere mehr aussprachen, so empfanden ste eine ganz besondere Erhebung bes Gemüths. Ganze Stunden lang forschten fle in magischen Figuren, bis sie manchmal Anfang und

Ende verloren und meinten, die vor ihnen liegenden Zauberbilder lebten und bewegten sich; das war dann so rechts Seelenfreude, im Taumel groteske Ideen zu haben; und

lebhaft zu empfinden.

Allein bieses paradiesische Leben war von kurzer Dauer-Herr Pastor Stollbein und Herr Förster Krüger waren Tobseinde. Dieses kam baber: Stollbein war ein uns umschränkter Monarch in seinem Kirchspiel; sein geheimes Rathscollegium, ich meine das Consistorium, bestand aus lauter Männern, die er selber angeordnet hatte und von benen er voraus wußte, daß fie einfältig genug waren. immer Ja zu fagen. Vater Stilling war ber Lette ge= wesen, der noch vom porigen Prediger bestellt worden; haber fand er nirgends Widerstand. Er extlärte Krieg und schloß Frieden, ohne Jemand zu Rathe zu ziehen; AUes fürchtete ihn und zitterte in seiner Gegenwart. Doch kann ich nicht sagen, daß bas gemeine Wesen unter seiner Regierung sonderlich gelitten hatte; er hatte bei seinen Fehlern eine Menge guter Eigenschaften. Nur Krüger und einige der Vornehmsten zu Ftorenburg haßten ihn so sehr. daß sie fast gar nicht in die Kirche gingen, vielweniger bei ihm communicipten. Krüger sagte öffentlich: er sei pom bosen Beiste, besessen; und daher that er immer gerade das Gegentheil von dem, was der Pastor gerne sah.

Nachdem Stilling einige Wochen zu Zellberg geswesen war, so beschloß Herr Stollbein, seinen neuen Schulmeister daseibst einmal zu besuchen; er kam des Borsmittags um neun Uhr in die Schule; zum Glück war Stilling weder am Erzählen noch Lesen, Er wußte aber schon, daß er bei Krüger im Hause war, daher sah er kanz mürrisch aus schapte umber, und fragte: "Was

macht Ihr mit den Schiefersteinen in der Schule?" — (Stilling hielt des Abends eine Rechenstunde mit den Kindern.) Der Schulmeister antwortete: Darauf rechnen die Kinder des Abends. Der Pastor suhr sort:

"Das kann ich wohl benken, aber wer heißt Euch bas?"

Heinrich wußte nicht, was er sagen sollte, er sah bem Pastor ins Gesicht und verwunderte sich; endlich erwiderte er lächelnd: Der mich geheißen hat, die Kinder Lesen, Schreiben und den Catechismus zu lernen, der hat mich auch geheißen, sie im Rechnen zu unterrichten.

"Ihr.... ich hätte bald was gesagt! lehrt sie erst ein= mal das Nöthigste, und wenn sie das können, dann lehrt

sie auch Rechnen."

Nun sing es an, Stillingen weich ums Herz zu werben. Das ist so seiner Natur gemäß, anstatt daß andere Leute bös und launigt werben, schießen ihm die Thränenin die Augen und die Backen herunter; es gibt aber auch einen Fall, in welchem er recht zornig werden kann; wenn man ihn oder auch sonst eine ernste und empsindsame Sache satirisch behandelt. Gott! versetzte er, wie soll ich's doch machen? Die wollen haben, ich soll die Kinder rechnen lehren, und der Herr Pastor will's nicht haben! Wem soll ich nun solgen?

"Ich habe in Schulsachen zu befehlen," sagte Stoll= bein, "und Eure Bauern nicht!" und damit ging er zur

Thure hinaus.

Stilling befahl alsofort, alle Schiefersteine herabzunehmen und auf einen Hausen hinter dem Osen unter die Bank zu legen; das wurde befolgt, doch schrieb ein Jeder seinen Namen mit dem Griffel auf den seinigen.

Nach der Schule ging er zu dem Kirchenaltesten, er=

zählte ihm den Vorfall und fragte ihn um Rath. Der Mann lächelte und sagte: Der Pastor wird so seine böse Laune gehabt haben, legt Ihr die Steine zurück, daß er sie nicht sieht, wenn er wieder kommen sollte; sahrt Ihr aber sort, die Kinder müssen doch rechnen lernen! Er erzählte es auch Krügern; dieser glaubte, der Teufel habe ihn besessen, und nach seiner Meinung sollten nun auch die Mädchen sich Schiefersteine anschaffen und das Nechnen lernen, seine Kinder wenigstens sollten es nun zuerst vornehmen. Und das geschah auch; Stilling mußte den größten Knaben

sogar in der Geometrie unterrichten.

So standen die Sachen ben Sommer über, aber Nies mand vermuthete, was den Herbst geschah. Bierzehn Tage vor Martini tam der Aelteste in die Schule und kun= bigte Stilling im Ramen bes Pastors an, auf Martini die Schule zu verlassen und zu seinem Bater zurüdzukehren. Diefes mar bem Schulmeister und ben Schülern ein Donnerschlag, sie weinten allzusammen. Krüger und bie übrigen Zellberger wurden fast rasend; sie stampften mit den Füßen und schwuren: der Pastor follte ihnen ihren Schulmeister nicht nehmen. Allein Wilhelm Stilling, wie sehr er sich auch ärgerte, fand boch rathsamer, seinen Sohn zu sich zu nehmen, um ihn an seinem ferneren Glude nicht zu hindern. Des Sonntag Nachmittags vor Martini stopfte der gute Schulmeister sein Bischen Kleider und Bücher in einen Sad, hing ihn auf den Rücken und wunberte aus Zellberg das Höchste hinauf, seine Schüler gingen truppenweise hinten nach und weinken; er selbst vergoß tausend Thränen und beweinte die sußen Zeiten, bie er zu Zellberg zugebracht hatte. Der ganze west= liche Himmel sah ihm traurig aus, die Sonne verkroch

sich hinter ein schwarzes Wolkengebirge, und er wanderte

im Dunkel des Waldes ben Giller hinunter.

Des Montag Morgens setzte ihn sein Vater wieder in seinen alten Winkel an die Nähnadel. Das Schneiders handwerk war ihm nun doppelt verdrießlich, nachdem er die Süßigkeit des Schulhaltens geschmeckt hatte. Das Einzige, was ihm noch übrig blieb, war, daß er seine alten Sonnenuhren wieder in Ordnung brachte und seiner Groß=mutter die Herrlichkeit des Homers erzählte, die sich dann anch Alles wohl geschlen ließ und wohl gar Seschmack daran hatte, nicht so sehr aus eignem Naturtrieb, sondern weil sie sich erinnerte, daß ihr seliger Eberhard ein großer Liebhaber von dergleichen Sachen gewesen war.

Heinrich Stilling's Leiden stürmten nun mit voller Kraft auf ihn zu, er glaubte fest, er sei nicht zum Schneidershandwerk geboren, und er schämte sich von Herzen, so dazusitzen und zu nähen; wenn daher jemand Ansehnliches in die Stube kam, so wurde er toth im Gesicht.

Ginige Wochen hernach begegnete dem Oheim Simon Herr Pastor Stollbein im Fuhrwert; als er den Pastor von Ferne her reiten sah, arbeitete er sich siber Hals und Kopf mit dem Ochsen und seiner Karre aus dem Wege auf das Feld; stellte sich mit dem Hute in der Hand neben den Ochsen hin, die Herr Stollbein herzukam.

"Ru, was macht Eures-Schwagers Sohn?"

Er sist am Tisch und näht!

"Bas ist recht! so will ich's haben!"

Stollbein ritt fort und Simon fuhr seiner Wege nach Haus. Alsofort erzählte er Wilhelmen, was der Pastor gesagt hatte; Heinrich hörte es mit größtem Herzeleid, ermunterte sich aber wieder, als er sah, wie sein Bater mit ausgebrachtem Gemüth das Nähzeug von sich warf, aufsprang und mit Heftigkeit saste: und ich will haben, er soll Schulhalten, sobald sich Gelegenheit dazu äußert! Sim on versetzte: ich hätte ihn zu Zellberg gelassen, der Pastor wird doch auch zu bezwingen sein. Das hätte wohl geschehen können, antwortete Wilhelm, aber man hat ihn hernach doch immer auf dem Hals und wird seines Lebens nicht froh. Leiden ist besser als Streiten. Meinetwegen, suhr Simon fort, ich kümmere mich nichts um ihn, er sollte mir nur einmal zu nahe kommen! Wilhelm schwieg und dachte: das läßt sich in der Stuhe hinter dem Osen gut sagen.

Die mühselige Zeit des Handwerks dauerte für diesmal nicht lange; denn vierzehn Tage vor Weihuachten kam ein Brief von Dorlingen aus der mestphälischen Grafsschaft Mark in Stilling's Hause an. Es wohnte dasselbst ein reicher Mann, Namens Steifmann, welcher den jungen Stilling zum Hausinformator verlangte. Die Bedingungen waren: daß Herr Steifmann vom Neusjahr an dis nächste Ostern Unterweisung für seine Linder verlangte; dafür gab er Stilling Kost und Trauk, Feuer und Licht; fünf Reichsthaler Lohn bekam er auch, allein dafür mußte er von den benachbarten Bauern so viele Kinder in die Lehre nehmen, als sie ihm schicken würden, das Schulgeld davon zog Steifmann ein; auf diese Weise hatte er die Schule fast umsonst

Die alte Margarethe, Wilhelm, Elisabeth, Mariechen und Heinrich berathschlagten sich hierauf über diesen Brief. Margarethe fing nach einiger Ueberlegung an: Wilhelm, behalte den Jungen bei dir! denk einmal! ein Kind so weit in die Fremde zu schicken, ist kein Spaß, es gibt wohl hier in der Nähe Gelegenheit für ihn. Das ist auch mahr! sagte Martechen, mein Bruder. Johann sagt oft: daß die Bauern da herum so grobe Leute wären, wer weiß, was sie mit dem guten Jungen anfangen werden, behalte ihn hier, Wilhelm! Elisabeth gab auch ihre Stimme; sie hielt aber bafür, daß es besser sei, wenn sich Heinrich etwas in der Welt versuchte; wenn sie zu besehlen hätte, so müßte er ziehen. Wilhelm schloß endlich, ohne zu sagen warum: wenn Heinrich Luft zu gehen hätte, so wäre er es wohl zufrieden. Ja wohl bin ich's zufrieden! fiel er ein, ich wollte, daß ich schon dort wäre! Margarethe und Mariechen wurden traurig und schwiegen stille. Der Brief wurde also von Wilhelm beantworket und Alles eingewilligt.

Dorlingen lag neun ganze Stunden von Tiefen= bach ab. Bielleicht war seit hundert Jahren Riemand aus der Stilling'schen Familie so weit fortgewandert und so lange abwesend gewesen. Einige Tage vor Heinrichs Abreise trauerten und weinten Alle, nur er selber war innig froh. Wilhelm perbarg seinen Kummer so viel er konnte. Margarethe und Mariechen empfanden zu sehr, daß er ein Stilling war, deswegen weinten sie am meisten, welches in den blinden Staarangen der

Alten Großmutter erbärmlich aussah. Der letzte Morgen kann, Alle versanken in Wehmuth. Wilhelm stellte sich hart gegen ihn; allein ber Abschied machte ihn nur besto weicher. Heinrich vergoß auch viele Thränen, aber er lief und wischte fie ab. Zu Licht hausen kehrte er bei seinem Obeim, Johann Stilling, ein, der ihm viele schöne Lehren gab. Nun kamen die Fuhr=

leute, die ihn mitnehmen sollten, und Heinrich reiste

freudig mit ihnen fort.

Die Gegenben, welche er in biefer Jahreszeit burch= zureisen hatte, sahen recht melancholisch aus. Gie machten Eindrücke auf ihn, die ihn in gewisse Riedergeschlagen= beit versetten. Wenn Dorlingen in einer solchen Gegend liegt, dachte er immer, so wird mir's doch da nicht gesfallen. Die Fuhrleute, mit denen er reiste, waren von da her zu Haus; er merkte oft, wie ste zusammen hinter ihm hergingen und über ihn spotteten; denn weil er nichts mit ihnen sprach und etwas blob ausfah, so hielten fie ihn für einen Schafstopf, mit bem man machen konnte; was man wollte. Zuweilen zupfte ihn einer von hinten her, und wenn er fich bann umfah, so stellten sie sich, als wenn sie wichtige Sachen unter sich auszumachen hätten. Dergleichen Behandlungen waren nun eben geeignet, seinen Zorn zu reizen; er litt bas ein paar Mal, endkich brehte er sich um, sah sie scharf an und sagte: Hört, Ihr Leute, ich bin und werbe Guer Schulmeister zu Dor= lingen, und wenn Eure Kinder so ungezogene Bengels sind, wie ich vermuthe, so werbe ich Mittel wissen, ihnen andere Sitten beizubringen; das könnt Ihr ihnen fagen, wenn Ihr nach Hause kommt! Die Fuhrleute saben sich an, und bloß um ihrer Kinder willen ließen sie ihn in Ruhe.

Des Abends spät um nenn Uhr kam er zu Dorlingen an. Steifmann betrachtete ihn vom Haupt bis zu Fuß, so auch seine Fran, Kinder und Gesinde. Man gab ihm zu essen, und darauf legte er sich schlasen. Als er des Morgens früh erwachte, erschrack er sehr, denn er sah die Sonne, seinem Begriff nach, in Westen aufgehen; sie rückte gegen Norden in die Höhe und ging des Abends in Osten unter. Das wollte ihm gar nicht in den Kopf; und doch hatte er so viel von der Astrosnomie und Geographie begriffen, daß er wohl wußte, die Zellberger und Tiefenbacher Sonne sei eben diesselbe, die auch zu Dorlingen leuchte. Dieser seltsame Borsall verrückte ihm sein Concept, und jetzt wünschte er von Herzen, seines Oheims Johann Compaß zu haben, um zu sehen, ob auch die Magnetnadel mit der Sonne einig sei, ihn zu betrügen. Er sand zwar endlich die Ursache dieser Erscheinung; er war den vorigen Abend spät angekommen, und hatte die allmählige Krümmung des Thales nicht bemerkt. Allein er konnte doch seine Einsbildung nicht demeistern; alle Aussichten in die rohen und öben Gegenden kamen ihm auch aus diesem Grunde traurig und satal vor.

Steifmann war reich, er hatte viel Gelb, Guter, Ochjen, Rühe, Schafe, Ziegen und Schweine, bazu seine Stahlfabrit, worin Waaren verfertigt wurden, mit denen er handlung trieb. Er hatte jest nur erst die zweite Frau, hernach aber hatte er die britte ober wohl gar die vierte geheirathet; bas Glück war ihm so gunstig, daß er ver= schiebene Frauen nach einander nehmen konnte, wenigstens schien ihm das Sterben und Wiebernehmen ber Weiber eine besondere Belustigung zu sein. Die jetige Frau war ein gutes Schaf, ihr Mann rebete oft gar erbaulich mit ihr von den Tugenden seiner ersten Frau, so daß sie aus großer Empfindung des Herzens oft blutige Thranen weinte. Sonst war er gar nicht zum Zorn aufgelegt; er redete nicht viel, was er aber sagte, das war von Gewicht und Nachbruck, weil es gemeiniglich Jemand, ber gegenwärtig war, beleibigte. Er ließ sich auch aufänglich

mit seinem neuen Schulmeister in Gespräche ein, allein er gesiel ihm nicht. Von Allem, was Stilling gewohnt war zu reben, verstand er nicht ein Wort, eben so wenig, als Stilling begriff, wovon sein Patron redete. Daher schwiegen sie Beibe, wenn sie beisammen waren.

Des folgenden Montag Morgens ging die Schule an; Steifmanns drei Knaben machten den Anfang: Vor und nach fanden sich bei achtzehn große vierschrötige Jungens ein, die sich gegen ihren Schulmeister verhielten, wie so viel Patagonier gegen einen Franzosen. Zehn bis zwölf Mädchen von eben dem Schrot und Korn kamén auch und setzen sich hinter den Tisch. Stilling wußte nicht recht, was er mit diesem Voll ansangen sollte. Ihm war bange vor so vielen wilden Gesichkern; doch versuchte er die gewöhnliche Schulmethode und ließ sie beten, singen, lesen und den Catechismus lernen:

Dieses ging ungefähr vierzehn Tage seinen ordentstichen Gang; allein nun war es auch geschehen, einer ober ber andere kosackenähnliche Junge versuchte es; den Schulzmeister zu necken. Stilling brauchte den Stock rechtsschaffen, aber mit so widrigem Etsolg, daß, wenn er sich müde auf dem starten Buckel zerbroschen hatte; der Schület aus vollem Halse lachte, der Schulmeister aber weintei Das war dann dem Herrn Steifmann so seine liedste. Belustigung; wenn er in dem Schulstüden Lärmen hörte, so kam er, that die Thüre auf und ergötzte sich von Herzen.

Dieses Versahren gab Stilling en ben kepten Stoß. Seine Schule wurde zum polnischen Reichstag, wo ein Jeder that, was ihm recht bäuchte. So wie nun det arme Schulmeister in der Schule alles gebrannte Herze-leid ausstand, so hatte er auch außer derselben keine frohe

Stunde. Bücher fand er wenige, nur eine größe Baseler Bibel, deren Holzschnitte er durch und durch studirte, auch wohl darin sas, wiewohl er sie oft durchgelesen hatte. Zions Lehr' und Wnnder von Dottor Mel, nebst noch einigen alten Postillen und Gesangbüchern studen auf der Kleiberkammer auf einem Brett in guter Ruhe, und waren wohl, seitdem sie Herr Steifsmann geerbt hatte, wenig gebraucht worden. In dem Hause selbst war ihm Riemand hold, Alle sahen ihn stür einen einfältigen dummen Knaben an; denn ihre niedersträchtigen, ironischzotigen und zweideutigen Reden versstächtigen, ironischzotigen und zweideutigen Reden versstächtigen micht, er antwortete immer guthetzig, wie er stieden mit Liebe zu gewinnen, und dieses war eben ber gerade Weg, eines Jeben Schuhputer zu werden.

Doch trug sich einmal etwas zu, das ihm leicht das Leben hätte kosten können, wenn ihn der gütige Bater der Menschen nicht sondersich bewahrt hätte. Er mußte sich des Morgens selbst Feuer in den Osen machen; als er nun einmal kein Holz sand, so wollte er sich etwas holen; nun war über der Rüche her eine Rauchkammer, wo man das Fleisch räucherte und zugleich das Holz trocknete. Die Dreschtenne stieß an die Rüche, und von dieser Tenne ging eine Treppe nach der Nauchkammer. Es waren gerade sechs Tagkhiter deim Dreschen. Heinrich lief die Treppe hinauf, machte die Thüre auf, aus welcher der Kauch wie eine diese Wolke herauszog; er ließ die Thüre offen, that einen Sprung nach dem Holz, ergriff etsiche Stücke, indessen wirdelte einer von den Dreschern auswendig die Thüre zu. Der arme Stilling gerieth in Trocksanzst, der Rauch erstickte ihn sast, es war stocksinster

da, er wurde irre und wußte nicht mehr, wo die Thüre war. In diesem erschrecklichen Zustande that er einen Sprung gegen die Wand, und traf gerade gegen die Thüre, bergestalt, daß der Wirbel zerbrach und die Thüre aufsprang. Stilling stürzte die Treppe herunter bis auf die Tenne, wo er betäubt und besinnunglos hingestreckt lag. Als er wieder zu sich selbst kam, sah er die Drescher nebst Herrn Steifmann um sich stehen und aus vollem Halse lachen. Des sollte boch ber T.... nicht lachen! sagte Steifmann. Dieses ging Stillingen burch bie Seele. Ja! antwortete er, ber lacht wirklich, baß er endlich einmalseinesgleichen gefunden hat. Das gefiel seinem Patron außerordentlich, und er pflegte wohl zu sagen: das sei das erste und auch das lette ge= scheite Wort gewesen, das er von seinem Schulmeister gehört habe.

Das Beste indessen bei der Sache war, daß Stil-Ling keinen Schaben genommen hatte; er überließ sich gänzlich der Wehmuth, weinte sich die Augen roth, und erlangte weiter nichts dadurch, als Spott. So traurig ging seine Zeit vorüber, und seine Wonne am Schuls halten wurde ihm häßlich versalzen

Sein Vater Wilhelm Stilling mar indessen zu Haus mit angenehmeren Sachen beschäftigt. Die Wunde über Dortchens Tod war heil, er erinnerte sich alle= zeit mit Zärtlichkeit an sie; allein er trauerte nicht mehr, sie war nun vierzehn Jahre tobt, und seine strenge mys stische Denkungsart milberte sich in so weit, daß er jetzt mit allen Menschen Umgang pflog, doch war Alles mit freundlichem Ernst, Gottesfurcht und Rechtschaffenheit vermischt, so daß er Bater Stilling ähnlicher wurde, als eines seiner Kinder. Er wünschte nun auch einmal Hausvater zu werben, eigenes Haus und Hof zu haben und ben Aderbau neben seinem Handwert zu treiben; beswegen suchte er sich jest eine Frau, die neben den nöthigen Eigenfchaften, Leibes und ber Seele, auch Haus und Güter hatte; er fand bald, was er suchte. Bu Leinborf, zwei Stunden von Tiefenbach westwärts; war eine Wittwe von achtundzwanzig Jahren, eine ansehnliche brave Frau; sie hatte zwei Kinder aus der ersten Ebe, wovon aber eines bald nach ihrer Hochzeit starb. Diese war recht froh, als sie Wilhelm begehrte, vb er gleich gebrechliche Füße hatte. Die Heirath wurde ge= schlossen, ber Hochzeittag bestimmt und Heinrich bekam einen Brief nach Dorlingen, ber in ben wärmsten und gärtlichsten Ausbrücken, beren sich nur ein Bater gegen seinen Sohn bedienen tann, ihm bie Sache bekannt machteund ihn auf den bestimmten Tag zur Hochzeit einlub. Heinrich las biesen Brief, legte ihn hin, ftand auf und bedachte sich, er mußte sich erst tief prüfen, ehe er finden konnte, ob ihm wohl oder weht dabei ward; so gang verschiedene Empfindungen stiegen in seinem Ge= muthe auf. Endlich schritt er ein paar Mal vor sich him und sagte zu fich felbst: Meine Mutter ift im him= mel, mag biefe einstweilen in biefem Jammerthal bei mir und meinem Bater ihre Stelle vertreten. Dereinsten werbe ich boch biefe verlassen und jene suchen. Mein Bater ihut wohl! — Ich will sie boch recht lieb haben und ihr allen Willen thun, so gut ich kann, so wird fie mich wieder lieben, und ich werbe Frende haben.

Run machte er Steifmann die Gache bekannt; forderte etwas Geld und reiste nach Tiefenbach zurück. Er wurde daselbst von Allen mit tausend Freuden einspfangen, besonders von Wilhelm; dieser hatte ein wenig gezweiselt, ob sein Sohn auch murren würde; dar er ihn aber so heiter kommen sah, floßen ihm die Thränen aus den Augen, er sprang auf ihn zu und sagte!

Willtommen, Heinrich!

"Willtommen, Later! ich wünsche Euch von Herzen Stück zu Eurem Borhaben, und ich freue mich sehr, daß Ihr mun in Eurem After Trost haben könnt; wenn's Sott gefällt."

Wilhelm sank auf einen Stuhl, hielt beide Hände vor's Gesicht und weinte. Heinrich weinte auch. Endsich sing Wilhelm au: Du weißt, ich habe mir in meinem Wittwerstand fünschundert Reichsthaler erspartzich din nun vierzig Jahre alt, und ich hätte vielleicht noch Bieles ersparen können, dieses Alles entgeht dir nun; du wärest doch der einzige Erbe davon gewesen!

"Bater, ich kann sterben, Ihr könnt sterben, wir

Beide können noch lange leben, Ihr könnt sterben, wir Beide können noch lange leben, Ihr könnt kränklich werden und mit Eurem Gelbe nicht einmal auskommen. Aber, Bater! ist meine neue Mutter meiner seligen Mutter ähnlich?"

Wilhelm hielt wiederum die Hände vor die Augen. Rein! sagte er, aber sie ist eine brave Frau.

"Auch gut," sagte Heinrich und stand au's Fenster, um noch einmal seine alten romantischen Gegenden zu schauen. Es lag kein Schnee. Die Aussicht in den nahen Wald kam ihm so angenehm vor, ob es gleich in den letzten Tagen des Februars war, daß er beschloß, hinzu=

spazieren; er zeing ben Berg hinauf und in ben Bald hinein. Nachdem er eine Weile umhergewandelt und fic ziemlich von den Häusern entfernt hatte, wurde es ihm so wohl in seiner Seele, er vergaß der ganzen Welt und wandelte, in Gebanken vertieft, vor sich hin; indessen tam er unvermerkt an die Westseite des Geisenberger Schon sah: er zwischen ben Stämmen ber Schlosses. Bäume burch auf bem Hügek bie zerfallenen Mauern liegen. Das überraschte ihn ein wenig. Nun rauschte Etwas zur Geite im Gesträuche, er schaute bin und sah ein anmuthiges Weibsbild in bemfelben stehen, blag, aber gart= lich im Gesicht, in Leine und Baumwolle gekleibet. Er schanderte und bas Herz klopfte ihm; ba es aber noch früh am Tage war, so fürchtete er sich nicht, sondern fragte: Wo seid Ihr her? Sie antwortete: von Tiefen= bach. Das kam ihm fremb vor, denn er kannte sie nicht. Bie beißt Ihr benn? - Dortchen. Stilling that einen lauten Schrei und sant zur Erbe in Ohnmacht. Das gute Mäbchen wußte nicht, wie ihr geschah, fie kannte ben jungen Burschen auch nicht, benn sie war erft ats Magb auf's Neujahr nach Tiefenbach gekommen, Sie lief zu ihm; kniete bei ihm auf bie Erbe und weinte. Sie verwunderte sich sehn über den jungen Menschen, besonders, da er so weiche Sände und ein so weißes Gesicht : hatte; auch waren seine Kleiber reiner und saus berer, auch wohl ein wenig, besser, als die der andern Burschen. Der Fremde gefiel ihr. Indessen kant Stilling wieder zu sich selber, er sab die Weibsperson nahe bei sich, er richtete sich auf, sah sie starr an und fragte zärkich: was macht Ihr hier? Sie antwortete schr freund lich: ich will burres : Holz : lesen. Bo, seid Ihr her? Ær erwiderte: ich din auch von Tiefenbach, Wilhelm Stilling's Sohn. Nun hörte er, daß sie seit Neujahr erst Magd daselbst war; und sie hörte seine Umstände, es that Beiden leid, daß sie sich verlassen mußten. Stilling spazierte nach dem Schloß und sie las Holz. Es hat wohl zwei Jahre gedauert, ehe das Bild dieses Mädchens in seinem Herzen verlosch, so fest hatte es sich seiner Seele eingeprägt. Als die Sonne sich zum Unterzange neigte, ging er wieder nach Haus; er erzählte aber nichts von dem, was vorgefallen war, nicht so sehr aus Verschwiegenheit, sondern aus andern Ursachen.

Des andern Tages ging er mit seinem Bater und andern Freunden nach Leindorf zur Hochzeit; seine Stiefmutter empfing ihn mit aller Zärtlichkeit; er gewann ste lieb und sie liebte ihn wieber; Wilhelm freute sich beffen von Herzen. Run erzählte er auch seinen Eltern, wie betrübt es ihm zu Dorlingen ging. Die Mutter rieth, er sollte zu Haus bleiben und nicht wieder hin= gehen; allein Wilhelm sagte: "Wir haben noch immer Wort gehalten, es barf an bir nicht fehlen; thun's andere Leute nicht, so muffen sie's verantworten; bu mußt aber beine Zeit aushalten." Dieses war Stillingen auch nicht sehr zuwider. Des andern Morgens reiste er wieder nach Dorlingen. Allein seine Schüler kamen nicht wieder; bas Frühjahr rückte heran und ein Jeber begab sich auf's Feld. Da er nun nichts zu thun hatte, so wies man ihm verächtliche Dienste an, so bag ihm sein tägliches Brob recht fauer wurde.

Roch vor Ostern, ehe er abreiste, hatten Steif= manns Knechte beschlossen, ihn recht trunken zu machen, um so recht ihre Freude an ihm zu haben. Als sie bes

Sonntags aus ber Kirche kamen, sagte einer zum anbern: laßt uns ein wenig wärmen, ehe wir uns auf ben Weg begeben; benn es war kalt und sie hatten eine Stunde zu gehen. Nun war Stilling gewohnt, in Gesellschaft nach Haus zu gehen; er trat deswegen mit hinein und setzte sich zu dem Ofen. Nun ging's ans Branntweintrinken, der mit einem Shrup versüßt war; der Schul= meister mußte mittrinken; er merkte balb, wo das hinaus wollte, daher nahm er den Mund voll, spie ihn aber unvermerkt wieder aus unter ben Ofen ins Steinkohlengefäß. Die Knechte bekamen also zuerst einen Rausch, und nun merkten sie nicht mehr auf ben Schulmeister, sonbern fie betranken sich selbst aufs Beste; unter biesen Umständen suchten sie endlich Ursache an Stilling, um ihn zu schlagen, und kaum entkam er aus ihren Händen. bezahlte seinen Antheil an der Zeche und ging heimlich fort. 2016 er nach Haus tam, erzählte er Herrn Steif: mann ben Vorfall; allein ber lachte barüber. Man sah ihm an, daß er den mißlungenen Anschlag bedauerte. Die Knechte wurden nun vollends wüthend und suchten allerhand Gelegenheit, ihm eins zu versetzen; allein Gott bewahrte ihn. Noch zwei Tage vor seiner Abreise traf ihn ein Bauernsohn aus bem Dorf auf bem Feld, ber auch bei ber Branntweinzeche gewesen; dieser griff ihn am Kopf und rang mit ihm, ihn zur Erbe zu werfen; es war aber zu gutem Glück ein alter Greis nahe bas bei im Hof, dieser kam herzu und fragte: was ihm ber Schulmeister gethan habe? Der Bursche antwortete: Er hat mir nichts gethan, ich will ihm nur ein Paar um die Ohren geben. Der alte Bauer aber ergriff ihn und fagte gegen Stilling: geh' du nach Haus! Und barauf

gab er jenem einige derbe Maulschellen und versetzte: nun geh du auch nach Haus, das hab' ich nur so für Spaß gethan.

Den zweiten Ostertag nahm Stilling seinen Absthied zu Dorlingen, und des Abends kam er wieder

bei feinen Eltern zu Leinborf an.

Nun war er in so weit wieder in seinem Element, er mußte freilich wacker auf dem Handwerk arbeiten: allein er wußte boch nun wieder Setegenheit, an Bilcher zu kommen. Den ersten Sonntag ging er nach Zells berg und holte den Homer, und wo er sonst ekwas wußte, das nach seinem Geschmack schön zu lesen war, das holte er herbei, so daß in Kurzem das Brett über den Fenstern her, wo sonst allerhand Seräthe gestanden hatten, ganz voll Bücher stand. Wilhelm war dessen so gewohnt, er sah es gerne; allein der Mutter waren sie zuweilen im Wege, so daß sie fragte: Heinrich, was willst du mit allen den Büchern machen? Er las also des Sonntags und während dem Essen; seine Mutter schüttelte dann oft den Kopf und sagte: das ist doch ein tounderlicher Junge! — Wilhelm lächelte dann so auf Stillings Weise und sagte: Gretchen, laß ihn halt machen!

Nach einigen Wochen sing nun die schwerste Feldarbeit an. Wilhelm mußte varin seinen Sohn auch brauchen, wenn er keinen Taglöhner an seine Stelle nehmen wollte, und damit würde die Mutter nicht zufrieden gewesen sein, allein dieser Zeitpunkt war der Ansang von Stilling's schwerem Leiben; er war zwar ordentlich groß und stark, aber von Jugend auf nicht dazu gewöhnt, und er hatte kein Glieb an sich, das zu dergleichen Geschäften gemacht war. Sobald er ansing zu haden ober zu mähen, so zogen sich alle seine Glieder an dem Wertzeug, als wenn sie hätten zerbrechen wollen; er meinte oft vor Müdigkeit und Schmerzen niederzusinken, aber da half Alles nichts; Wilhelm sürchtete Verdruß im Hause und seine Frau glaubte immer, Heinrich würde sich nach und nach daran gewöhnen. Diese Lebensart wurde ihm endlich unerträglich, er freute sich nunmehr, wenn er zuweisen an einem regnigten Tage am Handwerk sitzen und seine zerknirschten Glieder erquicken konnte; er seufzte unter biesem Joch, ging oft allein, weinte die bittersten Thränen und slehte zum himmlischen Vater um Erbarmung und um Aenderung seines Zustandes.

Wilhelm litt heimlich mit ihm. Wenn er bes Abends mit geschwollenen Händen voller Blasen nach Hans kam und von Mübigkeit zitterte, fo seufzte sein Vater, und Beide sehnten sich mit Schmerzen wieder nach einem Schuldienst.. Dieser fand sich auch endlich nach einem sehr schweren und mühseligen Sommer ein. Die Leindorfer, wo Wilhelm wohnte, beriefen ihn auf Michaelis 1756 zu ihrem Schulmeifter. Stilling willigte in biesen Beruf mit Freuden; er war nun glückselig und trat mit seinem siebenzehnten Jahre dieses Amt wieber an. Er speiste bei seinen Bauern um die Reihe, vor und nach der Schule aber mußte er seinem Bater am Handwerk helfen. Auf diese Weise blieb ihm keine Zeit zum Studiren übrig, als nur, wenn er in der Schule war, und da war der Ort nicht, um felber zu lesen, sonbern Andere zu unterrichten. Doch stahl er manche Stunde, die er auf die Mathematik und andere Künsteleien verwandte. Wilhelm merkte das, er stellte ihn

barüber zu Rebe und schärfte ihm bas Gewissen. Stils ling antwortete mit betrübtem Herzen: "Bater! meine "ganze Seele ist auf die Bücher gerichtet, ich kann meine "Neigung nicht bändigen, gebt mir vor und nach der "Schule Zeit, so will ich kein Buch in die Schule bringen." Wilhelm erwiderte: das ist doch zu beklagen! Alles, was du lernst, bringt dir ja kein Brod und Kleider ein, und Alles, was dich ernähren könnte, dazu bist du unsgeschickt. Stilling betrauerte selbst seinen Zustand, denn das Schulhalten war ihm auch zur Last, wenn er dabei keine Zeit zum Lesen hatte; er sehnte sich deswegen von seinem Bater ab und an einen andern Ort zu kommen.

Bu Leindorf waren inbessen die Leute ziemlich mit ihm zufrieden, obgleich ihre Kinder in der Zeit mehr hätten lernen können: benn sein Wesen und sein Umgang mit ben Kindern gefiel ihnen. Auch der Herr Pastor Dahlheim, zu beffen Kirchspiel Leinborf geborte, ein Mann, der seinem Amt Ehre machte, liebte ihn. Stilling wunderte sich über die Magen, als er das erste Mal bei biesem vortrefflichen Manne auf sein Zimmer kam; er war ein Greis von achtzig Jahren und lag gerabe auf einem Ruhebettchen, als er zur Thüre hereintrat; er fprang auf, bot ihm die Hand und sagte: "Nehmt "mir nicht übel, Schulmeister! daß Ihr mich auf bem "Bette findet, ich bin alt und meine Kräfte wanken." Stilling wurde von Ehrfurcht durchbrungen, ihm flossen die Thränen die Wangen herab. Herr Pastor! antwortete er, es frent mich recht sehr, unter Ihrer Aufsicht Schule zu halten! Gott gebe Ihnen viel Freude und Segen in Ihrem Alter! "Ich banke Euch, lieber Schulmeister!" erwiderte der eble Alte, "ich bin, Gott sei Dank! nahe an dem Ziel nieiner Laufbahn, und ich freue mich recht auf meinen großen Sabbath." Stilling ging nach Haus und unterwegs machte er die besondere Anmers kung: Herr Dahlheim müßte entweder ein Apostel, oder Herr Stollbein ein Baalspfaffe sein.

Herr Dahlheim besuchte zuweilen die Leindorfer Schule, wenn er auch dann eben nicht Alles in gehöriger Ordnung fand, so fuhr er nicht aus, wie Herr Stoll= bein, sondern er ermahnte Stillingen ganz liebreich, dieses ober jenes abzuändern; und das that bei einem so em= pfindsamen Gemuth immer bie beste Wirtung. Diese Bes handlung des Herrn Pastors war wirklich zu bewundern, venn er war ein jähzorniger, hikiger Mann, aber nur gegen die Laster, nicht gegen die Fehler; dabei war er auch gar nicht herrschsüchtig. Um den Charaffer bieses Mannes meinen Lesern zu schildern, will ich eine Geschichte erzählen, die sich mit ihm zugetragen hat, als er noch Hofprediger bei einem Fürsten zu R. . . gewesen war. Dieser Fürst hatte eine vortreffliche Gemahlin und mit derselben auch verschiebene Prinzessinnen; dennoch verliebte er sich in eine Bürgerstochter in seiner Residenzstadt, bei welcher er, seiner Gemahlin zum bothsten Leibwesen, ganze Nächte zubrachte. Dahlheim konnte bas nicht ungeahnbet hingehen lassen; er fing auf der Kanzel an, unvermerkt dagegen zu predigen, doch fühlte der Fürst wohl, wohin der Hofprediger zielte, daher blieb er aus der Kirche und fuhr während der Zeit auf sein Lustschloß in den Thiersgarten. Einmal kam Dahlheim und wollte in die Kirche gehen zu predigen, er traf den Fürsten gerade auf dem Plats, als er in die Kutsche steigen wollte; der Hofprediger trat herzu und fragte: wo gebenken Euer Durch-

des: Bergens herborgkänzte; bann breitete isich sein: Geist aus, er floß über von mittheilender, heiterer Freude, und bann war's gut sein in seiner Gegenwart. Aber es gibt der Geister wenige, die da empfinden können; es ist so etwas Geiftiges und Erhabenes, von rober larmenber Freube so Entferntes, daß die Wenigsten begreifen werden, was ich hier sagen will. Frau Schmoll und ihre Töchter indessen fühlten's und empfanden's in aller seiner Kraft. Andere Leute von gemeinem Schlag saßen dann oft unb hordten; der Eine rief: Paule, du rafest! der Andere faß und staunte, und ber Dritte glaubte, er sei nicht recht gescheit. Die beiben Mäbchen ruhten bann bort in einem dunkeln Winkel, um ihn ungestört beobachten zu können; sie schwiegen und hefteten ihre Augen auf ihn. Stilking merkte das mit tiefem Mitleiden; allein er war fest entschlossen, keinen Anlaß zu mehrerem Ausbruch ber Liebe zu geben. Sie waren beibe fittsam und blobe, und begwegen weit davon entfernt, sich an ihn zu entbeden. Fran Schmoll saß bann, spielte mit ihrer schwarzen papierenen Schrupftabaksbose auf bem Schoof, und bachte nach, meter wolche Gorte Menschen der Schulmeister wohl eigentlich gehören möchte; fremm und brav war er in ihren Augen und recht gottesfürchtig bazu; allein da er von Albem redete, nur nicht von Sachen, womit Brod zu verbienen war, so sagte sie oft, wenn er zur Thitre hinausging!: der arme Schelm, was will noch aus ihm werben! Das kann man nicht wissen, versetzte dann wohl Maria zu= weilen, ich glaube, er wird noch ein vornehmer Mann in der Welt. Die Mutter lachte und erwiderte oft: Gott laß es ihm wohl geben! et ift ein recht lieber Bursche: auf einmal wurden ihre Töchter lebendig.

'. Ich barf behaupten, daß Stilling bie Preisinget Schule nach Pflicht und Ordnung bediente; er suchte nun, bei reiferen Jahren und Einstichten, seinen Ruhm in Unterweisung der Jugend zu besestigen. Allein es war Schade, daß es nicht aus natürlicher Neigung herfloß. Wenn er eben sowohl nur acht Stunden des Tages zum Schneibers handwerk, als zum Schukamt hätte verwenden dürfen, so wäre er gewiß noch lieber am Handwerk geblieben: denn das war für ihn ruhiger und nicht so vieler Berantwortung unterworfen. Um fich nun die Schule angenehmer zu machen, erdachte er allerhand Mittel, wie er mit leiche terer Mühe die Schüler zum Lernen aufmuntern möchte. Gr führte eine Rangordnung ein, die sich auf die größers Geschicklichkeit bezog, erfand allerhand Wettspiele im Schreiben, Lefen und Buchstabiren; und ba er ein gioßet Liebhaber vom Gingen und der Musik war; so suchte et schöne geistliche Lieber zusammen, lernte selber die Musik noten mit leichter Milhe und führte das Dierstimmige Singen ein. Daburch wurde nun ganz Preisingen voller Leben was Gefang. Des Abends vor dem Effen hielt: er eine Rechenstunde und nach berfelben eine Singstunde. Wenn vann det Mond so still und seierlich durch die Bäume schimmerte: und die Sterne vom blauen Himmel herunter ängelten, so ging er mit seinen Sängern heraus an ven Preisinger Hügel, ba setzten sie sich ins Dunkel und fangen, vaß es durch Berg und Thal erscholl; dann gingen Mann, Weib und Kinder im Dorf vor die Thure, standen und hordsten; sie segneten ihren Schulmeister, gingen bann binein, gaben sich die Hand und legten sich schlasen. Oft tam er mit seinem Gefolge hinter Schun olls Haus in den Banmhof, und dann sangen sie sanft und still; ents weber: O bu süße Luft! ober: Jesus ift mein Freudenlicht! ober: Die Nacht ift vor der Thur! und was dergleichen schöne Lieber mehr waren: bann gingen die Mädchen ohne Licht oben auf ihre Kammer, setzen sich hin und versanken in Empfindung. Oft fand er sie noch so sitzen, wenn er nach Hause kam und schlafen gehen wollte; benn alle Kammern im Hause waren gemeinschaftlich, ber Schulmeister hatte überall freien Zutritt. Niemand war weniger sorgfältiger für ihre Töchter, als Frau Schmoll, und sie war glückselig, daß sie es auch nicht nöthig hatte. Wenn er dann Maria und Anna so in einem finstern Winkel mit geschlossenen Augen fand, so ging's ihm burchs Horz. Maria seuszte dann tief, brückte ihm die Hand und sagte: Mir ist's wohl von Eurem Singen! Dann erwiderte er oft: Last uns fromm sein, liebe Mädchen, im Himmel wollen wir erst recht singen ! und denn ging er füchtig fort und legte sich schlafen; er fühlte wohl oft bas Herz pochen, aber er hatte nicht Acht barauf. Ob die Mädchen mit dem Trost auf jene Welt, so völlig zufrieden gewesen, das läßt sich nicht wohl ausmachen, weil sie sich nie darüber erklärt haben.

Des Morgens vor der Schuke und des Mittags vor und nach derselben arbeitete er die Geographie und Wolf's Ansangsgründe der Mathematik ganz durch; auch fand er Gelegenheit, seine Kenntnisse in der Sonnenuhrkunst noch böher zu treiben, denn er hatte in der Schule, deren Teuster eines gerade gegen Mittag stand, oben unter der Decke mit schwarzer Delfarbe eine Sonnenuhr gemalt, so groß als die Decke war, in dieselbe hatte er die zwölf himmlischen Zeichen genau eingetragen und jedes in seine dreißig Grade eingetheilt; oben im Zenith der Uhr, ober=

Halb ibent Fenken; kand mit remischen, zweich gemalten Buchkaten geschrieben: Cook onarrant: gloriam Dei. (Die Himmel sczählen die Ehre Gettes.) Vor dem Fenket war: eine runder Spiegel besestigt, über welchem eine Arenzlinie mit Oelfarbe gezogen war; dieser Spiegel stradite danni olen mater; und zeigte nicht allein-die Stunden des: Lages, sondern auch zanz genau den Stand der Sonne in dem Thierkreis. Vielleicht steht diese Uhr noch da, und jeder Shulmeisur tannsie benützen und dadei wahrnehmen, was für einen Antecesor er ehemals gehabt habe.

... Um biefe Zeit hatte er im pisterischen Fache noch nichts: gelefen; als Dirchenhistorien; Martergefchichten, Lebens= Veschreibungen frommer Mersschen; bestgleichen auch alter Ktiegspiftorien vom vreißigjährigen Kriege und bergleichen: Im Poetlichen schlie es ihm mochzubauwar er noch immer nicht weiter gekommen, als vom Eulenspiegel dis auf den Kaiser Detavianns, ben Reinede Fras mit einge schlossen. Alle diese wortrefflichen Werke der alten Deutschen hatte er wohl hundertmal gelesen und wieder Anvern ers! zählt; et sehnte sich min nach Reuem. Den Hom er rechnete er nicht zu dieser Lettilre, es war ihm inn voters ländliche Dichter zu thun. Stilling fand, was er luchte. Herr Paftor Goldmann ni hatte einen: Cibany ber eine Chirurgus und zugleich Apotheter war ; biefer Mann hatte einen Borruth von iconen poetischen Schriften, besonbers von Romanen ; et lehnte fie bem Schulmeifter gerne, unb! das Este Biech, weiches er mitungah Haufe naben, warbie Aftatifco Banifei : ......

Dieses Buchtsfing er an einem Gountag Nachmittag' an zu leseit Wie Säpreibart war ihne sien und frenis. Er: glandte in ein: steurdes Land gekonmen zu sein und eine neue: Sprache que horen pader : fin entgütte und rührte ihn! bis auf dem Gnund seines Herzeus; Baite Donnnet und Hagel, als bie rächenden Werkzenge des. gerechten Himmels:---: war ein Ausbruck fürsihne bessen Schönheit er nicht genug zu rühmen wußte. Golde hede Ete Thürme - welche herrliche Kürzel und so bewunderto er des panze Buch ducch, die Menge von Metaphern, in welshen ver Styl des Herrn von Biegler gleichsam femannen. Ueber Alles aber schien ihm ber Phan bieses Romans ein Meisterkächt der Erbichtung im sein. und der Berfasser, desselben war in seinen Augen der gewößte Boot, den jemals Deutschkand hervorgebracht hatter: Als, er im Lesen dahin kam; wo Balacin seine Banife im Tempel errettet und den Chaumignem ermordet, so überlief ihn der Schauer der Empfindung bergestalt, daß er fortlief, in seinen geheimen Winkel niederkniete und Gott. dankte, daß er boch endlith ben Gottlosen ihren Lohn auf ihr Haupt bezahlte und die Unschuld-auf den Thron seute. Er: vergoß milde Ahränen und last mit eben; der Wärmer auch den zweiten Theilidurch. Dieserzefiel ihm noch bester ; der Plan: ist werwisselter: und im Gangen mehr romantisch. Danauf ilas er die zwei Dinastbände von der Geschichte des, driftlichen: deutschien Großfünsten: Herkeundsder königlich böhmischen: Prinzessin Baliska, und dieses Buch gefiel ihm, gleichfells Aber die Magen Ber las es im Sommer. während der Heuernte, als erzeinigs Toge Werien hatte, nach: einander ganz dunde undervergas die ganze: Weit dabeig Was das für eine Glückseigkeit sein, eine folde neue Schöpen fung pon Seichichten zus lesen, gleichsam, mit anzusehen und Alles mit den handelnden Bersonen zu empfinden "daß, läßt sich nur deuen sagen, die ein Stillingsscharz haben,

11. Go koak einmalsieiste Zeitzuba man santender:Herkutes, die Bawise und bergleichen, ift das größte Buch, bas Deutschrand hervorgebracht hat. Es avar auch einmak eine Zeit, da umsten die Hite der Mannspersonen breis ectig hoch in die Luft stehen, je höher, je schöner. Der Ropfput ber Weiber und Jungfrauen stand berweit in bis Onere, je breiter, je beffer. Jest lacht man ber Banife und bes ih ertules, eben fo, wie man eines hager stoilzen lacht, ber noch mit hobem Hut, steifen Rockstößen und ellenlangen herabhängenden. Aufschlägen eine hertritt. Anstatt besseh trägt man Hütchen, Röckhen, Manscheitchen: ,. liest Amoretichen, und huntscheckigte Romänchen, und wird unter der Hand so klein, daß man einen Mann aus bem vorigen Jahrhundert mie einen Riefen anfieht, ber von Grobbeit ftrost. Dant feits vorab Rlopfiech und die Reihe herunter bis auf - bakisis bem unbeutschen tändelnden Con die Spitze gehoten und ihn auf die Reige gebegcht haben. Es wird; boch einmal eine Zeit kommen; we man geofe Hüter tragen, und also sauch die Banife als eine herrlicher Antiquität lesen-wird.

Die Wirkungen dieser Lektüre auf. Stilling's Geist waren wunderbar; und gewiß umgewöhnlich; es war Etwas in sihm; das ssektene Schickale in seinem eigenen Leben ahnete; er freute sich auf die Jukunkt, saste Zutrauen zum lieben himmlischen Bater und beschlaß großmüthig: so gen radezet, iblindlings dem Faden zu folgen, wie ihn ihm die weise Borsicht in die Hand geden würde, Deßgleichen sühlte er einen himmlischsüßen Trieb, in seinem Than und Lassen stadt ebei zu sein, ebenso, wie die Helben in gen meldeten Büchern, worgestellt werden. Er las dann nicht einem zuppsiedem genachten Herzen, die Widel und gestellt verben.

liche Lebensykschichten sebmmer Leine; als Contestie b Arnolds Leben der Altwäter; seine Kirch en- und Reperhistorie und andere der Art mehr. Dadurch erhielt nun sein Geist eine höchst seltsame Richtung, die sich mit nichts vergleichen und nicht beschreiben läst. Alles, was er in der Ratur sah, jede Gegend idealisiste er zum Paradies, Alles war ihm schön und die ganze Welt beis nahe ein Himmel. Böse Menschen rechnete er mit zu den Thieren, und was sich halbigut anslegen ließ, das war nicht mehr böse in seinen Augen. Ein Nand, der anders sprach, als das Herz bachte, zede Fronte und zede Sastire war ihm ein Gräuel, alle andern Schwachheiten kontnte er entschuldigen.

Die Frau Schmolf lernte ihn auch immer mehr und mehr kennen, und fo wuchs auch ihre Liebe zu ihm. Sie bedauerte nichts mehr, als daß er ein Schnesder und Schule meister war, beibe Theile waren in ihren Augen fchlechte Mittet, ans Brod zu kommen; sie hatte auf ihre Weise ganz recht; Stilling wußte das so gut wie sie; aber seine Nebengeschäfte gestelen ihr eben so wenig, fle fagte wohlzuweilen im Scherz: Entweder ber Schulmeister rommt noch einst an meine Thure und bettelt; ober tommt geritten und ift zum Herrn gei worden, fo, daß, wir uns tief vor ihm buden müffen. Dann prafentirte sie ihm ihre Schnupftabudebofe, Novfte ihm auf die Schulter und sagte: Nehmt einmat ein Prischen, wir erleben noch etwas zufaurmen. Stills bing lächelte bann, nahm's unb fugte: Der Herr wirb's erschen! Dieses währte so fort, die ins zweite Jahr feines Schulamts zu Preisingen. Da fingen bie beibew Mahden an, ihre Liebe gegen ben Schukmeister mehr und

mehr zu äußern; Maria bekam Muth, sich Karer zu entbecken, und die Hindernisse demselben leichter zu machen; er fühlte recht innig, daß er sie lieben könnte, aber ihm graute vor den Folgen; daher fuhr er fort, jedem Ges banken an sie zu widerstehen, doch war er immer ins Ges beim zärtlich gegen sie; es war ihm unmöglich, sprobe zu sein. Anna sah das und verzweifelte; sie entbeckte sich nicht, schwieg und verbiß ihren Gram. Stilling merkte aber davon nichts, er ahnte nicht einmal etwas Berdrieß= liches', sonst wurde er klug genug gewesen sein, um ihr auch zärtlich zu begegnen. Sie wurde still und melancho> lisch; Niemand wußte, was ihr fehlte. Man suchte ihr allerhand Veränderungen zu machen, aber Alles war ver= gebens. Endlich wünschte sie ihre Tante zu besuchen, die eine ftarke Stunde von Preisingen, nahe bei ber Stadt Salen wohnte. Man erlaubte ihr dieses gerne, und sie ging mit einer Magd, welche besselbigen Abends wieder kam, und versicherte, daß sie ganz munter geworden sei, als sie zu ihrer Freundin gekommen wäre. Nach einigen Tagen fing man an, sie zu erwarten; allein sie blieb aus, und man hörte und sah gar keine Nachricht von da her. Die Frau Schmold fing an zu sorgen, sie konnte nicht begreifen, wo das Mädchen bliebe; sie fuhr allemal zu= sammen, wenn des Abends die Thüre aufging, und fürch= tete eine Trauerpost zu hören. Des folgenben Samstag Mittags ersuchte fie ben Schulmeister, ihr Unnchen wieder zu holen, er war nicht abgeneigt dazu, machte sich fertig und ging fort.

Es war spät im Oktober, die Sonne stand niedrig in Süden, an den Bäumen hing noch da und dort ein grünes Blatt, und ein kältlicher Oswind pfiff in den Hlätterlosen Birken. Er mußte über eine große, lange Haide gehen; hier fühlte er so etwas Schauberhaftes und Melancholisches, er dachte an die Vergänglichkeit aller Dinge; ihm war's beim Abschied der schönen Ratur, wie beim Abschied einer lieben Freundin; allein ihn schreckte auch ein dunkles Ahnen, so, als wenn man beim Mondschein an einem berüchtigten einsamen Orte vorbeigeht, wo man Sesspenster vermuthet. Er ging und kam bei der Tante an. So wie er zur Thüre hereintrat, hüpfte ihm Anna mit fliegenden Haaren und nachlässigen Kleidern entgegen, hüpfte ein paarmal um ihn herum und sagte:

"Du bist mein lieber Knabe! Du liebst mich aber nicht. "Wart' du! sollst auch kein Blumensträußchen haben! So "ein Sträußchen — von Blumen, die an Felsen und Klippen "wachsen, — so ein Feldkümmelsträußchen, das ist für dich!"

Stilling erstarrte, er stand da und sagte kein Wort. Die Tante sah ihn an und weinte, ste aber hüpfte und tanzte wieder fort, und sang:

Es graste ein Schäflein am Felsenstein, Fand keine suße Weide,
Der Schäfer ging und pflegte nicht sein,
Das that bem Schäflein so leibe.

Zwei Tage vorher war sie des Abends vernünftig und gesund zu Bette gegangen, des Morgens aber war sie eben so gewesen, wie sie Stilling nun sand, Niemand konnte die Ursache errathen; woher dieses Unglück seinen Urssprung genommen, der Schulmeister selbst wußte sie damals moch nicht, dis er sie hernach aus ihren Reden erfahren hatte.

Die ehrliche Frau wollte beide heute nicht gehen lassen, sondem sie ersuchte Stillingen, die Nacht da zu bleiben,

and morgen mit der armen Michte-nach Hand zu gehen; er entschloß sich, willig, dazu und blieb da.

Des Albends, während des Essens, saß steillung fragte sie: Sage mir, Anna, schweckt dir das Essen nicht? Sie antwortete: Ich habe gegessen, aber es bekommt mir nicht gest, habe Herzwehl Sie sah wild aus! Stilke! suhr der Schulmeisten sort, die sah wild aus! Stilke! suhr ein sanstes, ruhiges Mädchen, wie ist das, daß du dich so vedändert hast? Du siehst, die Tante weint über dich, thut dir das nicht leid? Ich selber habe über dich weinen müssen, besinne dich doch einmal! du warstesonst nicht, wie du nun dist, ei doch, wie du sonst warst sein sieht, die Du nun dist, ei doch, wie du sonst warst sein sein sein seinen erzählen?

"Es war einmal eine alte Frau."

" Nun stand sie ans umachte sich krutinn, nahm einen Stad in die Hand, ging in der Stube harum und machte die Figur einer alten Frau ging natürlich nach.

"Du hast wohl schon eine alte Frau betteln gehen sehen. "Diese alte Frau bettelte: auch, und weden sie Etwas be-"kam, dann sagte sie: Gutt lohn! Gud ! "Nicht wahr: Erso "sagen die Bettelseute, wonn man ihnen: Etwas: glot? — "Die Bettelsrau kam an eine Thüre — an eine Thüre! — "Da stand ein freundlichen Schelm von einem Jungem am "Feuer und wärmte sich — das war so ein Junge, ma — 44 17. Sie winkte den Schulmeister an.

"Der Junge sagte freundlich zu der armen alten Franz "wie sie so an der Thüre stand und zittertn: Kommet, Attr "mutter, und wärmt Ench! Sie kom herzu." "Ohn ging sie auch wieder gang bedend, kam und stind krumm neben. Stillingen. "Sie ging aber zu nahe ans Feuer zu stehen; — ihre "alten Lumpen singen an zu brennen, und sie ward's, "nicht gewahr. Der Jüngling stand und sah das. — "Er hätt's doch löschen sollen, nicht wahr, Schulmeister? "— Er hätt's löschen sollen?"

"Stilling schwier. Er wuste nicht, wie ihm war:

Stilling schwieg. Er waßte nicht, wie ihm war; er hatte so eine dunkte Ahnung, die ihn sehr melanchorlisch machte. Sie wollte aber: eine Antwort haben; sie sagte:

"Antwort; so: will: ich auch fagen: Gott lohn' Euch!"
"Antwort; so: will: ich auch fagen: Gott lohn' Euch!"
Ernun kein: Wasser hatte, nicht löschen konnte! — Stilling stand auf, er fand keine: Ruhe mehr, doch dweste
er sich's nicht merken lassen.

"Basser in seinem Leiberzu ven Angen herausweinen "sollen "bas hätte so zwei hübsche Bächlein gegeben, zu "löschen."

Thräuen standen ihm in den Augen.

"Nun, vie will ich vir boch abwischen!"
--- Sie nahm ihr weises Schnupftüchlein, wischte sie ab und seste sich wieder kill an ihren Ort. Alle waren still und traurig. Orauf gingen sie zu Bette.

Stillingen kam kein Ghlaf in die Augen; er weinte nicht anders, als wenn ihm das Herz im Leibe wir lauter Mitteld und Erbarmen zerspringen wollte. Er besann sich, was da wohl seine Pflicht wäre? — Sein Herzsprach für sie um Erbarmung, sein Gewissen aber forderte die strengste Zurückaltung. Er untersuchte

sate: Du kannst sie glückselig machen. Das Gewissen aber: Diese Slückseligkeit ist von kurzer Dauer, und dann folgt ein unabsehlich kanges: Steut darauf. Das Herz meinte: Gott könnte die zukunstigen Schicksele wohl recht glücklich ausfallen lassen; das Gewissen aber urtheilte: man müßte Gott nicht versuchen, und nicht von ihm erwarten, daß er um ein paar Leidenschaften zweier armer Würmer willen eine ganze Verkettung vieler auseinander folgender Schicksele, wobei so viele andere Menschen interessirt sind, zerreissen und verändern solle. Das ist auch wahr! saste Stilling, sprang aus dem Bette, wandelte auf und ab. Ich will freundlich gegen sie sein, aber mit Ernst und Zurüchaltung.

Des Sonntag Morgens begab sich der Schulmeister mit der armen Jungser auf den Weg. Sie wollte absolut an seinem Arme gehen; er ließ das nicht gerne zu, weil es ihm sehr übel würde genommen worden sein, wenn es ehrbare Leute gesehen hätten. Doch er überwand dieses Vorurtheil und führte sie am rechten: Arm. Als sie auf obengedachte Haidt kamen, verließ sie ihn, spazierte umher und pflückte Kräuter, aber keine grünen, sondern solche, die entweder halb ober ganz well und dürre waren. Dabei sang sie solgendes Lieb:

Der Schäfer, frumm und mube, Stieg bei ber berichter ber berichter, ite

|              | Dann war sein Sang so schwer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Sonne, noch einmal blide zurücke!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | Sein Müden, jung und schüur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | Sein einzig's Töchterlein, :,:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| * 1          | War vieler Schäfer Söhne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | Ihr eine ger wonnich attein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | Sonne, noch einmal blide zurücke!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| )            | The state of the s |
| **           | Doch Giner unter Allen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ; · · ·      | Der edle Faramund, :;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4. 12. 12. 1 | That ihr allein gefallen<br>In ihres Herzens Grund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.14 (j      | Sonne, noth einmal blide zurilde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | Es hatte ihn gebissen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ••           | Ein fremder Schäferhund, :,:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4            | Sein Fleisch war ihm zerriffen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.50         | Gein Sustwarfihm: verround't.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| are 51 %     | Sonne, noch einmal blide zurücke!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| J127 1.5     | Sie gingen einmal Beibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rich and     | Im Walde hin und her, :.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | Einst an best andern Seite,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | Das herz war jedem schwer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | Sonne, noch einmal blide zurücke!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ustra and t  | Gie kamen nah' fur Beibe, to the transfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | Altwo der Beter faße in 1929                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | Es traur'ten an der Weide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | Die Schäslein, in dem Gras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | Sonne, noch einmal blide zurücke!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •            | Auf einem grünen Rasen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | Stand Faramund ftarr und fest, ;;:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| •            | Die bangen Bögelein saßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| •            | Gang still in ihrem Rest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | Sonne, noch simmal blide guriide!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                             | Er stel mit blauben Jöhnen                                    |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                             | Sein armes Mädchen an, : Sie rief mit tausend Thränen         |
| :. :                                        | 3hn um Erbarmen an.                                           |
|                                             | Sonne, noch einskal blicke zurückel                           |
|                                             | Das bange Seelenzagen Gört nun bet Bater balb, :,:            |
|                                             | Des Portomens und Attagen                                     |
|                                             |                                                               |
|                                             | Der Bater, steif und bebend,                                  |
|                                             | Lief langfam stotperne hin, :::                               |
|                                             | Som starrte Muth und Sinn. Sonne, noch einmal blicke zurücke! |
|                                             | Dan Chinalina tahuta tujahan t                                |
|                                             | Der Jüngling: kehrte, wieber !                                |
| _ • •                                       | MAILD REAG MELDERU HREDEL.                                    |
|                                             | Bog Lorens Haupt herbei.                                      |
| 4                                           | Sonne, noch einmal blick zurlicke !!!!                        |
|                                             | Und unter tausend Rüssen                                      |
| ing and | Flog hin das Seelenpaar, :,:                                  |
| • •                                         | In matten Thrönenguffen                                       |
| ــ ور<br>ماني                               | Sonne, noch einmal blicke zurücke!                            |
|                                             | Wan wanktein Geelenlesven                                     |
|                                             | Der Bater bin ifte bet . :                                    |
|                                             | Ihn flieben alle Freuden,                                     |
|                                             | Iting mußte sich mit Sewalt halten, daß cr                    |
| <b>6</b> K+:                                | Then a market fit mit Blanckt hatten hat so                   |
| اربازل المناسب                              | it resided intitles for this mointer white is and             |
|                                             | t weinte und heulte. "Sie standsest gegen den                 |
| HANNING A                                   | haric lahistatätätätätätätätätätätätätätätätätätät            |

noch einmal blicke zurücke! Ihr Ton war sanft, wie der einer Turtestaube, wenn sie vor dem Untergang der Sonne noch einmal girrt. Ich wünschte, daß meine Leser nur die sanften harmonischen Metodien dieses und anderer in dieser Geschichte vorkommenden Lieder gehört hätten, sie würden dieselben doppelt empfinden; doch werde ich sie vielleicht dereinsten auch drucken lassen.

Endlich sprang sie wieder an feinen Arm und ging mit ihm fort. Du weinst, Faramund! sagte sie, aber du beißest mich doch nicht; heiße mich Lore, ich will dich Faramund heißen, willst du? Ja! sagte Stilling mit Thränen, sei du Lore, ich bin Faramund.

Arme Lore, was wird die Mutter sagen?

"Hab' ihr ba so ein welkes Sträußchen gebunden, "mein Faramund! aber du weinst?"

Ich weine um Lore. 1

"Lore ist ein gutes Mäbchen. Bist du wohl in der "Hölle gewesen, Faramund?"

Davor bewahre uns Gott.

Run griff sie seine rechte Hand, legte sie unter ihre linke Brust und sagte: Wie's da klopst! — da ist die Hölle — da gehörst dit hinein, Faramund! — Sie knirschte auf den Jähnen, sah wild um sich her. Ja! suhr sie fort, du bist schon darinnen!— aber — wie ein böser Engel! — Her hielt sie ein, weinte. Nein, sagte sie, so nicht, so nicht!

Unter dergleichen Reden, die dem guten Stilling scharfe Messer im Herzen waren, kamen sie nach Hause. So wie sie Uber die Schwelle traten, kam Maria aus der Kliche und die Mutter aus der Stubenthlick heraus. Ainna stög der Muttet im den Hale, kliste stellund

fagte: Mit, liebe Mutterlich bin nun so frommigeworden, so fromm wie ein Engel, und du; Mariechen, magst sagen, was du willst (sie drohte ihr mit der Fankt, du hast mir meinen Schäser genommen, du weidest da in guter Ruhe. — Aber, kannst du das Liedchen:

Es graste ein Schäflein am Felsenstein?

Sie hüpfte in der Stude und küßte alle Menschen, bie sie sah. Fran Schmoll and Maria weinten laut. Achl was muß ich erleben! sagte vie gute Mutter und weints kant. Stilling erzählte inbessen, Alles; was er von ber Cante gehört hatte umb trauerte herzlich um sie Seine Geele, die ohnehin so empfindsammar, verfant in tiefen Denn er sah nunmehr wohl ein, wuher bas Unglud entstanden war, und boch durfte er keinem Menschen ein Wörtchen bavon sagen. Maxia merkte es auch, fie spiegelte sich an ihrer Schwester und zog ihr Herz alle mählig von Stilling ab, indem sie andern braven Ikuglingen Gehör gab, bie um sie warben. Indessen brachte man die arme Anna oben im Hause auf ein Zimmer, wo man eine alte Fran zu ihr that, die auf sie Acht haben und ihrer warten mußte. Die wurde zus weilen ganz rasend, so daß sie Alles zerriß, was sie nur zu fassen bekant; man tief alsbann ben Schulinsister, weil man teine andere Mannsperson, außer bem Anecht, im Haufe hatte; vieser konnto: sie batt zur Anhe beingen; er hieß fle mut Borie, dann hieß fle, ihn Faramunt und war so zahm, wie ein Lämmchen.

Ihr gewöhnlicher Zeitvertreib bestand davin, daß sie' eine Schäferin vorstellte; und biese Bbee muß blaß von obigem Liebe hetzekommen sein, denn sie hatte gewiß kinne

Watichengofchichte aber Botillen igelefen: auchgenoniftnen zie wine: Lieber ; wolche von der Art in 1Sig miod lie Haufe ging und gabenwaren. Wenn man zu ihr hinnuffam; fo hatte sie ein weißes Hemb über ihre Kleiber angezogen und einen rundum abgezügelten Mannshut auf bem Ropfei Um den Leib hatte sie sich mit einem grünen Band ge= gurtet, beffen lang berabhangendes Ende fie ihrem Schafer= himb, ben fie Philax hieß, umb: ber niemand Anders, als ihre alte Aniswärterin war, ann ben Haks gebunden hatte. Dan gute alte Weib mußte auf Händen und Füßen hovumericchen und fo gut bellen, als, sienkonnte, wenn sie von ihrer Gebieterin gehetzt wurden öfters war's mit dens Bellen micht, genug, sondern sie mußte sogar einen eber ben andern ins Bein beißen. Buweilen war bie Frau made, die Hundsrolle zu spielen, allein sie besam alsbann berbe Schläge, benn Anna hatte bestäubig eineis langen Stabi in, der Handa: indessen ließ sich die gute Alts gerne dazu gebrauchen, weil sie Anna damit stillen konnte, und nebsteigntem Essen und Trenten einen guten Lohnsbekames, with a something they oil been without : Dieses Elend, bauerte nur einige Wochen: kam wieder zu sich selbsten fie bedauerte sehr den Zustand, morin sie gewesen war, murbe vorsichtiger und vermünfe tiger als verher, und Stilling lebte wieder neu aufe besonders. 1818. er nun merkte, daß er zwei se gefährlichen Risppenientgangen war. Unterheffen entbeckte Riemand im der: Familie. jemals, mas bie wahre Ursache von Annen's Unfall gewesen ware the control of the problem of the 'sie Kot i.ll img beforgte seine Schule unverbrossen fort, boch ob: er gleich Fleiß anwandte, seinen Schüleen Bissenskriften beizwiringen. fo fanden, sich boch ziemlich viebe

unter :feinen-Manerir, :bis anfingen, ihm recht feind zu werden. Die Ursache davon ist nicht zu entwickeln; Stils l'in g: war einer, von ben Menschen, bie Riemand gleiche gültig find mentweber man mußte ihn lieben, ober man mußte, ihn haffen i bie Erstern saben auf sein gutes Herz und vergaben ihm feine Fehler gerne; die Andern bes trachteten seinigutes Herz als dumme Einfalt, seine Hands lungen als Fucisionian jernien und seine Gaben als Prahix sucht. Diese wurden ihm unversöhnlich seind, und je mehp er- sie, seinem Charafter gemäß; mit Liebe zu geminnen suchte, desto boser wurden sie; denn sie glaubten nurs es sei. bloß. Schmeichelei von ihm, sund wurden nur moch seindseliger gegen ihn. Endlich beging er eine Unvorp sichtigkeit, die ihn vollends um die Preisinger Schule brachte, wie gut die Sache auch von seiner Seite gen maint war, a many or the second property

wethode, soudern sucht gerne an sie alte gewöhnliche Schule, methode, soudern suchte allerhand Mittel hervor, um sich und seine Schüler zu belustigen; deswogen ersann er tägnlich etwas Neues, Sein ersinderischer Scist sand vielensei Woge, dassenige, was die Linder zu ternen hatten, ihnen spielend, beignbringen. Viele seiner Beuern sahen es als nühlich au, Andere betrachteten es als Lindereien, und ihn als einen Stocknerven. Besonders aber sing er ein Stück au, das allgemeines Anssehen machte. Er schnitt weiße Blätter in der Sungenen Karten; diese die nämet vongen des heidelbergischen Katechianus, welche die nämestagen des heidelbergischen Katechianus, welche die nämeschen Kragen des heidelbergischen Katechianus, welche die nämeschen Kriper, zusammen spielen wollten, alshaup wie Karten ungegeben und zweisen wollten wollten, alshaup wie Karten ungegeben und zuschen

die größere Nummer stach immier die Reinere ab; berr jenige, welcher am letten die höchste Nummer hatte; branchte nur die Frage zu lernen, die seine Rummer anwies, und wenn er sie schon vorher auswendig gesernt hatte, so lernte er nichts dis den andern Tag, die andern aber mußten lernen, was sie für Nummern vor sich liegen hatten, und ihr Slück bestand darin, wenn sie viele ver Fragen wußten, die ihnen in ihren Nummern zugeswillen waren. Run hatte Stilling zuweilen das Kartenspielen seinen. Kun hatte Stilling zuweilen das Kartenspielen serfränd gar nichts davon, doch wurde es ihm so aust gelegt und die ganze Sache seinem Better, dem Herrn Vasser Siel die ganze Sache seinem Better, dem Herrn

Dieser vortreffliche Mann liebte Stilling von Heizen' und seine Unvorsichtigkeit schmierzte ihn Aber bie Maßen; er ließ den Schulmeister zu sich kommen und stellte ihm wegen diefer Sache zu Rede. Stilling erzählte ihm Alles freimuthig, zeigte ihm bas Spiel vor und Aber-Morte ihn von dem Nuben, den er babet verspürt hatte. Atlein Hetr Goldmann, ber bie Wett besser kunnte, fägte ihm: "Mein Heber Better! man barf heutigen Täges "ja nicht bloß auf ben Ruben einer Sache feben, sondern' "man muß auch allezeit wohl erwägen, ob bie Mittel, "bazu zu gelangen, ben Beifall der Menschen haben, sonft "eintet man Undant für Dant, und Hohn für Lohn; fo "geht's Ench fest, benn Gute Bauern find fo aufgebracht," "baß sie Ench nicht länger als Vis Michiells behalten "wollen, fle find Billene, wenn Ihr nicht gufibillig de "bankt, bie ganze Suche bem Infhektor anguzeigen, und "Ihr wißt, was ber für ein Mann Mr. Nin ware est . "voch Goode, weine bie Sacie fo welt gekrieben wirde; "werden könntet; ich rathe Euch deswegen, danket ab und "jagt heute noch Eurer Gemeinde, Ihr wäret des Schuls "haltens müde, sie möchten sich einen andern Schulmeister "wählen. Ihr bleibt alsdann in Ehren und es wird nicht "lange währen, so werdet Ihr eine bessere Schule bekommen, "als diese, die Ihr bedient habt. Ich werde Euch indessen "lieb haben und sorgen, daß Ihr glücklich werden mögt, "so viel ich nur kann."

Diese Rede drang Stilling burch Mark und Bein. er wurde blaß und die Thräuen franden ihm in den Augen, Er hatte sich die Sache vorgestellt, wie sie mar, und nicht, wie sie ausgelegt werden könnte; boch sah er ein, daß sein Better gang Recht hatte; er war nun abermal gewitigt, und er nahm fich vor, in Zukunft äußerst behutsam zu sein. Doch bedauerte er bei sich selbst, daß bie meisten seiner Amtsbrüder, mit weniger Geschicklichkeit und Fleiß, body mehr Auhe und Glud genößen, als er, und er begann einen dimkeln Blick in die Zukunft zu thun, was boch wohl ber himmlische Vater noch mit ihm vorhaben möchte. Als er nach Haus kam, kündigte er mit innigster Wehmuth seiner Gemeinde an, daß er ab-Der größte Theil erstaunte, ber boseste danken mollte. Theil aber war freh, benut sie hatten schon Jemand im Borschlag, der sich besser zu ihren Absichten schickte, und nun hinderte sie Niemand mehr, dieselben zu erreichen. Die Frau Schmoll und ihre Töchter kounten sich am übelsten barein finden, denn Erstere liebte ihn, und bie beiden Lettern hatten ihre Liebe in eine herzliche Framaschaft verwandelt, die aber boch gar leicht wieder hätte in ernstern Brand gerathen können, wenn er sich zärts

licher gegen sie ausgelassen, oder daß sie eine aubere Möglichkeit, den erwünschten Zweck zu erreichen, geäußert hätte. Sie weinten alle Drei und fürchteten den Tag bes Abschiedes; doch der kam mehr als zu frühe. Die Mädchen versanken in stummen Schmerz, Frau Schmoll aber weinte; Stilling ging wie ein Trunkener; sie hielten an ihm an, sie oft zu besuchen; er versprach bas und taumelte wieder mitternachtwärts den Berg hinauf; auf der Höhe sah er sich nochmals nach seinem lieben Prei= singen um, sette sich hin und weinte. Ja! bachte er, Lampe fingt wohl recht: Mein Leben ift ein Bil= grimstand. — Da geh' ich schon das britte Mal wieber an das Schneiberhandwerk, wenn mag es boch wohl endlich Gott gefallen, mich beständig glücklich zu machen! Habe ich doch keine andere Absicht, als ein rechtschaffener Mann zu werben! Nun befahl er sich Gott und wanderte mit seinem Bündel auf Leinborf gu.

Rach Verlauf von zwei Stunden kam er daselbst an. Wilhelm sah ihn zornig an, als er zur Thüre herseintrat; das ging ihm durch die Seele; seine Mutter aber sah ihn gar nicht an, er setzte sich hin und wußte nicht, wie ihm war. Endlich sing sein Bater an: "Bist "du wieder da, ungerathener Junge? Ich habe mir eitle "Freuden deinetwegen gemacht, was helsen dich deine brod"losen Künste? Das Handwerk ist dir zuwider, sitzest da, "seuszend und seuszend, und wenn du Schulmeister dist, "so will's nirgends fort. Zu Zellberg warst du ein Kind "und hattest kindische Anschläge, darum gab man dir was "zu; zu Dorlingen warst du ein Schuhputer; sogar kein "Salz und Kraft hast du bei dir; hier zu Lein dorf ürzgertest du die Leute mit Sächelchen, die weder dir, noch

"Andern nützten, und zu Preisingen mußtest du ents "fliehen, um deine Shre zu retten! Was willst du nun hier "machen? — Du mußt Handwerk und Feldarbeit ordent= "lich verrichten, oder ich kann dich nicht brauchen." Stil= ling seuszte tief und antwortete: Bater! ich fühle es in meiner Seele, daß ich unschuldig bin, ich kann mich aber nicht rechtsertigen; Gott im Himmel weiß Alles! Ich muß zufrieden sein, was er über mich verhängen wird. Aber:

Endlich wird das frohe Jahr Der erwünschten Freiheit kommen!

Es wäre doch entsetlich, wenn mir Gott Triebe und Reigungen in die Seele gelegt hätte, und seine Vorssehung verweigerte mir, so lange ich lebe, die Befriedisgung derselben!

Wilhelm schwieg und legte ihm ein Stück Arbeit vor. Er sette sich hin und fing wieder an zu arbeiten; er hatte ein so gutes Geschick dazu, daß sein Vater oft zu zweiseln ansing, ob er nicht gar von Gott zum Schneider bestimmt sei. Dieser Gedanke aber war Stillingen so unerträglich, daß sich seine ganze Seele dagegen empörte; er sagte dann auch wohl zuweilen, wenn Wilhelm so etwas vermuthete: Ich glaube nicht, daß mich Gott in diesem Leben zu einer beständigen Hölle verdammt habe!

Es war nunmehr Herbst und die Feldarbeit großenstheils vorbei, daher mußte er sast immer auf dem Handswerk arbeiten, und dieses war ihm auch lieber, seine Glieber konnten es besser aushalten. Dennoch aber sand sich seine tiese Traurigkeit bald wieder ein, er war wie in einem fremden Lande, von allen Menschen verlassen. Dieses Leiden hatte so etwas ganz Besonderes und Uns

beschreibliches; das Einzige, was ich nie habe begreisen können, war dieses: sobald die Sonne schien, fühlte er seinen Leiden doppelt; Licht und Schatten des Herbstes brachte ihm so ein unaussprechliches Gefühl in seine Seele, daß er vor Wehmuth oft zu vergehen glandte, hingegen wenn es regnerisches Wetter und stürmisch war, so des fand er sich besser, es war ihm, als wenn er in einer dunkeln Felsenkluft säße, er sühlte dann eine verdorgene Sicherheit, wobei es ihm wohl war. Ich habe unter seinen alten Papieren noch einen Aussach gefunden, den er diesen Herbst im Oktober an einem Sonntag Rach= mittag versertigt hat; es heißt unter Anderem darin:

Gelb ist die Trauerfarde Der sterbenden Natur, Gelb ist der Sonnenstrahl, Er kommt so schlif aus Süden, Und lagert sich so müde Längs Feld und Berge hin: Die kalten Schakten wachsen, Auf den erblaßten Rasen Wird's grau von Frost und Reif; Der Ost ist scharf und herbe Er stößt die falben Blätter Sie nieseln auf den Frost u. s. w.

## An einem andern Orte heißt es:

Wenn ich bes Nachts erwache So heult's im Loch ber Eulen, Die Eiche saust im Wind.
Es klappern an den Wänden Die halbversankten Bretter,
Es rast der wilde Sturm.
Dann ist's mir wohl im Dunkeln,
Dann sibl' ich tiefen Frieden,
Dann ist's mir tkaurig wohl u. s. w.

Wenn sein Vater guter Laune war, so baß er fich in Etwas an ihn entdecken durfte, so klagte er ihm zus weilen sein inneres trauriges Gefühl. Wilhelm lächelte dann und sagte: "Das ist etwas, welches wir Stillinge "nicht kennen, bas haft du von beiner Mutter geerbt. "Wir sind immer gut Freund mit der Natur, sie mag "grün, gelb oder weiß aussehen; wir denken bann: bas "muß fo sein, und es gefällt uns. Aber beine selige "Mutter hüpfte und tanzte im Frühling, im Sommer "war sie munter und geschäftig, im Anfange des Herbstes "fing sie an zu trauern, bis Weihnachten weinte sie, und "bann fing sie an zu hoffen und die Tage zu zählen; im "März lebte sie schon halb wieder auf." Wilhelm lächelte, schüttelte den Ropf und sagte: Es sind doch besondere Dinge! - Ach, seufzte bann Heinrich oft in seinem Herzen; möchte sie noch leben, sie würde mich am besten verstehen!

Zuweisen fand Stilling ein Stündchen, das er zum Lesen verwenden konnte, und dann däuchte ihm, als wenn er noch einen fernen Nachgeschmack von den vergangenen seligen Zeiten genöße, allein es war nur ein vorbeieilender Genuß. Um ihn her wirkten eithe frostige Geister, er fühlte das beständige Treiben des Geldhungers, und der frohestille Genuß war verschwunden. — Er deweinte seine Jugend und tranerte um sie, wie ein Bräutigam um seine erbläßte Braut. Allein das Alles half nichts, klagen durfte er nicht, und sein Weinen brachte ihm nur Vorwürfe.

Doch hatte er einen einzigen Freund zu Leindorf, ber ihn ganz verstand und dem er Alles klagen konnte. Dieser Mensch hieß Caspar und war ein Stsenschmelzer, eine edle Seele, warm für die Religion, wit einem Herzen

voller Empfindsamkeit. Der November hatte noch schöne Herbsttage, beswegen gingen Caspar und Stilling Sonntag Nachmittags spazieren, alsbann flogen ihre Seelen in einander über; besonders hatte Caspar eine feste Ueberzeugung in seinem Gemuthe, daß sein Freund Stilling vom himmlischen Bater zu etwas Anderem, als zum Schulhalten und Schneiberhandwerk bestimmt sei. er konnte das unwidersprechlich darthun, daß Stilling ruhig und großmüthig beschloß, alle seine Schickfale ge= buldig zu ertragen. Um Weihnachten blickte ihn bas Glück wieder freundlich an. Die Kleefelber Borsteher kamen und beriefen ihn zu ihrem Schulmeister; bieses war nun die beste und schönste Kapellenschule im ganzen Fürsten= thum Salen. Er wurde wieder ganz lebendig, bankte Gott auf den Knieen und zog hin. Sein Vater gab ihm beim Abschied die treuesten Ermahnungen, und er selber that, so zu sagen, ein Gelübde, jetzt alle seine Geschick= lichkeit und Wissenschaft anzuwenden, um im Schulhalten den höchsten Ruhm bavon zu tragen. Die Vorsteher gingen mit ihm nach Salen, und er wurde daselbst vor dem Consistorium von dem Inspektor Meinhold bestätigt.

Mit diesem sesten Entschluß trat er mit dem Anfang des 1760sten Jahres, im zwanzigsten seines Alters, dieses Amt wieder an, und bediente dasselbe mit solchem Ernst und Eiser, daß es rund umher bekannt wurde, und alle seine Feinde und Nißgönner singen an zu schweigen, seine Freunde aber zu triumphiren; er beharrte auch in dieser Treue, so lange er da war. Demungeachtet setzte er doch seine Lektüre in den übrigen Stunden sort. Das Clavier und die Mathematik waren sein Hauptwerk; indessen wurden doch Dichter und Romane nicht vergessen. Segen das Früh-

jahr wurde er mit einem Amts-Collegen bekannt, ber Graser hieß und das Thal hinauf, eine starke halbe Stunde weit von Kleeseld, auf dem Dorf Klein= hoven Schule hielt. Dieser Mensch war einer von den= jenigen, die immer mit vielbedeutender Miene stillschweigend

und im Verborgenen handeln.

Ich habe oft Lust gehabt, die Menschen zu klassi= steiren, und da möchte ich die Klasse, worunter Graser gehörte, die launigte nennen. Die besten Menschen darin sind stille Beobachter ohne Gefühl, die mittelmäßigen sind Duckmäuser, die schlechtesten Spione und Verräther. Grafer war freundlich gegen Stilling, aber nicht vertraulich. Stilling hingegen war beibes, und das gestel jenem, er beobachtete gerne Andere im Lichte, stand aber dagegen selber lieber im Dunkeln. Um nun Stilling recht zum Freunde zu behalten, so sprach er immer von großen Seheimnissen; er verstand magische und sympathetische Arafte zu regieren, und einmal vertraute er Stillingen, unter dem Siegel der größten Verschwiegenheit, an, daß er die erste Materie des Steins der Weisen recht wohl kenne; Graser sah babei so geheimnisvoll aus, als wenn er wirklich bas große Universal selber besessen hätte. Stilling vermuthete es, und Graser läugnete es auf eine Art, die jenen vollends überzengte, daß er gewiß ben Stein ber Weisen habe; bazu kam noch, baß Graser immerfort sehr viel Gelb hatte, weit mehr, als ihm seine Umstände einbringen konnten. Stilling war überaus vergnügt wegen dieser Bekanntschaft, ja er hoffte sogar, dereinst durch Hilfe seines Freundes ein Abep= tus zu werden. Graser lieh ihm die Schriften Basi= lins Valentinus. Er las sie ganz ausmerksam durch,

und als er hinten an den Prozes aus dem unggrischen Vitriol kam, da wußte er gar nicht, wie ihm ward. Er glaubte wirklich, er könnte nun den Stein der Weisen selber machen. Er bedachte sich eine Weise, nun siel ihm ein, wenn der Prozes so ganz vollkommen richtig wäre, so müßte ihn ja ein jeder Mensch machen können, der nur das Buch hätte.

Ich kann versichern, daß Stilling's Reigung zur Alchymie niemals den Stein der Weisen zum Zweck hatte; wenn er ihn aber gefunden hätte, so wäre es ihm lieb gewesen; sondern ein Grundtried in seiner Seele, wovon ich disher noch nichts gesagt habe, sing an, sich bei reisern Jahren zu entwickeln, und der war ein unersättlicher Hunger nach Erkenntniß der ersten Urkräfte der Natur. Damals wußte er noch nicht, welchen Namen er dieser Wissenschaft beilegen sollte. Das Wort Philosophie schien ihm etwas Anders zu bedeuten; dieser Wunsch ist noch nicht ersüllt, weder Newton, noch Leibnit, noch jeder Andere hat ihm Genüge thun können; doch hat er mir gestanden, daß er jetzt auf der wahren Spur sei, und daß er zu seiner Zeit damit ans Licht treten werde.

Damals schien ihm die Alchymie der Weg dahin zu sein, und beswegen las er alle Schriften von der Art, die er nur auftreihen konnte. Allein es war etwas in ihm, das immersort rief: Wo ist der Beweis, daß es wahr ist? — Er kannte nur drei Quellen der Wahrsheit: Erfahrung, mathematische Ueberführung und die Bibel, und alle drei Quellen wollten ihm gar keinen Ausschluß in der Alchymie geben, deswegen verließ er sie vor der Hand ann.

Einmal besuchte, er seinen Freund. Graser an einem

Somstag Nachnettag; er fant ihn allein auf der Schule üben, allwe er Etwas ausstach, das einem Petschaft ähnlich war. Stilling fragte: Herr College! was machen Sieda?

"Ich steche ein Petschaft."

Lassen Sie mich boch sehen, das ist ja seine Arbeit.]
"Es gehört für den Herrn von N. Hören Sie, mein
"Freund Stilling! ich wollte Ihnen gerne helsen, daß
"Sie ohne den Schulstand und die Schneiderei zu Brod
"kommen könnten. Ich beschwöre Sie bei Gott, daß Sie
"nich nicht verrathen wollen."

. Stillingigeb ihm die Hand barauf und sagte: Ich

werde Sie gewiß nicht verrathen.

"Run; so hören Sie! ich habe ein Geheimniß; ich kann "Rupfer in Silber verwandeln, ich will Sie in Compagnie, "ushmen und Ihnen die Hälfte von dem Gewinn geben; "indessen sollen Sie zuweilen einige Tage heimlich verreisen "und das Silber an gewisse Leute zu veräußern suchen."

Bortrag zesiel ihme nicht, denn erstlich ging sein Tried nicht dahin, viel Geld zu erwerben, sondern nur Erkenntnis den Wahrheit und Wissenschaften zu erlangen, um Gott und hem Rächsten damit zu dienen; und fürs Zweite kam ihm bei seiner geringen Waltseuntnis die ganze Sache doch verdäcktig vor; denn je mehr er nach dem Petschaft blickte, je mehr wurde er überzeugt, daß es ein Münz-Stempek sein kas sing ihme deher an zu granen, und er suchte Gezichendeit, von dem Schulmeister Graser abzukommen, indem er ihm sagte, er wolle nach Haus gehen und die Sache näher überlegen.

Das seinigen Tagen: Grissen ein Marm ju der ganzen Gesend:; die Häscher waren des Nachts zu Kleinhoven



gewesen und hatten den Schulmeister Grafer ausheben wollen, er war aber schon entwischt; er ist hernach nach Umerika gegangen und man hat weiter nichts von ihm gehört. Seine Mitschuldigen aber wurden gefangen und nach Verdienst gestraft. Er war eigentlich selbst der rechte Künstlet gewesen und wäre gewiß mit dem Strang des Lohnt worden, wenn man ihn ertappt hätte.

Stilling erstaunte über die Gefahr, in welcher er geschwebt hatte, und dankte Gott von Herzen, daß er

ihn bewahrt hatte.

So lebte er nun ganz vergnügt fort und glaubte geswiß, daß die Zeit seiner Leiben zu Ende sei; in der ganzen Gemeinde sand sich kein Mensch, der etwas Widriges von ihm gesprochen hätte, Alles war ruhig; aber welch' ein Sturm folgte auf diese Windstille! Er war bald drei Vierteljahr zu Kleefeld gewesen, als er eine Vorladung bekam, den künstigen Dienstag Morgens unn neun vor dem fürstlichen Consistorium zu Salen zu erscheinen. Er verwunderte sich über diesen ungewöhnlichen Vorsall; doch siel ihm gar nichts Widriges ein; vielleicht, dachte er, sind neue Schulordnungen beschlossen, die man mir und Andern vortragen will. Und so ging er ganz ruhig um bestimmten Tage nach Salen hin.

Als er ins Vorzimmer der Consistorialstube trat, so sand er da zwei Männer aus seiner Gemeinde stehen, von denen er nie gedacht hätte, daß sie ihm widerwärtig wären. Er fragte sie, was vorginge? Sie antworteten: wir sud vorgeladen und wissen nicht, warum; indessen wurden sie

alle Drei hineingeforbert.

Oben am Fenster kand ein Tisch; auf der einen Seite desselben saß ber Präsident, ein großer Rechtsgelehrter;

er war klein von Statur, länglicht und mager von Ge= ficht, aber ein Mann von einem vortrefflichen Charatter, voll Feuer und Leben. Auf ber andern Geite bes Tisches faß ber Inspettor Meinholb, ein bider Mann mit einem vollen länglichten Gesicht; das große Unterkinn ruhte sehr majestätisch auf bem feinen, wohlgeglätteten und gesteiften Kragen, bamit er nicht so leicht wund werben mochte; er hatte eine vortreffliche weiße und schöne Perrade auf dem Haupt und ein seidener schwarzer Mantel hing feinen Rücken herunter; er hatte hohe Augenbraunen, und wenn er Jemand ansah, so zog er die untern Augenlider hoch in die Höhe, so daß er beständig blinzelte. Die Absahe an seinen Schuhen krachten, wenn er barauf trat, unb er hatte sich angewöhnt, er mochte stehen ober sigen, immer= fort wechselsweise auf die Absätze zu treten und sie trachen zu lassen. So sagen die beiben Herren ba, ale bie Parteien hereintraten. Der Sekretarius aber faß hinter einem langen Tisch und gudte über einen Saufen Papier herver. Stilling stellte fich unten an ben Tisch, die beiben Manner aber standen gegenüber an der Wand.

Der Inspektor räusperte sich, brehte sich gegen bie

Männer und sprach:

"Ift das air Schoolmaister?"

Ja, Herr Oberhofprediger!

"So! aracht! Ihr sand also der Schoolmaister von "Kleefeld?"

Ja! sagte Stilling.

"'r sayb mer ain schöner Kerl! war't warth, daß man "aich aus bem Land paitschte!"

Sachte! sachte! revete ver Präsident ein, audiatur et altera pars!

"Herr Präsident! das k'hört ad sorum ecclesiasticum. "Sie habă da nichts 3. sagä."

Der Prästdent ergrimmte und schwieg. Der Inspektor

sah Stilling verächtlich an und sagte:

"Wie 'r ba stäht, der schlechte Mensch!"

Die Männer lachten ihn höhnisch aus. Stilling konnte das gar nicht ertragen, er hatte auf der Zunge, er wolle sagen: wie Christus vor dem Hohepriester! allein er nahm's wieder zurück, trat näher und sagte: was habe ich gethan? Gott ist mein Zeuge, ich bin unsschuldig! Der Inspektor lachte höhnisch und erwiderte:

"Als wenn 'r nit wütt, was 'r felbstan beganga hat !

"fragt air K'wissä!"

Her, der da recht richtet, auch; was hier geschehen wird, weiß ich nicht.

"Schwaigt, 'r Gottloser! — sagt mer, Kirchäältester,

"was ist eure Klage?"

Herr Oberhofprediger! wir haben's heut vierzehn Tage protocolliren lassen.

"Arächt's is wahr!"

Und dieses Protokoll, sagte Stilling, muß ich haben! "Was wollt'r? Nain! sollt's nie habä!"

C'est contre l'ordre du prince! verseste ber Prä=

fibent und ging fort.

Der Inspektor diktirte nun und sagte: "Schraidt, Se"kretär! Hait erschiena N. N. Kirchäultester von Kleefeld
"und N. N. Amwahner daselbst, cantra ihren School"maister Stilling. Kläger beziehä sich of variges Pro"tocoll: Der Schoolmaister begehrte extractum Protocolli,
"wir'm aber aus giltigä Ohrsacha abk'schlagä."

Nun' krächte der Juspettor noch ein paarwirk wus ben Absähen, stemmte die Hände in die Seiten und sprach:

"Könnt nu nacher Haus geh!" Siegingen alle Dreifort. Gott weiß es, daß die Erzählung wahr und wirklich so passirtist. Schande wäre es für mich, der protestantischen Kirche einen solchen Theologen anzudichten. Schande für mich, wenn Meinhold noch eine gute Seite gehabt hättei — Aber! — Ein jeder junge Theologe spiegle sich doch an diesem Erempel und denke: Wer da will unter euch

der Größte sein, ber sei ber Geringste!

Stilling war ganz betäubt, er begriff von Allem, was er gehört hatte, nicht ein. Wort. Die ganze Seene war ihm wie ein Traum, er kam nach Kleefold; where zu wissen wie. Sobald er da anlangte, ging er in die Rapelle und zog die Glocke; bieses war bas Zeichen, wenn die Genreiude in einem außerordentlichen Rothfall schlennigst zusammenberufen werden sollte. Alle Männer kamen eiligst bei ber Kapelle auf einem grünen Plat zusammen. Nun erzählte ihnen Stilling den ganzen Botfall umständlich. Da sah man recht, wie die verschiedenen Temperamente ber Menschen bei einerlei Ursache verschieden wirkten : Eit nige rasten, die Anderen waren launigt, noch Andere waren betrübt, und wieder Andere waren wohl bei ber Sache; diese brückten den Hut aufs Ohr und viefen : kein T ..... foll uns den Schulmeister nehmen! Unter all biesem Ge= wirre hatte sich ein junger Mensch, Ramens Rehtopf, weggeschlichen, er setzte im Wirthshausseine Vollmacht auf, mit diesem Papier in der Hand kam. er in die Thüre und rief: Wer Gott und ben Schulmeister liebt, ber komme her und unterschreibe sich! Da ging der ganze Trupp, etwa hundert Bauern, hinein und unterschrieben sich. Noch benselben Tag ging Rehtopf mit zwanzig Bauern nach Salen und zum Inspettor.

Rehkopf Aopste ober schellte nicht an der Thüre des Pfarrhauses, sondern ging gerade hinein, die Bauern hinter ihm her; im Vorhaus begegnete ihnen der Knecht. Wohin, ihr Lente? rief er, wart! ich will euch melben! Re h= topf versette: Geh', fülle beine Weinflasche! wir können uns selber melben: und so plotten die zweiundvierzig Füße die Treppe hinguf und gerade ins Zimmer des Inspektors. Dieser saß da im Lehnsessel, er hatte einen damastenen Schlafrod an, eine baumwollene Müte auf bem Ropf und eine seine Leidensche Kappe darüber, dabei trank er so gang genüglich seine Tasse Chokolate. Er erschrad, feste seine Tasse bin und sagte;

"Gott! — ihr Lait — was wallt'r?" Rehkopf antwortete: Wir wollen hören, ob unser Schulmeister ein Mörder, ein Chebrecher ober ein Dieb ist?

"Behüt Gott! wer fagt bas?"

Derr! Sie sagens ober lassens, Sie behandeln ihn so! Entweber Sie sollen sagen und beweisen, daß er ein Misse= thater ist, und in dem Fall wollen wir ihn selber ab= schaffen ; ober Sie sollen uns Genugthuung für seine Schmach geben, und in diesem Fall wollen wir ihn beshalten. Sehen Sie hier unsere Vollmacht.

"Waist amahl her!" Der Inspektor nahm sie und faste sie an, als wenn er sie zerreißen wollte. Rehkopf trat hinzu, nahm sie ihm aus ber Hand und sprach: Herr! laffen Sie fich bas vergeben! Sie verbrennen, weiß Gott!

die Finger, und ich auch!

"Ihr tropt mer in maim Haus?" Wie Sie's nehmen, Herr! Trop ober nicht! Der Inspektor zog gelindere Saiten auf und fagte: "Lieba Lait! ihr wift nit, was air Schoolmaister vor'n "schlechter Mensch is, last mich doch machä!"

Eben das wollen wir wissen, ob er ein schlechter Mensch

ist, versette Rehkopf.

"Schräckliche Dinge! Schräckliche Dinge hab' ich von "bem Kerl k'hört!"

Kaun sein! Ich hab' auch gehört, daß der Herr Insspekten sternvoll besoffen gewesen, als er letzthin zu Kleesfeld Kapellen: Visitation gehalten.

"Was! Was! wer sagt das? wellt'r" —

Still! Still! ich hab's gehört, der Herr Inspekter richtet nach Hörensagen, so darf ich's auch.

"Wart, ich will euch lärnä."

Herr! Sie letnen mich nichts, und was das Vollsausen betrifft, Herr! — ich stand dabei, wie Sie auf der ans dern Seite vom Pferd herunterfieden, als man Sie auf der einen hinaufgehoben hatte. Wir erklären Ihnen hiemit im Namen der Aleefelder Gemeinde, daß wir uns den Schulmeister nicht nehmen lassen, die er überführt ist, und damit Adje!

Run gingen sie zusammen nach Haus. Rehkopf ging ben gamen Abend über die Straßen spazieren, hustete, räusperte sich, daß man's im ganzen Dorfe hören konnte.

Stilling sah sich also wiederum ins größte Labyrinth versetz; er sühlte wohl, daß er abermal würde weichen müssen, und was alsbann auf ihn wartete. Unterdessen kam er doch hinter das ganze Geheimniß seiner Versolzung.

Der vorige Schulmeister zu Kleefeld war allgemein geliebt gewesen; nun hatte er sich mit einem Mädchen das selbst versprochen, und suchte, um sich besser nähren zu Arächt l sagte der Juspektor: Ko Schoolmaister, das mit 'r doch wist, daß wer Rächt hättä, aich Verweise F gäbä; so sag' ich aich: 'r hebt das heilige Nachturahl prostituirt. Wie 'r am läptü gegangen sayd, habk'r nach dom K'unst höhnisch k'lacht.

Stilling sach ihm ins Gestaht und kagte: Db ich gelacht habe, weiß ich nicht, das weiß ich aber wohl, daß

ich nicht höhnisch gelacht habe:

"Man soll auch bei solch einer heitiga Handlungen

"nit lachä."

Stilling antwortete: der Mensch sieht, was wor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. In kann nicht sagen, ob ich gelacht habe; ich weiß über wohl, was prosansio sacrorum ist, und habe es lange gewußt.

Run besahl der Präsident, daß seine Gegner hereinstreten sollten; sie kamen, und der Sekretär mußte ihnen das eben abgesaßte Protokoll vorlesen. Sie sahen sich an und schämken sich.

Habt Ihr noch einzuwenden; fragte der Bräffdenk

Sie sagten: Rein!

Nun dann, suhr der ehrliche Mann sort, so habe ich nach etwas einzuwenden: Dem Herrn Inspektor kommuts zu, einen Schulmeister zu bestätigen, wenn Ihr einen erwählt habt. Meine Pflicht aber ist's, Acht zu haben, daß Ruhe und Ordnung erhalten werder; deswegen besehle ich Euch bei hundert Gulden Strase, den vorigen Schulmeister nicht zu wählen, sondern einen ganz unparteilschen, dasmit die Gemeinde wieder ruhig werde.

Der Inspektor erschräck, sah den Präsidenten an und fagte: "Auf die Wass werden die Lait nimmer zur Ruh

tommä."

Herr Inspektor ! erwiderte Jeuer, das gehört ins sorum

politicum und geht Sie nichts an.

Indessen ließ sich Rehtopf melden. Er wurde herein= gelaffen. Diefer begehrte bas Protokoll zu sehen im Ramen seiner Prinzipalen. Der Sefretär mußte ihm das heutige vorlesen. Rehkapf sah Stilling an und fragte ihn, ob das recht wäre? Stilling antwortete: Man kann nicht immer thun, was recht ift, sonbern man muß auch wohl zuweilen die Augen zuthun und ergreifen, mas man kann, und nicht, was man will; indessen danke ich Euch tausenhmal, rechtschaffener Freund! Gott wird's Euch ver= gelten! Rehkopf schwieg eine Weile; endlich fing er an und sagte: So protestire ich im Namen meiner Prinzipalen gegen die Wahl des vorigen Schulmeisters, und begehre, daß diese Protestation zu Protokoll getragen werde. Gut! jagte der Präsident, das soll geschehen, ich habe dasselbige auch schon vorhin bei hundert Gulden Strafe verboten, Run wurden fie alle zusammen nach Haus geschickt und Die Saches geschlossen.

Stilling war also wiederum in seine betrübten Umstände versetzt, er nahm sehr traurig Abschied von seinen lieben Kleefeldern, ging aber nicht nach Haus, sons dern zum Herrn Paster Goldmann und klagte ihm seine Umstände. Dieser bedauerte ihn von Herzen und behielt ihn über Nacht bei sich. Des Abends hielten sie Rath zusammen, was Stilling nun wohl am füglichsten vorzumehmen hätte. Herr Goldmann erkannte sehr wohl, daß er bei seinem Bater wenig Freude haben mürde, und doch wußte er ihm auch kein anderes Mittel an die Hand zu geben; endlich siel ihm etwas ein, das sowohl dem Pastor, als auch Stilling angenehm und vortheilhaft vorkam,

Behn Stunden von Salen liegt ein Städichen, welches Rothhagen heißt, in demfelden war der junge Hert Goldmann, ein Sohn des Predigers, Richter. Noch zwei Stunden weiter, zu Lahnburg, war Herr Schness berg Hofprediger dei zwei hohen Prinzessinnen, und dieset war ein Vetter des Herrn Goldmann. Nun glaubte der ehrliche Mann, wenn er Stillingen mit Empsehlungsschreiben an beide Männer abschicken würde, so könnte es nicht sehlen, sie würden ihm unterhelfen. Stilling hosste selbst ganz gewiß, es würde Alles nach Aunsch ausschlagen. Die Sache wurde also beschlossen, die Empsehlungsschreiben fertig gemacht, und Stilling reiste des andern Morgens getroft und freudig fort.

Das Wetter war biesen Tag sehr rauh und kalt, babei war es wegen der kothigen Wege sehr übel zu reisen. Doch ging Stilling viel vergnügter seine Straße soot, als wenn er im schönsten Frühlingswetter nach Le in dorf zu seinem Bater hätte gehen sollen. Er sühlte eine so tiefe Ruhe in seinem Gemüth und ein Wohlgefüllen des Vaters der Menschen, daß er fröhlich fortwanderte, beständig Dank und seurige Seuszer zu Gott schickte, ob er gleich die auf die Hant vom Regen durchnäßt war. Schwerlich würde es ihm so wohl gewesen sein, wenn Meinhold Recht ges habt hätte.

Des Abends um sieben Uhr kam er müde und naß zu Rothhagen an. Er fragte nach dem Haus des Herrn Richters Goldmann, und dies wurde ihm gewiesen er ging hinein und ließ sich melden. Der Herr Goldenann ann kam die Treppe herabgelaufen und rief: Ei wille kommen, Better Stilling! Willtommen in meinem Haus! Er führte ihn die Treppe hinauf. Seine Liebste empfing ihn

ebenfalls freundlich und machte Anstalten, daß er trodene Kleider an den Leib bekam und die seinigen wiederum troden wurden, hernach sette man sich zu Tisch. Während, des Essens mußte Stilling seine Geschichte erzählen; als das geschehen war, sagte Herr Goldmann: Better les muß boch etwas in Eurer Lebensart sein, das den Leuten mißfällt, sonst wäre es unmöglich, so unglücklich zu sein, Ich werde es bald bemerken, wenn Ihr einige Tage bei mir gewesen seid, ich will's Euch dann sagen, und Ihr müßt es suchen abzuändern. Stilling lächelte und anteworkete: Ich will mich freuen, Herr Better! wenn Sie wirt meine Fehler sagen, aber ich weiß ganz wohl, wo der Knoten sitz, und den will ich Ihnen aufknüpfen: Ich lebe wicht in dem Beruf, zu welchem ich geboren din, ich thue Alles mit Iwang, und deswegen ist auch kein Segen dabei.

Goldmann schüttelte den Kopf und erwiderte: Eil Gil mozu solltet Ihr geboren sein? Ich glaube, Ihr habt Euch durch Euer Romanlesen unmögliche Dinge in den Kopf gesetzt. Die Glücksfälle, welche, die Phantasie der Dichter ihren Helden andichtet, setzen sich in Kopf und Derz sest, und erweden, einen Hunger nach dergleichen wunderbaren Veränderungen.

Stilling schwieg eine Weile, sah vor sich nieder; endlich blickte, er-seinen Vetter durchdringend an und sagte mit Nachdruck: Rein. bei den Romanen sühle ich nur, mir ist's, als wenn mir Alles selbst widerführe, was ich lese; aber ich habe gar keine Lust, solche Schicksale zu erzleben. Es ist etwas Anderes, lieber Herr Vetter! ich habe Lust zu Wissenschaften, wenn ich nur einen Beruf hätte, in welchem ich mit Kopfarbeit wein Brod erwerben könnte, so wäre mein Wunsch erfüllt.

Soldmann versetzte: Run, so untersucht einmal diesen Erieb unparteissch. Ist nicht Ruhm und Chrosezierbe vanit verknüpft? Habt Ihr nicht süße Vorstellungen bavon, wenn Ihr in einem schönen Kleibe und herrschaftlitzen Anzug einshertreten könntet? Wenn die Leute sich bücken und ben Hut vor Euch abziehen müßten, und wenn Ihr ber Stolz und das Haupt Eurer Familie würdet?

Ja! antwortete Stilling treuherzig, bas fühle ich

freilich, und das macht mir manche süße Stunde.

Recht, fuhr Goldmann fort: Aber ist es Euch auch ein wahrer Ernst, ein rechtschaffener Mann in ber Well zu sein, Gott und Menschen zu dienen, und also auch nach diesem Leben selig zu werden? Da heuchelt nun nicht, sondern seid aufrichtig. Habt Ihr den fest entschlossenen Willen?

D ja l versetzte Stilling, das ist doch wohl der rechte Polarstern, nach welchem sich endlich, nach vielem Hinz und Hervagiren, mein Geist wie eine Magnetnadel richtet.

Run, Better! erwiderte Soldmann: Run will ich Euch Eure Rativität stellen, und die soll zuverlässig sein. Hört mir zu! "Goff verabscheut nichts mehr, als den eitlere Stolz und die Ehrbegierde, seinen Rebenmenschen, der ost besser ist, als wir, tief unter sich zu sehen; das ist vers dorbene menschliche Natur. Aber er liebt auch den Mann, der im Stillen und Verborgenen zum Wohl der Menschen arbeitet, und nicht wünscht, ofsendar zu sein. Diesen zieht er durch seine gütige Leitung gegen seinen Willen endlich hervor und setz ihn hoch hinauf. Da sitzt dann der rechtsschafsene Mann — ohne Sesahr, gestürzt zu werden, und weil ihn die Lass der Erhöhung niederbrückt, so betrachtet er alle Menschen neben sich so gut als sich seinst. Seht,

Menschennasur. Run will ich weissagen, was Euch wieders sahren wird: Gott wird durch eine lange und schwere Führung alle Sure eitlen Wünsche suchen abzusegen; gestingt ihm dieses, so werdet Ihr endlich nach vielen schweren Probon ein glücklicher, großer Mann und ein vortresselliches Wertzeug Gottes werden! Wenn Ihr aber nicht solgt, so werdet Ihr Euch vielleicht bald hoch schwingen, und einen entsehlichen Fall thun, der allen Menschen, die es hören werden, in die Ohren gellen wird!"

Stilling wußte nicht, wie ihm ward, alle diese Worte waren, als wenn sie Goldmann in seiner Stele gelesen hätte. Er fühlte diese Wahrheit im Grunde seines. Herzens und sagte mit inniger Bewegung und gefalteten Händen: Gott! Herr Better! das ist wahr! ich filhi's, so wird's wir geben.

Soldmann lächelte und schloß bas Gespräch mit den Worten: Ich beginne zu hoffen; Ihr werdet endlich glücklich seine.

Des andern Morgens setzte. der Richter Gothmann Stilling in die Schreibstube und ließ ihn copiren; da sah er nun alsofort, daß er sich vortressich zu so etwas schicken würde, und wenn die Fran Richterin nicht ein wenig zeizig gewesen wäre, so hätte er ihn alsosort zum Schreiber angenommen.

Nach einigen Tagen ging er nach Lahnburg. Der Hofprediger war in den nahgelegenen vortrefslichen Thiersgatten gegangen. Stilling ging ihm nach und suchte ihn daselbst auf. Er fand ihn in einem buschigten Sang wendeln, er ging auf ihn zu, überreichte ihm den Brief und grüßte ihn von den Herreichte ihm den Brief

Sohn. Herr Schnerberg tauste Stillingen, sowies als er ihn sah; denn sie hatten sich einmak in Salen gesehen und gesprochen. Nachdem Herr Schneeberg den Brief gelesen hatte, so ersuchte er Stilling, mit ihm dis Sonnenuntergang spazieren zu gehen und ihm ins dessen seine ganze Geschichte zu erzählen. Er that es mit den gewöhnlichen Lebhaftigkeit, so daß der Hosprediger zuweilen die Augen wischte.

Des Abends nach dem Essen sagte Heur, Schneren berg zu Stilling: "Hören Sie, mein Freund! ich weiß ein Etablissement für Sie, und das soll Ihnen hoffent= lich nicht fehlschlagen. Rur Eins ist hier die Frage: Ob Sie sich getrauen, bemselben mit Ehren vorzusteben ? ::: ... "Die Beinzessinnen haben bier in der Rähe ein ern "giebiges Bergwert, nebst einer bazu gehörigen Schmales "hütte. Sie muffen baselbst einen Mann haben, ber bad "Bergs und Hüttenmesen versteht, babei treu, und redlich "ist und übenall. bas Interesse Ihren Durchlauchten wohl "besorgt und in Acht nimmt. Der jetige Vermalter zieht "tünftiges Friihjahr weg, und alsbann wäre es Zeit, biefen "vortheilhaften Dienst anzutreten; Sie bekommen da Haus, "Hof, Garten und Ländereien frei, nebst dreihundert Gulden sjährlichen Gehalt. Hier habe ich also zwei Fragen am "Sie zu thun. Benkehen Sie das Berg- und Hütteis "wesen hinlänglich, und getrauen Sie sich wohl, einen "verrechnenden Dieuft zu übernehmen ?":

Stilling konnte seine herzliche Freude nicht bergen. Er antwortete: Was das Grste betrifft, ich bin unter Kohlenbrennern, Berg= und Hüttenleuten erzogen, und was mir etwa noch sehlen möchte; das kann ich diesen folgenden Winter: noch einholen. Schwiben und Mechan damn wird wehl kein Mangel sein. Das Andere: ob ich trem genug sein werde, das ist eine Frage, wo meine ganze Seele Ja dazu sagt; ich verabschene jede Untreue, wis den Satan selber!

Der Hofprediger erwiderte: Ia, ich glaube gern, daß os Ihnen an Aberflüssiger Geschicklichkeit nicht mangein wirb, davon habe ich schon; gehört, als ich im Salen'schen Lande, war. Allein, Sie sind so ficher in Ansehung ber Treus. Diesen Artikel kennen Sie noch nicht: Ich gebe Ihnen zu, daß Sie jebe wissentliche Untrene wie dett Satan hassen; allein es ist hier eine besondere Art von Auger Treus nöthig, die können Sie nicht kennen, weil Sie keine Erfahrung bebon haben. Zum Beispiel: Sie känden in einem solchen Amt; nun ginge Ihnen einmal has Gelb aus, Sie hätten etwas in der Haushaltung nothig, hätten's aber selber nicht und wüsten's auch nicht zu bekommen; würden Sie da nicht an die herrschaftliche Raffe gehen und das Nöthige herrusnehmen ? .... ... Ja! sagte Stilling, das wiltbe ich tähn thun, so lange ich noch Gehalt zu forbern hätte: Ach gebe Ihnen das einstweilen zu, versetze Herr Schnee berg, aber biese Gelegenheit macht endlich kühner. man wird bessen so gewöhnt, man bleibt das erfte Jahn manzig Gulben schuldig, das andere vierzig, das britts othtzig, has vierte zweihnnötert arch so fort, bis man unte laufen ober sich als einen Schehmen fohen: lassen muß. Denken Sie nicht, bas hat teine Moth! -- Sie:find gütig von Temperament, da kommen bald vornehme und ges ringe Lewie, die das meden Sie werden täglich mit kiner Flasche: Wein; nicht :auskonnnen) und hiefer Artikek seefts., goet uschlich tendenafilmehrt hilligis nunft, twaine vasjenige, was noch bazu gehört, die Kleider sür Sie und die Haushaltung auch hundert; nun! — meinen Sie denn, mit den übrigen hundert Gulden noch auszukommen!

Stilling antwortete: Davor muß man sich hüten. Ja! suhr ber Hosprediger sort, freilich muß mate sich hüten, aber wie würden Sie das ansangen?

Stilling versetzte: Ich würde den Leuten, die mich besuchten, aufrichtig sagen: Herren oder Freunde! meine Umstände leiden nicht, daß ich Wein prüsentire, womit denn ich Ihnen sonst dienen?

Herr Schneeberg lachte. Ja, sagte er, das geht wohl an, allein es ist body schwerer, als Sie denken. Hieren Sie! ich will Ihnen stwas sagen, das Ihnen Ihr ganzes Leben lang nühlich sein wird, Sie nicken in der Welt werden, was Sie wollen: Lassen Sie Ihren äusern Aufsug und Betragen in Kleidung, Essen, Trinken und Aufsührung immer mittelmäßig blirgerlich sein, so wird Aufsührung immer mittelmäßig blirgerlich sein, so wird Aussuch mehr von Ihnen sordern, als Ihre Ausstührung ausweist; komme ich in ein schön möblirtes Zimmer dei etnem Manne in kostwaren Kleide, so frage ich nicht lange, wes Standes er sei, sondern ich erwarte eine Flasche Wein und Confect; komme ich aber in ein bürgerliches Zimmer det einem Wanne in bürgerlichen Kleide, ei so erwarte ich nichts weiter, als ein Glas Vier und eine Pfeise Tabak.

Stilling erkannte die Wahrheit dieser Erfahrung, we lackte und sagte: das ist eine Schre, die ich niemals vergessen werde.

i Und'i voch, mein lieber Freund, führ der Hofprediger sort, ist sie schwerer in Aussbung zu bringen, als man venkt. Der ette Adam Upsti-suk so beicht dumit, wenn wan ein Sprenämichen bekommt, o wie schwer ist's alsdenn, noch inemer der alte Stilling zu bleiben! Man heißt nun gerne Herr Stilling, möchte auch gerne sir ein schmales Treschen an der Weste haben, und das wächst dann nach und nach, dis man sest sist und sich nicht zu helsen weiß. Run, mein Franck! Painkum. Ich will helsen, was ich kann, dansit Sie Bergverwalter werden.

Stilling konnte die Nacht vor Freuden nicht schlason. Er sah sich schon in einem schoen Hause wohnen; sah eine Menge schöner Bücher in einer aparten Stube stehen, verschiedene schöne mathematische Instrumente da hängen, mit einem Wort, seine ganze Einbildung war schon mit seinem zuklinstigen genkkleligen Zustande beschäftigt.

Des ambern Tages blieb er noch zu Lahnburg. Der Hofprediger gab sich alle Mühe, um gewisse Hoff= ming wegen ber bewußten Bedienung Stillingen mite zugeben, und es gelang ihm auch. Die ganze Sache wurde so zu sagen beschlossen, und Stilling ging; vor Freude trunten, perliet nach Rothhagen zu Vetter Golds mann. Diesem erzählte er bie ganze Sache. Herr Erlib mann mußte herzlich lachen, als er Stilling mit foldem Enthusiasmus reben hörte. Als er ausgerebet hatte, fing ber Richter an: D Better! Wetter! wo will's boch mit Euch hinaus? — Das ift eine Stelle, bie Guich Sott im Jorn gibt, wenn Ihr sie bekommt, bas ist ber gerabe Weg zu Enrem ganglichen Berberben, und bas will ich Euch beweisen; sobald Ihr da seid, fangen alle Hoff schranzen an, Guch zu befuchen und sich bei Euch tustig m machen; leibet Ihr bas nicht, fo fingen fie Euch, fos bald sie konnen, und last Ihr ihnen Hre Freiheit, so 

Stilling erschrack, als er seinen Better so redem hörte; er erzählte ihm darauf alle die guten Lehnen, die ihm der Hosprediger gegeben hatte.

Die. Prediger können das sehr selten, sagte Herr Goldmann. Sie moralifiren gut, und ein braver Predigen kann auch in seinem Cirkel gut moralisch leben, aben! aber! wir Andern können das so nicht; man führt die Geistlichen nicht so leicht in Versuchung, als andere, Leute. Sie haben gut sagen! - Hört, Better! alle moralischen Predigton sind nicht einen Pfifferling werth, der Verstand bestimmt niemals unsere Handlungen, wenn die Leidenschaften etwas stark babei interessirt sind, das Herz macht allezeit ein Mäntelchen barum und überrebet uns schwarz sei weiß! — Better! ich sage Euch eine größere Wahrheit, als Freund Schneeberg. Wer nicht da= hin kommt, daß das Herz mit einen farken Leidenschaft Gotteliebt, den hilftealles Morse lisiren ganz und gar nichts. Die Liebe Gottes allein macht uns tüchtig, moralisch gut zu werben. Dieses sei Euch ein Notabene, Better Stilling: und nim hitte ich Euch, gebt bem Herrn Bergverwalter: seinen ehrlichen Abschied und bewillkommt die arme Nähnadel wit Freuden, so lange, bis Euch Gott hervorziehen wird. Mir seid mein lieber Vetter Stilling, und wenn Ihr auch nur ein Schneiber seib. Summa Sumufarum! ich will bas ganze Ding rückgängig machen, sobald ich noch 

Etilling konnte vor Empfindung des Herzons die Thränen nicht einhalten. Es ward ihm so wohl in seiner Geele, daß er es nicht aussprechen konnte. O! sagte er, Herr Vetter! wahr ist das! Woher erlange ich aber boch Deufe, um meinem tenstischen Hochunth: zweiderstwieden — ein, zwei, bret Lage! — und bann bin ich nicht. — Was hilft's mich bann, ein großer, vornehmer Mann in det Weit gewesen zu sein? — Ja, es ist wahr! — Wein Herz ist die falscheste Kreatur auf Gottes Erdboden, immer meine ich; ich hätte die Absicht, nur mit meinen Wissenschaften Gott und dem Nächsten zu dienen — und wahrlich! — es ist nicht wahr! ich will nur gern ein großer Mann werden, gerne hoch klimmen, um nur auch tief sallen zu können. D! wo bekomme ich Krast, twich selber zu überwinden?

weinte, siel Stillingen um ben Hals und fagtet Geler, ebter Better! seib getrost; dieses treine Herz wird Sott nicht sahren lassen. Er wird Ener Bater sein. Krast erlangt man nur burch Arbeit; ver Hammerschmied kann einen Eentner Eisen unter dem Hammerschmied kann einen Eentner Eisen unter dem Hammerschmied kann einen Gentner Eisen unter dem Haben hat ist und Weidek unmöglich, und so kann ein Mensch, der dutch Prüsensch genbt ist, niehr überwinden, als ein Mutterschnichen, das immer an der Brust saugt und nichts etsühren hat. Getrost, Better! freut Euch nur, wenn Trübsale kommen, und glaubt alsdann, daß Ihr auf Gottis Universität seid, der Stwas aus Euch machen will!

Des andern Tages reiste ulso Stilling getröffet und gestärkt wiederum nach seinem Baterland. Der Absched von Heten Goldmann köstete ihn viele Thränen, er glaubte, daß er der rechtschaffenste Mann sei, den er je gesehen hatte, und ich glaube jest auch noch, daß Stilling Recht gehabt habe. So ein Mann mag wohl Goldmann heißen; wie er sprach, so handelte er auch; werdn: er moch lebt nich liest biefen, so wied en polinch und fein Gefühl babei wird engelgkeich fein.

Auf der Heimreise nahm sich Stilking sest von, ruhig um Schneiderhandwert zu bleiden und nicht wieder so eitle Wänsche zu hegen; diesenigen Stunden auer, die er frei haben würde, wollte er serner dem Studiegn widmen. Doch als er nahe zu Leindorf tam, fühlte er schon wieder die Melancholie anklopsen. Inswderheit sürchtete er die Vorwürse seines Baters, so daß er also sehr niedergeschlagen zur Studenthüre hereintrat.

Wilhelm saß mit einem Lehrjungen am Tisch und nähte. Er grüßte seinen Vater und seine Mutter, setzte sich still hin und schwieg: Wilhelm schwieg auch eine Weile; endlich legte, er seinen Fingerhut nieder, schlug vie Arme übereinandet und fing an:

Heinrich! ich habe Alles gehört, was dir abermals zu Kleeseld widersussen ist; ich will dir keine Berwärse machen; das sehe ich aber klarein, en ist Gottes Wille nicht, das du ein Schulmeister werden sollst. Run gib dich duch einmal nuhig and Schneiderhandmerk und arbeite mit Lust: Es sindet sich noch so wanches Stündchen, wo du deine Sachen sortsehen kannse.

Stilling ärgerte sich recht über sich selber und befestigte seinen Borsak, den er unterwegs gesaßt hatte. Er antwortete deswegen seinem Kater: Ja, Ihr habt ganz Retht! ich will beten, daß mir unser Herr Gott die Sinnen ändern möge! Und so septe er sich hin und sing wieder an zu nähen. Dieses geschah vierzehn Tage wich Michaelis Anno 1760, als er ins einundzwanzigste Jahr getreten war.

. Wonn er um weiter nichts zu thun gehabt hätte.

alls auf den Haubwerk zu aebalden, so würde er sich beruhigt und in die Beit geschickt haben; allein sein Bater stellte ihn auch ans Dreschen. Er mußte den ganzen Winter durch des Morgens früh um zwei Uhr aus dem Bette und auf die kalte Dreschtenne. Der Flegel war ihm erschrecklich. Er bekam bie Hände voller lichter Blasen, und seine Glieber zitterten vor Schmerzen und Mübige deit; allein bas half Alles nichts, vielleicht hätte sich sein Beter über ihn erharmt, allein bie Mutter wallte haben, daß ein Jeber im Hause Brod und Kleiber vetbiemen follte. Bazu kam noch ein Amstand. Stilling konnte mit dem Schullohn niemals auskommen, derin er ist in dasigen Gegenben außerwebentlich: klein; fünstendzwanzig Meichsthaler bes Jahres ist das Höchste, was einer bekommen kann; Speise und Trank geben einem die Bauern nur die Reihe. Daher konnen die Schulmekker alle ein Handwerk, welches fie in ben übrigen Stunden treiben, mm fich beste besser burchzuhelsen: Das war aber nun Stilling's Sache nicht, er wußte in ber Ubrigen Zeit weit was Angenehmeres zu verrichten; dazu kans noch, daß er zuweilen ein Buch ober souft elwas knufte, bas in seinen Kram paste, daher gerieth er in dürstige Ums stände, seine Rleiber waren schlecht und abgetragen, so daß er enisseh, als Einer, ber gern will und nicht kann

Wilhelm war sparsam, und seine Frau in einem noch höhern Grobe; bazu bekam sie verschiehene Kinder mach einander, so daß der Bater Mühe geung hette, sich und die Seinigen zu nähren: Run glaubte er, sein Sohn wäre groß und start geung, sich seine Nothburft seibst zu erwerden. Als das nun so nicht recht sort wollte, wie er dachte, so wurde der zute Mann trausig und sing au



gut zweifeln, ob fein Gobie underweit fentich zur ein Meberlicher Taugenithts werben tounte. Er fing an; hun feine Liebe zu entziehen, stehr ihn rauh an und woang the, alle Atbeit zu thun, es taodite that fauer werben wher nicht. Dieses war nun vollends ber leve Stoft; bet Stillingen noch gesehlt hatte: Er sab, daß ers uns vie Länge nicht aushalten wlivbe; ihm praufe vor seines Baters Haus, begwegen suchte er Gelegenheit, bekandern Schneibermeistern als Geselle zu arbeiten, und bieses lich foin Baker gerne geschehen. Doch tamen auch zuweilen noch freudige Blick bat zwischen. Johann Stilling wurde wegen feiner großen Deschiektichkeit in der Geometrie, Markscheitunft und Medyanit, und wegen seiner Treue fürs Baterland zum Commercien-Präsidenten gemacht, bestwegen übertrug er seinem Bruber bie Landmesserei, welche Wilhelm auch ans bem Grunde verstand. Wenn er nun einige Wochen ine Martische ging, um Bilfce; Berge und Gater zu messen imb: pur theilen, fornahm er seinen Sobn mit, und: viefts war so recht mad Stiffing's Sinw. Et bebte bann in feinem Ctement, und sein Bater hatte Freude baran, bag sein Gohn besfere Ginfichten bavon hatte; als er selber. Dieses gab oftmals zu allerhand Gesprächen und Projekten Anlaß; welche Beibe in bet Eindbe zusammen wechsetten: Indessen war Alles fruchtlos und bestand in blogen leeren Worten. Defters besbachteten ihn Leute, die in großen Geschäften fanden wird die wohl Jemand gebrancht hätten. Diese bewuns berten feine Geschicklichkeit; allein fein schiechter Aufzug missiel einem Jeben, ber ihn sab, und man urtheilte insgeheim von ihm; er mußte mohl ein Lump fein. Das mertte

er, und es brachte ibm unerträgliche Leiben. Er liebte selbst ein reinliches, ehrbares Kleid über die Maßen, allein sein Bater konnte ihn nicht damit versehen, und ließ ihn barben. Diese Zeiten waren kurz und vorübergehend; sobalb er wieder nach Haus kam, so ging bas Elend wieder en. Stilling machte sich alsbann balb wieber zu einem fremben Meister, um dem Joch zu entgehen. Doch reichte sein Berbienst lange nicht zu, um sich ordentlich zu kleiben. .. Einmal kam er nach Hause. Er hatte auf einem benachbarten Dorfe gearbeitet und wollte etwas holen; er dachte an nichts Widriges und trat deswegen freimüthig in die Stube. Sein Bater sprang auf, sobald er ihn sab, griff ihn und wollte ihn zur Erbe werfen; Stilling aber ergriff seinen Bater an beiden Armen, hielt ihn so, baß er sich nicht regen konnte, und sah ihm mit einer Miene ins Geficht, die einen Felfen hatte spalten konnen. Und mahrlich! wenn er jemals die Macht der Leiden in all' ihrer Kraft auf sein Herz hat stürmen sehen, so war es in biefem Zeitpuntte. Wilhelm konnte biefen Blid nicht ertragen — er suchte sich loszureißen; allein er konnte sich nicht regen; die Arme und Hände seines Sohnes waren fest wie Stahl und convulsivisch geschloffen. Bater!

sprach er sanftmüthig und burchbringend, Bater! —

Euer Blut fließt in meinen Abern, und bas

Blut - bas Blut eines feligen Engels -

reigt mich nicht zur Wuth! - ich verehre Euch

- ich liebe Euch - aber - hier ließ er seinen Bater

los, sprang gegen bas Fenster und rief: "Ich möchte schreien,

baß die Erdfugel an ihrer Achse bebte und die Sterne zit-

texten.". -- Nun trat er seinem Bater wieber näher und

sprach mit sanfter Stimme: "Bater, was habe ich gethau,

was straswürdig ist?" — Wilhelm hielt sich beibe Hände vor's Gesicht, schluchzte und weinte. Stilling aber ging in einen abgelegenen Winkel des Hauses und weinte laut.

Des Morgens früh packte Stilling seinen Bündel und sagte zu seinem Vater: Ich will außer Land auf mein Handwerk reisen, laßt mich im Frieden ziehen, und die Thränen schossen ihm wieder die Wangen herunter. Rein, sagte Wilhelm, ich lasse dich jetzt nicht ziehen, und weinte auch. Stilling konnte das nicht ertragen, und blieb. Dieses geschah 1761 im Herbst.

Rurz hernach fand sich zu Florenburg ein Schneis bermeister, der Stilling auf einige Wochen in Arbeit verlangte. Er ging hin und half dem Mann nähen. Des solgenden Sonntags ging er nach Tiefenbach, um seine Großmutter zu besuchen. Er sand sie am gewohnten Plat hinter dem Ofen sitzen. Sie erkannte ihn bald an der Stimme, denn sie war staarblind und konnte ihn also nicht sehen. Heinrich, sagte sie, komm', setze dich hier neben mich! Stilling that das. Ich habe gehört, suhr sie fort, daß dich dein Bater hart hält, ist wohl deine Wutter schuld daran? Nein, sagte Stilling, sie ist nicht schuld daran, sondern meine betrübten Umstände.

"Höre, sagte die ehrwürdige Frau, es ist dunkel um mich her, aber in meinem Herzen ist's desto heller; ich weiß, es wird dir gehen wie einer gebärenden Frau, mit vielen Schmerzen mußt du gebären, was aus dir werden soll. Dein seliger Großvater sah das Alles voraus. Ich denke mein Lebtag daran, wir kagen einmal des Abends auf dem Bette und konnten nicht schlafen. Da sprachen wir dann so von unsern Kindern und auch von dir, denn du dist mein Sohn und ich habe dich erzogen. Ia, sagte

er, Margarethe! wenn ich doch noch erleben möchte, was aus dem Jungen wird. Ich weiß nicht: Wilhelm wird noch in die Klemme kommen, so stark als er jest das Christenthum treibt, wird er's nicht ausführen, er wird ein frommer, ehrlicher Mann bleiben, aber er wird noch etwas erfahren. Denn er spart gern und hat Lust zu Geb und Gut. Er wird wieder heirathen; und dann werben seine gebrechlichen Füße dem Kopfe nicht folgen können. Aber ber Junge, ber liebt nicht Gelb und Gut, sondern Bücher, und davon läßt sich's im Bauernstand Wie die beiben zusammen stehen werben, nicht leben. weiß ich nicht! — Aber der Junge wird doch am Ende glücklich sein, das kann nicht fehlen. Wenn ich eine Art mache, so will ich damit hauen, und wezu unser Herr Gott einen Menschen schafft, bazu will er ihn auch brauchen!"

Stilling war's, als wenn er im dunkeln Heiligthum gesessen und ein Orakel gehört hätte, es war, als wenn er entzückt wäre und aus der dunkeln Gruft seines Großvaters die gewohnte Stimme sagen hörte: "Sei getrost, Heinrich, der Gott deiner Bäter wird mit dir sein!"

Mun redete er noch ein und anderes mit seiner Greß: mutter. Sie ernichnte ihn, geduldig und großmüthig zu sein, er versprach's mit Thränen und nahm Abschied von ihr. Als er vor die Thüre kam, übersah er seine akten romantischen Gegenden; die Herbsthonne schien so hell und schon darüber hin, und da es noch frühe am Lage war, so beschloß er, alle diese Orte noch einmal zu besuchen und über das alte Schloß nach Floren burg zurückzugehen. Er ging also den Hof hinauf und in den Wald; er fand noch alle die Gegenden, wo er so viele Süßigskeiten genossen hatte, aber der eine Strauch war vers

wachsen und der andere ausgewodet, das that ihm leid. Er spazierte langsam den Berg hinauf die aus's Schloß, auch da waren viele Mauern umgefallen, die in seiner Jugend noch gestanden hatten; Alles war verändert; nur der Hollunderstrauch auf dem Wall westwärts stand noch.

Er stellte sich auf die höchste Spipe zwischen die Ruinen, er konnte da über Alles hinwegsehen. überschaute er den Weg von Tiefenbach nach Zell= berg. Ihm traten alle die schönen Worgen vor seine Seele, mit ihrem herrlichen Genug, ben er bie Strede herauf empfunden hatte. Nun blickte er nordwärts in die Ferne und sah einen hohen blauen Berg; er etkannte, daß dieser Berg nahe bei Dorlingen war; nun traten ihm alle bortigen Scenen klar vor's Gemüth, fein Schick sal auf der Rauchkammer und alles Andere, was er da gelitten hatte. Run sah er westwärts die Leinborfer Wiesen in der Ferne liegen, er fuhr zusammen und es schauberte ihm in allen Gliebern. Sübwärts fah er bie Preisinger Berge mit ber Haibe, wo Anna ihr Lieb fang. Südwestwärts fielen ihm die Kleefelber Gefilde in die Augen, und mit einem Mal überdachte er sein kurzes und mühfeliges Leben. Er fant auf die Aniee, weinte lant und betete fenrig zum Allmächtigen um Gnabe und Erbarmen. "Run ftand er auf, feine Seele schwamm in Empfinbungen und Kraft; er sette sich neben ben Hollunder= ftrauch, nahm feine Schreibtafel aus ber Tafche und fchrieb:

Hoft, ihr lieben Bigelein, Eures Freundes stille Klagen! Höst, ihr Bäume, groß und klein, Was euch meine Seufzer sagen! Welte Blumen horchet still, Mutter-Engel i wallst bu nicht hier auf diesen Grasesspitzen?
Weilst du wohl beim Mondenlicht Glänzend an den Rasensitzen:
Wo dein Herz sich so ergoß,
Als bein Blut noch in mich sloß?

Schant wohl bein verklärtes Aug'
Diese matten Sonnenstrahlen?
Blickst du aus dem Lasurblau,
Das so viele Stern' bemalen,
Wohl zuweilen auf mich hin,
Wenn ich bang und traurig bin?

Ober schwebst du um mich her, Wenn ich oft in trüben Stunden, Da mir war das Herz so schwer, Given stillen Aus empfunden?
Trank ich dann mit Himmelslust Aus der sel'gen Mutterbrust?

Auf dem sanften Mondesstrahl, Fährst du ernst und still von hinnen, Leutst den Flug zum Sternensaal, An den hohen Himmelszinnen, Wird dein Wagen weißlichtblau Zu dem schönsten Morgenthau.

Bater Stilling's Silberhaar Kräuselt sich im em'gen Winde, Und sein Auge sternenklar Sieht sein Dortchen sanst und linde Wie ein goldnes Wöldchen siehen Und der fernen Welt entsliehen.

Hoch und start gest er daher, Höret seines Lieblings Leiden, Wie ihm wird das Leben schwer, Wie ihn sliehen alle Freuden. Tief sich beugend, blickt er dann Dort das Priesterschildlein an. Licht und Recht strahlt weit und breit, -Bater Stilling sieht mit Wonne, Wie nach schwerer Prüfungszeit Glänzt die unbewölfte Sonne, Die versöhnte Königin, Auf des Lieblings Scheitel hin.

Vergnügt stand nun Stilling auf und steckte seine Schreibtasel in die Tasche. Er sach, daß der Rand der Sonne auf den sieden Bergen zitterte. Es schauerte etwas um ihn her, er fuhr zusammen und eilte fort, ist auch seitdem nicht wieder dahin gekommen.

Er hatte jest die wenigen Wochen, welche er zu Floren burg war, eine sehr sonderdare Gemüthsbesschaffenheit. Er war traurig, aber mit einer solchen Zärtzlichkeit vermischt, daß man wünschen sollte, auf solche Weise immer traurig zu sein. Die Quelle von diesem seltsamen Zustand hat er nie entdecken können. Doch glaube ich, die häuslichen Umskände seines Meisters trugen viel dazu bei; es war eine so ruhige Harmonie in diesem Hause; was Einer wollte, das wollte auch der Andere. Dazu hatte er auch eine große wohlgezogene Tochter, die man mit Recht unter die größten Schönheiten des ganzen Landes zählen mußte. Diese sang unvergleichlich und konnte einen Vorrath von vielen schönen Liedern.

Stilling spürte, daß er mit diesem Mädchen sympathisirte, und sie auch mit ihm, doch ohne Neigung, sich zu heirathen. Sie konnten Stunden lang zusammenssisten und singen oder sich etwas erzählen, ohne daß etwas Vertrauliches mit unterlief, als bloß zärtliche Freundschaft. Was aber endlich daraus hätte werden können, wenn dieser Umgang lange gedauert hätte, das will ich nicht untersuchen. Indessen genoß doch Stilling diese

Zeit manche vergnügte Stunde; und dieses Vergnügen würde vollkommener gewesen sein, wenn er nicht nöthig gehabt hätte, wieder zurück nach Leinborf zu gehen.

An einem Sonntag Abend saß Stilling mit Lieschen (so hieß bas Mädchen) am Tisch und sangen zusammen. Ob nun das Lied einigen Eindruck auf sie machte, oder ob ihr sonst etwas Trauriges einsiel, weiß ich nicht, sie sing herzlich an zu weinen. Stilling fragte sie, was ihr sehlte? Sie sagte aber nichts, sondern stand auf und ging sort, kam auch diesen Abend nicht wieder. Sie blied von der Zeit an melancholisch, ohne daß Stilling damals gewahr wurde, warum. Diese Veränderung machte ihm Unruhe, und zu einer andern Zeit, da sie beide wiederum allein waren, setze er so hart an sie, daß sie endlich folgender Gestalt ansing:

"Heinrich, ich kann und darf dir nicht sagen, was mir sehlt, ich will dir aber etwas erzählen: Es war eins mal ein Mädchen, das war gut und fromm und hatte keine Lust zu unzüchtigem Leben; aber sie hatte ein zärt=

liches Herz, auch war sie schön und tugendsam.

Diese ging an einem Abend auf ihrer Schlafkammer ans Fenster zu stehen, der Vollmond schien so schön in den Hof, es war Sommer und Alles draußen so still. Sie bekam Lust, noch ein wenig herauszugehen. Sie ging still zur Hinterthüre hinaus in den Hof und aus dem Hof auf die Wiese, die daran stieß. Hier setze sie sich unter eine Hecke in den Schatten und sang mit leiser Stimme: "Weicht quälende Gedanken!" (Dieses war eben das Lied, welches Liesch en den Sountag Abend mit Stilling sang, als sie so außerordentlich traurig wurde.) "Rachdem sie ein paar Verse gesungen

hatte, kam ein wohlbekamiter Jüngling zu ihr, ber grüßte sie und fragte: Ob sie wohl ein Mein wenig mit ihm die Wiesen herunter spazieren wollte? Sie that's nicht gern, doch als er sie sehr nothigte, so ging sie mit. Als sie nun eine Strecke zusammen gewandelt hatten, so wurde bem Mäbchen auf einmal Alles fremb. Sie befand-fich in einer gang unbekannten Gegenb, ber Jüngling aber stand lang und weiß neben ihr, wie ein Tobter, ber auf der Bahre liegt, und sah sie erschrecklich an. Dem Medden wurde todtbange, und sie betete recht herzlich, daß ihr boch der liebe Gott gnäbig sein möchte. Nun drehte sich der Jüngling auf einmal mit dem Arm herum und sprach mit holder Stimme: Da fieh, wie es die ergeben wird! Sie sah vor sich hin eine Weibsperson stehen, welche ihr selbst sehr ähnlich oder wohl gar ähnlich wat; sie hatte alte Lumpen anstatt der Kleider um fich hangen, und ein kleines Kind auf dem Arm, welches eben so ärmlich aussah. Sieh! fagte ber Geift ferner, bas ist schon das dritte uneheliche Kind, das du haben wirst. Das Mäbchen erschrack und sant in Ohnmacht. Alls sie wieder zu sich felber kam, da lag sie in ihrem Bett und schwitzte vor Angst, sie glaubte aber, sie hätte geträumt. Siehe, Heinrich! bas liegt wir immer fo im Sinn, und beswegen bin ich traurig." Stilling sette hart an sie mit Fragen, ob ihr bas nicht selbst passiert ware? Allein sie laugnete es beständig und bezeugte, daß es eine Geschichte wäre, die sie hatte erzählen hören.

Die traurige Lebensgeschichte dieser bedauernswürdigen Person hat es endlich ausgewiesen, daß sie diese schreck: liche Ahnung selber muß gehabt haben; und nun läßt es sich leicht begreifen, worum sie damals so melanche:

lisch geworden. Ich übergebe ihre Historie aus wichtigen Gründen, und sage nur so biel: Sie beging ein Jahr hernach eine kleine, ganz wohl zu entschilbigende Thor= heit; diese war der exste Schritt zu ihrem Fall, und dieser die Ursache ihrer solgenden: schweren und betrAbten Schickfale. Sie war feine eble Geele, begabt mit vortrefflichen Leibes= und Geistesgaben; nur ein Hang gur Bartlith: deit, mit etwas Leichtsinn verbunden, war die entfernte Ursache ihres Ungkacks. Aber ich glaube, ihr Schmelzer wird siten und sie wie Gold im Fener kautern, und wer weiß, ob sie nicht bermaleinst heller glänzen wird, als ihre Richter, die ihr das Heirathen verboten, und wann fie dann ein Rind von ihrem verlobten Bräutigam zur Welt brachte, so mußte sie mit dem Merkzeichen einer Erzhure am Pranger stehen. Wehe den Gesetzgebern, wolche! - boch ich muß einhalten, ich werbe nichts dessern, wohl aber bie Suche verschlimmern. Roch ein Bonnit einem Fluch. Behr ben Jünglingen, welche ein armes Madden bloß als ein Wertzeug ber Bolluff ansehen, und verflucht sei ber vor Gott und Menschen, ber ein gutes frommes Rind zu Fall beingt und fie hernach im Elend verberben läßt!

Herr Buster Stollbein hatte indessen Stilling zu Florenburg entdeckt, und er ließ ihn ensen, als er vie lette Woche daselbst dei seinem Metster war. Er ging hin. Stollbein saß in einem Gestel und schrieb. Stilliting stellte sich hin, mit dem Hut unter dem Arm.

"Wie geht's, Stilling?" fragte der Prediger. Wir geht's schlecht, Herr Pastor, gerade wie der Taube Noä, die nicht fand, wo ihr Fuß ruhen konnte. "So geht in ben Kasten!" :,

Ich kann die Thure nicht finden.

Stollbein lachte herzlich und sagte: "Das komm wohl sein. Euer Bater und Ihr nahmet es mir gewiß übel, als ich Eurem Oheim Simon sagte: Ihr solltet nähem denn kurz darauf ginget Ihr in's Preußische und wolltet dem Pastor Stollbein zu Trop Schulhalten. Ich hab's wohl gehört, wie es gegangen hat. Nun, da Ihr lang herumgestattert habt und die Thüre nicht sinden könnt, so ist es wieder an mir, daß ich Euch eine zeige."

D Herr Pastor! sagte Stilling: Wenn Sie mir zur Ruhe helsen können, so will ich Sie lieben als einen

Engel, den Gott zu meiner Hülfe gesandt hat.

"Ja, Stilling! jest ist Gelegenheit vorhanden, zu welcher ich Euch von Jugend auf bestimmt hatte, warum ich barauf trieb, daß Ihr Latein lernen solltet, warum ich so gerne sah, daß Ihr am Handwerk bliebet, als es zu Bellberg nicht mit Euch fort wollte, Ich haßte barum, daß Ihr bei Krüger waret, weil Euch ber gewiß por und nach auf seine Seite und von mir ab würde gezogen haben, ich durfte aber auch nicht sagen, warum ich so mit Euch verfuhr, ich meinte es aber gut, Wäret Ihr am Handwerk geblieben, so hättet Ihr jest Kleiber auf dem Leib und so viel Geld in der Hand, um Euch helfen zu tonnen. Und was hätte es Euch benn geschabet, es ist ja jest noch frühe genug für Euch, um glücklich zu werden. Hört! die hiesige lateinische Schule ist vakant, Ihr sollt hier Rektor werden; Ihr habt Kopf genug, das jenige bald einzuholen, was Euch etwa noch an Wissenschaften und Sprachen fehlen könnte."

Stillings Herz erweiterte sich. Er sah sich gleichsam aus einem finstern Kerker in ein Paradies versett. Er

konnte nicht Worte genug finden, dem Pastor zu danken; wiewohl er doch einen heimlichen Schauer fühlte, wieder

eine Schulbebienung anzutreten.

Herr Stollbein suhr indessen fort: "Nur Ein Knoten ist hier aufzulösen. Der hiesige Magistrat muß dazu disposnirt werden, ich habe schon geheim gearbeitet, die Leutz sondirt und sie geneigt für Euch gefunden. Allein Ihr wist, wie's hier gestellt ist, sodald ich nur ansange, etz was Nühliches durchzusehen, so halten sie mir gerade deswegen das Widerspiel, weil ich der Pastor din, deszwegen müssen wir ein wenig simuliren und sehen, wie sich das Ding schicken wird. Bleibet Ihr nur ruhig an Eurem Handwert, dis ich Euch sage, was Ihr thun sollt."

Stilling war zu Allem willig und ging wieder

auf seine Werkstatt.

Vor Weihnachten hatte Wilhelm Stilling sehr wiele Kleiber zu machen, daher nahm er seinen Sohn zu sich, damit er ihm helsen möchte. Kaum war er einige Tage wieder zu Leindorf gewesen, als ein vornehmer Florenburger, der Gerichtsschöffe Keilhof, zur Studenthüre hereintrat. Stilling blühte eine Rose im Herzen auf, ihm ahnte ein glücklicher Wechsel.

Reilhof war Stollbeins größter Feind; nun hatte er eine heimliche Bewegung gemerkt, daß man damit umsging, Stilling zum Rektor zu wählen, und dieses war so recht nach seinem Sinn. Da er nun gewiß glaubte, der Pastor: würde ihnen mit aller Macht zuwider sein, so hatte er schon seine Maßregeln genommen, um die Sache desto mächtiger durchzusetzen. Deswegen stellte er Wilhelm und seinem Sohn die Sache vor, und hielt darum an, daß Stilling auss Neujahr zu ihm in sein

Haus ziehen und mit seinen Kindern eine Privat-Insormation in der lateinischen Sprache vornehmen möchte. Die andern Florenburger Bürger würden alsdann vor und nach ihre Kinder zu ihm schicken, und die Sache würde sich so zusammenketten, daß man sie auch gegen Stolls beins Willen würde durchsehen können.

Diese Absicht war höchst ungerecht, denn der Passet hatte die Aufsicht über die lateinische, wie über alle ans dern Schulen in seinem Kirchspiel, und also auch bei jedet

Bahl bie erfte Stimme.

Stilling wußte die geheime Liegenheit der Sacher Er freute sich, daß sich Alles so gut schickte. Doch durste er die Gesinnung des Predigers nicht entdecken, damit Herr Keilhof nicht alsbald seinen Vorsat ändern möchte. Die

Sache wurde also auf diese Weise beschlossen.

Wilhelm und sein Sohn glaubte nunmehr gewiß, daß das Ende aller Leiden da sei. Denn die Stelle war ansehnuch und einträglich, so daß er ehrlich leben konnte, wenn er auch heirathen würde. Selbst die Stiefmutter fing an, sich zu freuen, denn sie liebte Stilling wirklich, nur daß sie nicht wußte, was sie mit ihm machen sollte; sie fürchtete immer, er verdiene Kost und Trank nicht, geschweige die Kleider; doch was das Letzte betrifft, so war er ihr davin noch wie beschwerlich gewesen, denn er hatte kanm die Nothburst.

Er zog also aufs Nenjahr 1762 nach Floren burg bei dem Schäffen Keilhof ein und fing seine lateinische Information an. Als er einige Tage da gewesen war, that ihm Herr Stollbein insgeheim zu wissen, er möchte einmal zu ihm kommen, doch so, daß es Niemand gewahr würde. Dieses geschah auch an einem Abend in der Däms merung. Der Pastor frente sich von Herzen, daß die Sachen eine solche Wendung nahmen. "Gebt Acht! sagie ex zu Stilling, wenn sie wegen Eurer einmal eine sind und Alles regulirt haben, so müssen sie boch zu mir kommen und meine Sinwilligung holen. Weil sie nun immer geswohnt sind, dumme Streiche zu machen, so sind sie auch gewohnt, daß ich ihnen allezeit contrair din: Wie werden sie auf spitzige Stichelreden studiren? — und wenn sie dann hören werden, daß ich mit ihnen einer Meinung din, so wird sie's wirklich reuen, daß sie Euch gewählt haben, allein dann ist's zu spät. Haltet Euch ganz ruhig und seid nur drav und sleisig, so wird's gut gehen."

Indessen singen die Florenburger an, des Abends nach bein Essen zum Schöffen Keilhof zu kommen, um sich wie berathschlagen, wie man die Sache am besten angreisen möchte, um auf alle Fälle gegen den Pastor gerüstet zu sein. Stilling hörte das Alles, und öfters mußte er hinausgehen, um durch Lachen der Brust Luft zu machen.

Unter venen, die zu Keilhof kamen, war ein sonders licher Mann, ein Franzose von Geburt, der hieß Gahet. So wie nun Niemand wußte, wo er eigentlich het war, deßgleichen ob er Intherisch oder reformirt war, und warum er des Sommers ebensowohl wollene Oberstrümpfe mit Knöpsen an den Seiten trug, als des Winters; wie auch, woher er zu dem vielen Seive kam, das er immer hatte, so wußte auch Niemand, mit welcher Partei er's hielt. Stilling hatte diesen wunderlichen Helligen schon kennen gesernt, als er in die lateinische Schuke ging. Gahet konnte Niemand leiden, der ein Werkeltags-Mensch war; Leute, mit denen er umgehen sollte, mußten Feuer und Eried, und Wahrheit und Erkenntniß in sich haben; wenn er so Jemand fand, dann war er offen und vertraulich.

Da er nun zu Flor en burg Riemand von ber Art wußte, so machte er sich ein Plaistr baraus, sie Alle zusammen, ben Pafter mitgerechnet, zum Narren zu haben. Stils ling aber hatte ihm von jeher gefallen, und nun, ba er erwachsen und Informator bei Reilhof war, so tam er oft bin, um ihn zu bestichen. Diefer Gapet fag and wohl des Abends da und hielt Rath mit den Andern: dieses war aber nie sein Ernst, sondern nur, um feine Freude an ihnen zu haben. Einmal, als ihrer sechs bis acht recht ernstlich an der Schulsache überlegten, fing er an: "Hört, Ihr Rachbarn, ich will Euch wus erzählen: Als ich noch mit bem Kasten auf bem Rücken längs die Thüren ging und Hüte feil trug, so kam ich auch von ungefähr einmal ine Königreich Siberien, und zwar in die Hauptstadt Emugie; nun war der Konig eben gestorben und die Reichsstände wollten einen andern wählen. Nun war aber ein Umstand babei, worauf Alles ankam: bas Reich Kreng = Spinn = Lanb granzt an Siberien, und beide Staaten haben sich seit ber Gunds fluth her immer in ben Haaren gelegen, bloß aus ber Urfache: Die Siberier haben lange in die Höhe ftebenbe Ohren, wie ein Esel, und die Kreuz=Spinn-Länder haben Ohrlappen, die bis auf die Schulter hangen. Nun war von jeher Streit unter beiben Völkern; Jedes wollte behaupten, Abam batte Ohren gehabt wie fie. Des wegen mußte in beiden Ländern immer ein rechtgläubiger König erwählt werben; bas beste Zeichen bavon war, wenn Jemand gegen die andere Nation einen unversöhnlichen Haß hatte. Als ich nun ba war, fo hatten bie Giberter einen vortrefflichen Mann im Vorschlag, den sie nicht so sehr wegen seiner Rechtgläubigkeit, als vielmehr wegen

seiner vortresstichen: Gaben zum König machen wollten. Kur er hatte hech in die Höhe stehende Ohren und auch herabhängende Ohrlappen, er trug also in dem Fall auf beiden Schultern; das wollte zwar Vielen nicht gefallen, doch man wählte ihn. Kun beschloß der Reichsrath, daß der König mit der wohlgeordneten hochohrigten Armee gegen den langohrigten König zu Felde ziehen sollte; das geschah. Allein, was das einen Alarm gab! — Beide Könige kamen ganz friedlich zusammen, gaben sich die Hände und hießen sich Brüder. Alsofort septe man den König mit den Zwitterohren wieder ab und schnitt ihm die Ohren ganz weg, nun konnte er laufen."

Per Bürgermeister Seultetus nahm seine lange Pseise aus dem Mund und fagte: der Herr Gapet ist voch weit in der Welt umber gewesen. Ja wohl! sagte ein Anderer, aber ich glaube, er gibt uns einen Stich; er will damit sagen, wir wären Alle zusammen Esel. Schöffe Keilhof aber lachte, blickte Herrn Gapet heimlich an und sagte ihm ins Ohr: die Narren verstehen nicht, daß Sie den Pastor und sein Consistorium damit meinen. Stilling aber, der ein guter Geographus war und überhaupt die ganze Fadel wohl verstand, kachte recht herzlich und schwieg. Sapet sagte Keilhof wieder ins Ohr: Sie haben's halb und Halb errathen.

Nachdem man nun glaubte, sich in gehörige Sichers heit gesetht zu haben, so schickte men um Fastnacht eine Deputation an den Bastor ab; Schöffe Keilhof ging selbst mit, denn er mußte das Wort sühren. Stilling, wurde Zeit und Weise lang, die sie wieder famen, um zu hören, wie die Sache abgelausen wäre. Er hörte: ce auch von Wort zu Wort, Keilhof hatte den Bortrag gethan.

"Herr Passer! wir haben uns einen lateinischen Schnen aus weister ausgefucht, wir kommen her, um es Ihnen aus zukündigen:"

Ihr habt mich aber nicht vorher gefragt, ob ich ben

and haben will, den Ihr ausgesucht habt.

"Davon ist die Frage nicht, die Kinder sind unser,

die Schule ift unfer und auch ber Goulmeister.4.

Aber welcher unter Euch versteht wohl so viel Latein, um einen solchen Schulmeister zu prüfen, ob er auch wohl zu dem Amte nutt?

"Dazu haben wir unsere Leute."

Der Fürst aber sagte: Ich soll ber Mann sein, ber ben hiefigen Rektor kraminirt und bestätigt, versteht Ihr mich!

"Dekwegen kommen wir ja auch her."

Nun dann! ohne Weitläufigkeit — ich habe auch einen ausgesucht, der gut ist, — und das ist — der bekannte Schulmeister Stilling!

Keilhof und seine Leute fahen sich an. Stollbein aber stand und lächeite mit Triumph, und so schwieg man

eine Beile und sagte gar nichts.

Keilhof erholte sich endlich und sagte: "Nun benn,

fo find wir ja einer Meinung!"

Ja, Schöffe Starrkopf! wir wären benn boch endlich einmal einer Meinung! bringt Euern Schuls weißer ber, ich will ihn bestätigen und einsetzen.

"So weit sind wir noch nicht, Herr Pastor! wir wollen ein eigenes Schulkaus für ihn haben und die

lateinische Schule von der beutschen separiren."

(Denn beibe Schulen waren vereinigt, jeder Schul= meister bekam den halben Gehalt, und der lateinische half dem beutschen in den librigen Stunden.) Gott verzeih mir meine Sünde! da säet doch der Teufel wieder sein Unkraut. Wovon soll denn Euer Rektor leben?

"Das ist wiederum unsere Sache und nicht die Ihrige."

Hört, Schöffe Keilhof! Ihr seid ein recht dum= mer Kerl! ein Vieh, so groß als eines auf Gottes Erd= boden geht, — gehet nach Haus!

"Was? Ihr — Ihr — scheltet mich?"

Geht, großer Narr! Ihr sollt nun Euren Stilling nicht haben, so wahr ich Pastor bin! und damit ging er in

sein Kabinet und schloß die Thüre hinter sich zu.

Noch ehe der Schöffe nach Haus kam, erhielt Stils ling Ordre, nach dem Pfarrhaus zu kommen, er ging und dachte nicht anders, als er würde nun zum Rektor eingesetzt werden; allein wie erschrack er nicht, als ihn Stollbein folgendergestalt anredete:

"Stilling! Eure Sache ist nichts. Wenn Ihr nicht in's größte Elend, in Hunger und Kummer gerathen wollt, so melirt Euch nicht weiter mit den Florenburgern."

Und hierauf erzählte ihm der Pastor Alles, was vorsgefallen war. Stilling nahm mit größter Wehmuth Abschied von dem Pastor. Seid zufrieden! sagte Herr Stollbein, Gott wird Euch noch segnen und glücklich machen, bleibt nur an Eurem Handwerk, bis ich Euch sonst anständig versorgen kann.

Die Florenburger wurden indessen böse auf Stilling, weil er, wie sie glaubten, heimlich mit dem Pastor einverstansben war. Sie verließen ihn also auch und wählten einen Ansbern. Herr Stollbein ließihnen für diesmal ihren Willen; sie machten einen neuen Rektor, gaben ihm ein besonderes Haus, und da sie der alten deutschen Schule den Gehalt nicht entziehen konnten und dursten, zu einem neuen aber keinen

16

Rath wußten, so beschlossen sie, ihm sechzig Kinder zum Lateinlernen zu verschaffen und von jedem Kinde jährlich vier Reichsthaler zu bezahlen. Allein ber rechtschaffene Mann hatte das erste Vierteljahr sechzig, hernach vierzig, zu Ende bes Jahrs zwanzig, und endlich kaum fünf, so daß er, bei aller Mühe und Arbeit, endlich im Hunger, Kummer und Elend ftarb und seine Frau und Kinder bettelten.

Nach biesem Vorfall gab sich Herr Stollbein in Ruhe, er fing an stille zu werden und sich um nichts mehr zu bekümmern; er versah nur bloß seine Amtsgeschäfte, und zwar mit aller Treue. Der Hauptfehler, welcher ihn so oft zu thörichten Handlungen verleitet hatte, war ein Familien= stolz. Seine Frau hatte vornehme Verwandte, und die sah er gerne hoch ans Brett kommen. Auch er selber strebte gerne nach Gewalt und Ehre. Dieses ausgenommen, mar er ein gelehrter und sehr gutherziger Mann; ein Armer kam nie fehl bei ihm, er gab, so lange er hatte, und half bem Elenben, so viel er konnte. Nur dann war er ausgelassen und unerbittlich, wenn er sah, daß Jemand von geringem Stand Miene machte, neben ihm emporzusteigen. Aus bieser Ursache war er auch Johann Stilling immer feinb. Dieser war, wie oben gesagt worden, Commercien=Prä= fibent bes Salen'schen Landes; und da Stollbein ein großer Liebhaber von Bergwerken war, so ließ er Herrn Stilling immer merken, daß er ihn gar nicht für das erkannte, was er war; und wenn Jener nicht bescheiben genug gewesen wäre, bem alten Manne nachzugeben, so hätte es oft harte Stöße abgesett.

Doch zeigte Stollbein's Beispiel, bag Gute bes Herzens und Redlichkeit niemals ungebessert sterben laffe.

Einmal war eine allgemeine Gewerken=Rechnung ab=

zulegen, so daß also die vornehmsten Commercianten des Landes bei ihrem Präsidenten Stilling zusammenkommen mußten. Herr Pastor Stollbein kam auch, deßzgleichen Schöffe Keilhof, mit noch einigen andern Florens burgern. Herr Stilling ging auf den Pastor zu, nahm ihn an der Hand und führte ihn neben sich an die rechte Seite und ließ ihn da sizen. Der Prediger war die ganze Zeit über außerordentlich freundlich. Nach dem Mittagsessen fing er an:

"Meine Herren und Freunde! Ich bin alt und ich fühle, daß meine Kräfte mit Sewalt abnehmen, es ist das letzte Mal, daß ich bei Ihnen bin, ich werde nicht wieder herkommen. Ist nun Jemand unter Ihnen, der mir nicht vergeben hat, wo ich ihn beleidigt habe, den

bitte ich jest von Herzen um Verföhnung."

Alle Anwesenben sahen sich an und schwiegen. Herr Stilling konnte bas unmöglich ausstehen. Herr Paftor! sagte er, das bricht mir mein Herz! — Wir sind Menschen und fehlen Alle; ich habe Ihnen unendlich viel zu banken, Sie haben mir die Grundwahrheiten unserer Religion bei= gebracht, und vielleicht habe ich Ihnen oft Anlag zum Aergerniß gegeben, ich bin also ber Erste, ber Sie von Grund seiner Seele um Berzeihung bittet, wo er Sie beleibigt hat. Der Pastor wurde so gerührt, daß ihm die Thränen die Wangen herunter liefen; er stand auf, umarmte Stils lingen und sagte: Ich habe Sie oft beleidigt. Ich bebaure es, und wir sind Brüber. Rein, sagte Stilling, Sie sind mein Vater! geben Sie mir Ihren Segen! Stollbein hielt ihn noch fest in ben Armen und fagte: Sie find gesegnet, Sie und Ihre ganze Familie, und bas um bes Mannes willen, der so oft mein Stolz und meine Freude mar.

Dieser Auftritt war so unerwartet und so rührend, daß die meisten Anwesenden Thränen in Menge vergoßen, Stilling und Stollbein aber am meisten.

Run stand der Prediger auf, ging herab zu Schöffe Keilhof und den übrigen Florenburgern, lächelte und sagte: Sollen wir denn auch an diesem Rechnungstage unstere Rechnung zusammen abmachen? Keilhof antwortete: Wir sind Ihnen nicht böse! — Ja! versetzte Herr Stollsbein, davon ist hier die Rede nicht. Ich bitte Euch Alle seierlich um Vergebung, wo ich Euch beleidigt habe! — Wir vergeben Ihnen gerne, erwiderte Keilhof, aber das müßten Sie auf der Kanzel thun.

Stollbein fühlte sein ganzes Feuer wieder, doch schwieg er stille und setzte sich neben Stilling hin. Dieser aber wurde so voll Eiser, daß er im Gesicht glühte. Herr Schöffe! sing er an, Sie sind nicht werth, daß Ihnen Gott Ihre Sünden vergibt, so lange Sie so denken. Der Herr Pastor ist frei und hat seine volle Pflicht erfüllt. Christus gesteut Liebe und Versöhnlichkeit. Er wird Euch Euren Starrsinn auf den Kopf vergelten.

Herr Stollbein schloß diese rührende Scene mit den Worten: Auch das soll geschehen, ich will meine ganze Gemeinde öffentlich auf der Kanzel um Vergebung bitten und ihnen weissagen, daß Einer nach mir kommen werde, der ihnen eintränken wird, was sie an mir verschuldet haben. Beides ist auch in seiner ganzen Fülle geschehen.

Kurz nach diesem Vorfall starb Herr Stollbein im Frieden und wurde zu Florenburg in der Kirche bei seiner Gattin begraben. In seinem Leben wurde er gehaßt und nach seinem Tode beweint, geehrt und geliebt. We-

nigstens Heinrich Stilling hielt ihn Lebenslang in ehrwürdigem Andenken.

Stilling war noch bis Ostern bei dem Schöffen Keilhof, allein er merkte, daß ihn ein Jeder sauer ansah, er wurde also auch dieses Lebens müde.

Nun überlegte er einmal des Morgens im Bette seine Umstände; zu seinem Bater zurückzukehren war ihm ein erschrecklicher Gebanke; benn die vielen Feldarbeiten hätten ihn auf die Länge zu Boben gedrückt, dazu gab ihm sein Vater nur Speise und Trank; benn was er allenfalls mehr verdiente, das rechnete ihm derfelbe auf den Vorschuff, ben er ihm in früheren Jahren gegeben hatte, wenn er mit bem Schullohn nicht auskommen konnte; er durfte also noch nicht an Kleiber benken, und biese waren boch binnen Jahresfrift gang unbrauchbar. Bei anbern Meistern zu ar= beiten war ihm ebenfalls schwer, und er sah, daß er sich auch damit nicht retten konnte, denn ein halber Gulben Wochenlohn trug ihm in einem ganzen Jahre nicht so viel ein, als nur die allernothwendigsten Kleider erforderten. Er wurde halb rasend, suhr aus bem Bette und rief: AUmächtiger Gott! was soll ich benn machen? — In bem Augenblicke war es ihm, als wenn ihm in bie Seele ge= sprochen würde: Gehe aus deinem Baterlande, von deiner Freundschaft und aus beines Baters Haus in ein Land, das ich bir zeigen will! Er fühlte sich tief beruhigt und beschloß alsofort, in die Fremde zu gehen.

Dieses geschah Dienstags vor Ostern. Denselbigen Tag besuchte ihn sein Vater. Der gute Mann hatte wiederum seines Sohnes Schicksal vernommen, und deß= wegen kam er nach Florenburg. Beide septen sich zu= sammen auf ein einsames Zimmer, und nun fing Wils belm an:

"Heinrich! ich komme zu Dir, mit Dir Rath zu pflegen; ich sehe nunmehr klar ein, daß Du unschuldig gewesen dist. Gott hat Dich gewiß zum Schulhalten nicht bestimmt, das Handwerk verstehst Du; aber Du bist in solchen Umständen, wo es Dir die Rothdurft nicht versichaffen kann; und bei mir zu sein, ist auch für Dich nicht, Du scheust mein Haus, und das ist auch kein Wunsber; ich din nicht im Stande, Dir das Nöthige zu versschaffen, wenn Du nicht die Arbeit verrichten kannst, die ich zu thun habe, es wird mir selber sauer, Frau und Kinder zu ernähren. Was meinst Du, hast Du wohl nachgedacht, was Du thun willst?"

Vater! darüber habe ich lange Jahre nachgedacht; aber erst diesen Morgen ist mir klar geworden, was ich thun soll; ich muß in die Fremde ziehen und sehen, was

Gott mit mir vor hat.

"Wir sind also einersei Meinung, mein Sohn! Wenn wir der Sache vernünftig nachdenken, so sinden wir, daß Deine Führung von Anfang dahin gezielt hat, Dich aus Deinem Vaterlande zu treiben; und was kannst Du hier erwarten? Dein Oheim hat selber Kinder, und die wird er erst suchen anzubringen, ehe er Dir hilft, indessen gehen Deine Jahre um. Aber — Du — wenn ich Deine ersten Jahre — und die Freude bedenke, die ich an Dir haben wollte — und Du bist nun fort — so ist's um Stilzlings Freude geschehen! Das Ebenbild des ehrlichen Alten." — Hier konnte er nicht mehr reden, er hielt beide Hände vor die Augen, krümmte sich in einander und weinte laut.

Diese Scene war Stilling unausstehlich, er wurde ohnmächtig. Als er wieder zu sich selber kam, stand sein Bater auf, drückte ihm die Hand und sagte: "Heinrich! nimm von Niemand Abschied, gehe, wann Dir der himm= lische Vater winkt! Die heiligen Engel werden Dich bez gleiten, wo Du hingehst, schreibe mir oft, wie es Dir geht!" Nun eilte er zur Thüre hinaus.

Stilling ermannte sich, faßte Muth und empfahl sich Gott; er fühlte, daß er von allen Freunden ganz los war. Nichts hing ihm weiter an, sondern er erwarztete mit Verlangen den zweiten Ostertag, welchen er zu feiner Abreise bestimmt hatte; er sagte Niemand in der Welt etwas von seinem Vorhaben, besuchte auch Niemand,

sondern blieb zu Haus.

Doch konnte er nicht unterlassen, noch einmal zu guter Lett auf den Kirchhof zu gehen. Er that's nicht gerne am Tage, deswegen ging er des Abends vor Ostern beim Licht des vollen Mondes hin und besuchte Vater Stilling's und Dortchens Grab, setzte sich auf jedes eine kleine Weile und weinte stille Thränen. Seine Empfindungen waren unaussprechlich. Er fühlte so etwas in sich und sprach: Wenn diese Beiden noch lebten, so ginge es dir weit anders in der Welt. Er nahm endlich ordentlich Abschied von beiden Gräbern und von den ehrwürdigen Gebeinen, die darinnen verwesten, und ging fort.

Den folgenden Ostermontag Morgen, Anno 1762, welches der zwölfte April war, rechnete er mit dem Schöffen Keilhof ab. Er bekam noch etwas über vier Reichs= thaler. Dieses Geld nahm er zu sich, ging auf die Kammer, that seine drei zerlappten Hemde, das vierte hatte er an, ein Paar alte Strümpse, eine Schlafkappe, seine Scheere

und Fingerhut in einen Reisesack, zog barauf seine Aleider an, die aus ein Paar mittelmäßig guten Schuhen, schwarzen zen wollenen Strümpsen, lebernen Hosen, schwarzen tuchenen Weste, einem ziemlich guten braunen Rock von schlechtem Tuch und einem großen Hut, nach der dama-ligen Mode, bestanden. Nun trümmte er sein sadenrechtes braunes Haar, nahm seinen langen dornenen Stock in. die Hand und wanderte auf Salen zu, wo er sich einen Reisepaß besorzte, und zu einem Thor herausging, das gegen Nordwesten steht. Er gerieth auf eine Landstraße; ohne zu wissen, wohin sie sührte, folgte er derselben, und sie brachte ihn am Abend in einen Flecken, welcher an der Bränze des Salen'schen Landes liegt.

Hier kehrte er in einem Wirthshause ein und schrieb einen Brief an seinen Bater nach Leindorf, in welchem er zärtlich Abschied von ihm nahm, und ihm versprach, sobald er sich irgendwo niederlassen würde, Alles umständlich zu schreiben. Unter den Bürgergästen, welche des Abends in diesem Hause tranken, waren verschiedene Fuhrsleute, eine Art Menschen, bei denen man sich am allersbesten nach den Wegen erkundigen kann. Stilling fragte sie, wohin diese Landstraße führe. Sie sagten: nach Schön ent hal. Nun hatte er in seinem Leben viel von dieser weitberühmten Handelsstadt gehört; er beschloß also, dahin zu reisen, ließ sich deswegen die Oerter an dieser Landstraße und ihre Entsernung von einander sagen; dieses Alles zeichnete er in seine Schreibtasel auf und legte sich ruhig schlasen.

Des anbern Morgens, nachbem er Kaffee getrunken und ein Frühstück genommen hatte, empfahl er sich Gott und setzte seinen Stab weiter; es war aber so nebelig, baß er kaum einige Schritte vor sich hinsehen konnte; ba er nun auf eine große Haibe kam, wo viele Wege neben einander hergingen, so solgte er immer demjenigen, welcher ihm am gebahntesten schien. Als sich nun zwischen zehn und elf Uhr der Nebel vertheilte und die Sonne durchbrach, so sand er, daß sein Weg gegen Worgen ging. Er erschrack herzlich, wanderte noch ein wenig fort, dis auf eine Anhöhe, da sah er nun den Flecken wieder nahe vor sich, in welchem er über Nacht geschlasen hatte. Er kehrte wieder um, und da nun der Himmel heiter war, so sand er die Heerstraße, die ihn binnen einer Stunde auf eine große Höhe führte.

Hier sette er sich an einen grünen Rasen und schaute gegen Südosten. Da sah er nun in der Ferne das alte Geisen berger Schloß, den Giller, den höchsten Hügel, und andere gewohnte Gegenden mehr. Ein tieser Seufzer stieg ihm in der Brust auf, Thränen floßen ihm die Wangen herunter; er zog seine Tasel heraus und schrieb:

> Noch einmal blickt mein mattes Auge Nach diesen frohen Bergen hin. O! wenn ich die Gefilde schaue, Die jene Himmelskönigin Wir oft mit kühlen Schatten malte, Und lauter Wonne um mich strahlte;

So fühl ich, wie in süßen Träumen, Die reinsten Lüste um mich weh'n, Als wenn ich unter Ebens Bäumen Seh' Bater Abam bei mir steh'n, Als wenn ich Lebenswasser tränke, Am Bach in süße Ohnmacht sänke.



Dann wedt mich ein Gebanke wieber, So wie ber stärkste Donnerknall Sich mälzt vom hohen Giller nieber,

und Blize zücken überall.

Die Hündin starrt und fährt zusammen, Sie blinzelt in den lichten Flammen.

Dann sinkt mein Geist zur schwarzen Höhle, Schaut über sich und um sich her, Dann kommt kein Licht in meine Scele, Dann schimmert mir kein Sternlein mehr, Dann ruf ich, daß die Felsen hallen, Und tausend Echo wiederschallen.

Doch endlich glänzt ein schwacher Schimmer, Der Menschenvater winket mir, Und seh ich euch, ihr Berge, nimmer, So blüht im Segen für und für! Bis euch der letzte Blick zertrümmert Und ihr wie Gold im Ofen schimmert.

Und dann will ich auf euren Höhen, Dann, wann ihr einst erneuert seid, Umher nach Bater Stilling sehen, Mich freuen, wo sich Dortchen freut, Dann will ich dort in euren Hainen In weißen Kleidern auch erscheinen.

Wohlan! ich wende meine Blide Nach unbekannten Bergen hin, Und schaue nicht nach euch zurück, Bis daß ich einst vollendet bin. Erbarmer! leite mich im Segen Auf diesen unbekannten Wegen!

Nun stand Stilling auf, trocknete seine Thränen ab, nahm seinen Stab in die Hand, den Reisesack auf den Rücken und wanderte über die Höhe ins Thal hinunter.

## III.

## Stilling's Wanderschaft.

Eine wahrhafte Gefdicte.

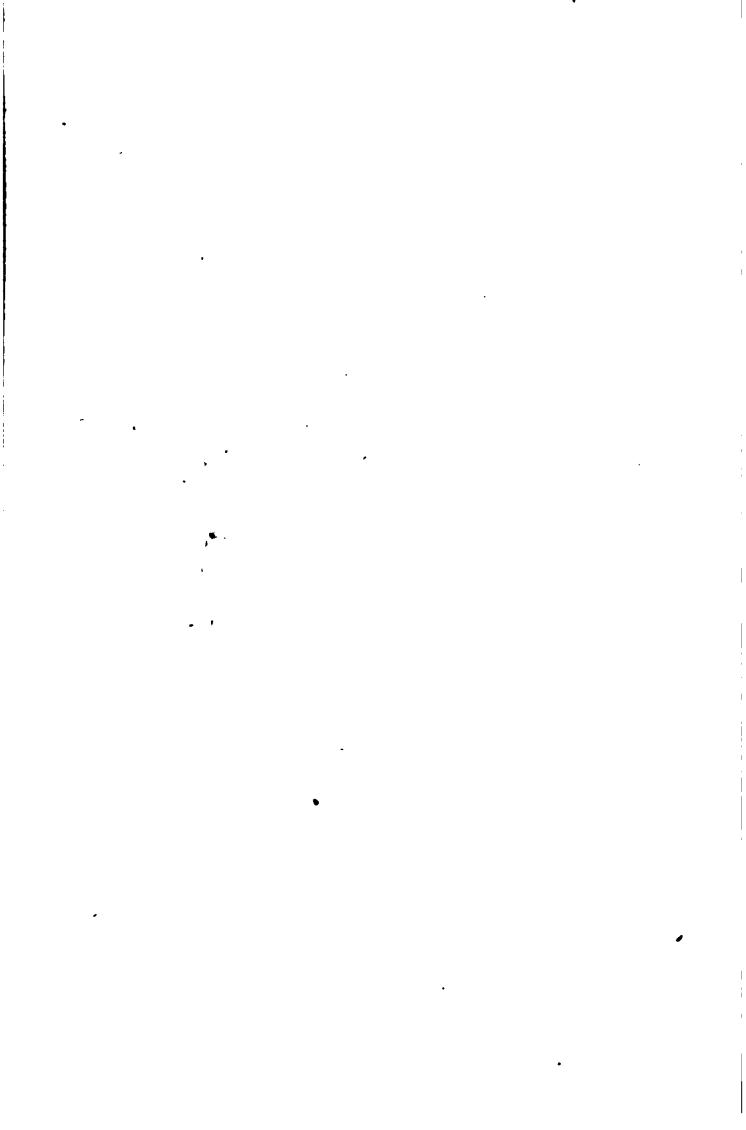

## Beinrich Stilling's Wanderschaft.

So wie Heinrich Stilling den Berg hinunter ins Thal ging und sein Vaterland aus dem Gesichte verslor, so wurde auch sein Herz leichter; er fühlte nun, wie alle Verbindungen und alle Beziehungen, in welchen er bis dahin so ängstlich geseufzt hatte, aushörten, und deßswegen athmete er freie Luft und war völlig vergnügt.

Das Wetter war unvergleichlich schön; des Mittags trank er in einem Wirthshaus, das einsam am Wege stand, ein Glas Bier, aß ein Butterbrod dazu und wanderte darauf wieder seine Straße, die ihn durch wüste und öde Derter des Abends nach Sonnenuntergang in ein elendes Dörschen brachte, welches in einer morastigen Gegend, in einem engen Thal in den Gesträuchen lag; die Häuser waren elende Hütten und standen mehr in der Erde, als auf derselben. An diesem Ort war er nicht Willens gewesen, zu übernachten, sondern zwei Stunden weiter; allein da er sich des Worgens früh irr gegangen hatte, konnte er so weit nicht kommen.

An dem ersten Hause fragte er: ob Jemand im Dorfe wohne, der Reisende beherberge? Man wies ihm ein Haus, er ging da hinein und fragte, ob er hier übernachten könnte? Die Frau sagte: Ja. Er ging in die Stube, sette sich hin und legte seinen Reisesack ab. Der Haus:

vater kam herein, einige kleine Kinder versammelten sich bei dem Tisch und die Frau brachte ein Thranlicht, welches fie an eine hanfene Schnur mitten in ber Stube auf. hing; Alles sah so ärmlich und, die Wahrheit zu sagen, so verdächtig aus, daß Stilling angst und bange wurde und lieber im lieben Wald geschlafen hätte; doch das war ganz unnöthig, benn er besaß nichts, das stehlenswerth war. Indessen brachte man ihm ein irbenes Schüsselchen mit Sauerfraut, ein Stud Sped babei und barauf ein paar gebackene Gier. Er ließ sich's gut schmecken und legte sich aufs Stroh, das man ihm in der Stube bereitet hatte. Er schlief vor Mitternacht, meistentheils aus Angst, nicht viel. Der Wirth und seine Frau schliefen auch in der Stube in einem Alkoven. Gegen zwölf Uhr hörte er die Frau zum Manne sagen: Arnold, schläfft du? Nein, antwortete er, ich schlafe nicht. Stilling horchte, holte aber mit Fleiß stark Athem, damit sie glauben sollten, er schliefe fest.

Was mag das wohl für ein Mensch sein? sagte die Frau. Arnold erwiderte: "Das mag Gott wissen! ich habe den ganzen Abend nachgedacht, er sprach nicht viel; sollte es auch wohl eine rechte Sache mit dem Menschen sein?"

Denke doch nicht gleich etwas Arges von den Leuten! versetze Trine, er sieht so ehrlich aus, wer weiß, was er all für Unglück schon erlebt hat; gewiß, er dauert mich; sobald als er zur Thüre hereintrat, kam er mir so traurig vor, unser Herr Gott wolle ihm doch beistehen; ich kann sehen, daß er etwas auf dem Herzen hat.

"Du hast recht, Trine!" antwortete Arnold, "Gott verzeihe mix meinen Argwohn! ich bachte gerade an den Schulmeister aus dem Salen'schen Lande, der vor ein paar Jahren hier schlief, ber war gerade so gekleidet, und wir hörten hernach, daß er ein Geldmünzer gewesen."

Arnold! sagte Trine, du kannst auch die Leute gar nicht aus dem Gesicht kennen; Jener sah so schwarz und so sinster aus den Augen und durfte einen nicht ansehen, Dieser aber sieht so freundlich und so gut aus, er hat wahrlich ein gut Gewissen!

"Ja, ja!" schloß Arnold, "wir wollen ihn unserem Herr Gott befehlen, der soll ihm wohl helsen, wenn er

fromm ist."

Run schliefen die guten Leute wieber; Stilling wurde aber so vergnügt auf seinem Stroh, er fühlte ben Stilling'schen Beift um sich weben und schlief so sanft bis an ben Morgen, als wenn er in Eiberdunen gelegen hätte. Sobald er erwachte, war schon sein Wirth und seine Wirthin am Ankleiben; er sah sie Beibe lächelnb an und wünschte ihnen einen guten Morgen. Sie fragten ihn, wie er geschlasen hätte, und er antwortete: nach Mitternacht recht wohl. Ihr waret gestern Abend wohl recht müde? sagte Trine, Ihr sahet so traurig aus. Stil= Ling erwiderte: Lieben Freunde! ich war nicht so sehr mübe, allein ich habe viel in meinem Leben ausgestanden und sehe beswegen trauriger aus, als ich bin; dazu muß ich bekennen, ich war bang, ob ich auch bei frommen Leuten wäre. Ja, sagte Arnold, Ihr seib bei Leuten, die Gott fürchten und gerne selig werden wollen; wenn Ihr große Schätze bei Euch hättet, sie wären bei uns verwahrt. Stilling reichte ihm seine rechte Hand und fagte mit der zärtlichsten Miene: Gott segne Euch! so find wir einerlei Meinung. Trine! fuhr Arnold fort, mache uns einen guten Thee, hole etwas vom besten Milch= rahm bazu, da wollen wir Drei so zusammentriuken, wir möchten nicht wieder zusammenkommen. Die Frau war hurtig und froh, sie that gerne, was der Mann sagte. Nun tranken die Drei den Thee und waren Alle daheim. Stilling sloß über von Freundschaft und Empfindung, es that ihm wehe, von den Leuten wegzugehen, die Augen gingen ihnen Allen über, als er Abschied nahm. Aufs Neue gestärkt, wanderte er wieder seinen Weg fort.

Nach fünf Stunden, da es gerade Mittag war, kam er in einen schönen Flecken, der in einer angenehmen Gegend lag; er fragte nach einem guten Wirthshause; man wies ihm eins an der Straße, er ging hinein, trat in die Stude und forderte etwas zu essen. Hier saß ein alter Mann am Ofen; der Schnitt seiner Kleidung zeigte etwas Vornehmes, die eigentliche Beschaffenheit derselben aber, daß er weit von seinem ehemaligen Zustand herunter gekommen sein mußte; sonst waren zwei Jünglinge und ein Mädchen daselbst, deren tiefe Trauerkleider den Verlust eines nahen Anverwandten vermuthen ließen. Das Mädchen besorgte die Küche, sie sah bescheiden und reinlich aus.

Stilling setzte sich dem alten Mann gegenüber; sein offenes Gesicht und seine Freundlichkeit erweckte den Greis, daß er sich mit ihm in ein Gespräch einließ. Beide wurden bald vertraulich, so daß Stilling seine ganze Geschichte erzählte. Conrad Brauer (so hieß der Alte) verwunderte sich über ihn und weissagte ihm viel Gutes. Nun rüstete sich der ehrliche Mann auch, um seine Schicksale zu erzählen; das that er einem Jeden, der nur Lust hatte, ihm zuzuhören; dieses geschah vor, wähzend und nach dem Mittagessen. Die jungen Leute, welche seines Bruders Kinder waren, mochten das Alles wohl

hundertmal gehört haben; sie merkten nicht sonderlich auf, doch bekräftigten sie zuweilen Etwas, das unglaublich war. Stilling hörte indessen fleißiger zu, denn Erzählen war doch ohnehin seine Lieblingssache. Conrad

Brauer fing folgenbermagen an:

"Ich bin der älteste unter drei Brüdern; der mittlere ist ein reicher Kausmann an diesem Ort, und der jüngste war der Bater dieser Kinder, deren Mutter vor einigen Jahren, mein Bruder aber vor wenigen Wochen gestorden ist. Ich legte mich in meiner Jugend aufs Wollenweberhandwerk, und da wir von unsern Eltern nichts ererbt hatten, so führte ich meine beiden Brüder mit dazu an; doch der Jüngste that eine gute Heirath hier in dieses Haus; er verließ also das Handwerk und wurde ein Wirth. Ich und mein mittlerer Bruder setzen unterdessen die Fabrik sort. Ich war glücklich und kam unter Gottes Segen in eine gute Handlung, so daß ich Wohlstand und Reichthum erlangte; ich ließ es meinen mittleren Bruder reichlich genießen. Ia, Gott weiß, daß ich es gethan habe!"

"Indessen sing mein Bruder eine sonderbare Freierei an. Hier in der Nähe wohnte eine alte Frauensperson, die wenigstens sechzig Jahre alt und dabei über die Maßen häßlich war, so daß man sie auch wegen ihrer übers mäßigen Unreinlichkeit, so zu sagen, mit keiner Zange hätte anfassen sollen. Diese alte Jungser war sehr reich, dabei aber so geizig, daß sie kaum satt Brod und Wasser genoß. Die gemeine Rede ging: daß sie ihr vieles Geld in einem Sack habe, den sie an einem ganz unbekannten Ort verborgen hätte. Mein Bruder ging dahin und suchte das ausgelöschte Feuer dieser Person wiederum anzuzünzben; es gelang ihm auch nach Wunsch, sie wurde verliebt

in ihn und er auch in ste, so daß Traufung und Höchzeit bald vor sich gingen. Mit der Entdeckung des Hausgöhen wollte es aber lange nicht recht fort, doch gerieth es meinem braven Bruder endlich auch, er fand ihn und brachte ihn mit Freuden in Sicherheit; das fränkte nun die gute Schwägerin, daß sie die Auszehrung bekam und zu großer Freude meines Bruders starb."

"Er hielt ehrlich die Trauerzeit aus, suchte sich aber unter ber Hand eine junge, die ungefähr so schwer sein mochte, als er ganz unschulbiger Weise geworden war; biefe nahm er und nun fing er an, mit seinem Gelbe zu wuchern, und zwar auf meine Unkosten; benn er handelte mit wollen Tuch, und so stach er mir alle meine Hand= lungsfreunde ab, indem er immer die Waaren wohlfeiler umschlug, als ich. Hierüber fing ich an, zurückzugehen, und meine Umstände verfchlimmerten sich von Tag zu Tag. Dieses sah er wohl, er sing an, freundlich gegen mich zu sein, und versprach mir Gelb vorzuschießen, so viel ich nöthig haben würde; ich mar so thöricht, ihm zu glanben; als ce ihm Zeit bäuchte, nahm er mir Alles, was ich auf ber Welt hatte; meine Frau frankte sich zu todt und ich lebe in Elend, Hunger und Rummer; meinen seligen Bruder hier im Haus hat er auf dieselbe Weise aufgefressen."

Ja, das ist wahr! sagten die drei Kinder und weinten.

Stilling hörte diese Geschichte mit Entsetzen; er sagte: das ist wohl einer von den abscheulichsten Menschen unter der Sonne, dem wird es in jener Welt sauer einsgetränkt werden.

Ja, sagte der alte Brauer, darauf lassen es solche Leute ankommen.

Rach bem Essen ging Stilling an ein Clavier, vas an der Wand stand, spielte und sang dazu: Wernur den lieden Gott läßt walten. Der Alte salztete die Hände und sang aus vollem Halse mit, so daß ihm die Thränen über die Wangen herabrollten, deßzgleichen thaten auch die drei jungen Leute.

Nun bezahlte Stilling, was er verzehrt hatte, gab einem Jeden die Hand und nahm Abschied. Alle waren vertraulich mit ihm und begleiteten ihn vor die Haussthüre, wo sie ihm noch einmal alle Viere die Hand gaben

und ihn bem Schut Gottes empfahlen.

Er wanderte also wiederum die Schönenthaler Landsstraße fort und freute sich von Herzen über all die guten Leute, die er bis dahin angetroffen hatte. Diesen Flecken will ich Holzheim nennen, denn ich werde doch mit

meiner Gefchichte wieber bahin muffen.

Von hier bis Schönenthal hatte er nur noch fünf Stunden zu reisen; da er sich aber zu Holzheim ziemlich lange aufgehalten hatte, so konnte er des Abends nicht wohl dahin kommen; er blieb also eine starke Stunde diesseits in dem Städtchen Rasen heim über Nacht liegen. Die Leute, dei denen er herbergte, waren nicht für ihn, und deswegen blieb er auch still und verschlossen.

Des andern Morgens begab er sich auf den Weg nach Schönenthal. Als er auf die Höhe kam und die unsvergleichliche Stadt mit dem paradiesischen Thal übersschaute, so freute er sich, setzte sich hin auf den Rasen und beschaute das Alles eine Weile; hiebei stieg ihm der Wunsch so tief aus dem Innersten seiner Seele empor: Ach Gott, möchte ich doch da mein Leben beschließen!



Run überlegte er erst, was er wohl eigentlich beginnen wollte. Der Abschen vor dem Schneiderhandwerk verleitete ihn, an eine Condition bei einem Rausmann zu denken; da er nun zu Schönen thal Niemand wußte, an den er sich adressiren könnte, so siel ihm ein, daß Herr Dahlsheim in dem Flecken Dornfeld, der Dreiviertelstunden oftwärts Schönen thal das Thal hinauf liegt, Prediger sei; sosort nahm er sich vor, dahin zu gehen und sich demselben zu entdecken. Er stand auf, ging langsam den Berg hinunter, um Alles wohl besehen zu können, und vollends in die Stadt hinein.

Hier bemerkte er sofort, was Manufakturen und Handlung einem Ort für Segen und Wohlstand zuwenden . können; die prächtigen Paläste der Kausleute, die zierlichen Häuser ber Bürger und Handwerksleute, nebst ber überaus großen Reinlichkeit, die sich sogar in den Kleibern ber Mägde und geringen Leute äußerte, entzückte ihn ganz, hier gefiel es ihm überaus wohl, Er ging durch die ganze Stadt und das Thal hinauf, bis nach Dornfeld. Er fand Herrn Dahlheim zu Haus, erzählte ihm auch kurz und gut seine Umstände; allein der gute Herr Pastor wußte keine Gelegenheit für ihn. Stilling war noch nicht erfahren genug, sonst hätte er leicht benten können, daß man so keinen Menschen von der Straße in Hand= lungsbienste aufnimmt, benn Herr Dahlheim, ob er gleich aus bem Salen'schen Lanbe zu Haus mar, kannte doch weder Stilling, noch seine Familie.

Er reiste also wieder zurück nach Schönenthal und war halb Willens, sich für einen Schneiberburschen anzugeben; doch als er im Vorbeigehen unlängst eine Schneisberwerkstatt gewahr wurde, daß es hier Mode sei, mit

übereinander geschlagenen Beinen auf dem Tisch zu sitzen, fo schreckte ihn bieses wieder ab, benn er hatte noch nie anders, als vor bem Tisch auf einem Stuhl gesessen. Indem er nun so fürbaß in den Gaffen auf= und ab= ging, sah er ein Pferd mit zwei Körben auf dem Rücken, und einen ziemlich wohlgekleideten Mann babei stehen und die Körbe festbinden. Da nun dieser Mann so ziemlich gut aussah, so fragte ihn Stilling: ob er diesen Abend noch aus ber Stadt ginge? Der Mann sagte: Ja! ich bin der Bote von Schauberg und gehe alsofort dahin ab. Stilling erinnerte sich, daß daselbst der junge Herr Stollbein, bes Florenburger Predigers Cohn, Baftor fei, befigleichen, bag sich verschiebene Salen'iche Schneiberburschen daselbst aufhielten; er beschloß also, mit bem Boten bahin zu gehen; dieser ließ es auch gerne geschehen. Schanberg liegt brei Stunden füdwestwärts von Schönenthal ab.

Unterwegs suchte Stilling mit dem Boten verstraulich zu werden. Wenn es nun der ehrliche Wandssbecker gewesen wäre, so würden die Beiden einen hübschen Discuts gehalten haben; allein das war er nicht, obsgleich der Schauberger unter Vielen einer der Rechtsschaffensten sein mochte, denn er nahm Stilling's Reisessach umsonst auf dem Pferde mit, so war er doch kein empfindsamer Bote, sondern nur bloß ein guter ehrlicher Mann, welches schon viel ist. Sodald als sie zu Schausberg ankamen, begab er sich zum Herrn Pastor Stollsbein; dieser hatte nun seinen Großvater wohl gekannt, bestgleichen seine selige Mutter, auch kannte er seinen Bater, denn sie waren Knaben zusammen gewesen.

Stollbein freute sich berglich über biesen Laubs-

mann; er rieth ihm alsofort, sich ans Handwerk zu begeben, damit er an Brod kommen möchte, indeffen wollte er, Fleiß anwenden, um ihm zu einer anftäudigen Condition zu verhelfen. Er ließ augenblicklich einen Schneider= burschen zu sich kommen, welchen er fragte: Ob nicht für diesen Fremden eine Gelegenheit, in der Stadt sei? D ja! antwortete jener, er kommt, als wenn er gerufen mare, Meister Nagel ist sehr verlegen um einen Gefellen. Stollbein schickte die Magd mit Stillingen hin, und er wurde mit Freuden auf und angenommen.

Mle er nun des Abends zu Bette ging, so überdachte er seinen Wechsel und die treue Vorsorge des Baters im Himmel. Ohne Vorsatz wohin, war er aus seinem Bater= lande gegangen, die Borsehung hatte ihn drei Tage gütig geleitet, und schon des britten Tages am Abend war er wieber versorgt. Jest leuchtete ihm ein, welch eine große Wahrheit es sei, was ihm sein Vater so oft gesagt hatte: Ein Bandwert ift ein theures Geschent Gottes und hat einen golbenen Boden. Er murde ärger= lich über sich selbst, daß er diesem schönen Beruf so feind war; er betete herzlich zu Gott, bankte ihm für seine gnädige Führung und legte sich schlafen.

Des Morgens früh stand er auf und feste sich an die Werkstatt. Meister Nagel hatte keinen andern Ge= sellen, als ihn, aber seine Frau, seine beiden Töchter

und zwei Knaben halfen alle Kleider machen.

Stilling's Behendigkeit und ungemeine Geschick= lichkeit im Schneiberhandwerk gewann ihm alsofort die Gunft seines Meisters; seine freundliche Gesprächigkeit und Gutherzigkeit aber die Liebe und Freundschaft ber Frau und der Kinder. Er war kaum drei Tage ba ge=

wesen, so war er schon zu Hause; und weil er weder Vorwürfe noch Versolgungen zu befürchten hatte, so war

er diese Zeit, so zu sagen, vollkommen vergnügt.

Den exsten Sonntag Nachmittag verwendete er aufs Briefschreiben, indem er seinem Vater, seinem Oheim und sonstigen guten Freunden seine gegenwärtigen Umstände bezichtete, um seine Familie zu beruhigen; denn man kann denken, daß sie so lange um ihn sorgten, dis sie wußten, daß er am Brod war. Er erhielt auch bald freundschaft= liche Antworten auf diese Briefe, worin er zur Demuth und Nechtschaffenheit ermahnt und vor aller Gefahr im

Umgang mit unsichern Leuten gewarnt wurde.

Indessen wurde er bald in gang Schauberg bekannt. Des Sonntag Vormittags, wenn er in die Kirche ging, so ging er nirgends anders hin, als auf die Orgel, und weil der Organist ein steinalter und ungeschickter Mann war, so getraute sich Stilling während dem Singen und beim Ausgang aus ber Kirche besser zu spielen; benn ob er gleich bas Clavierspielen nie kunftmäßig, sonbern bloß aus eigener Uebung und Nachdenken gelernt hatte, so spielte er doch, den Choral ganz richtig und nach den Noten, und vollkommen vierstimmig; er ersuchte deß= wegen den Organisten, ihn spielen zu lassen; dieser war von Herzen froh und ließ ihn immer spielen. nun in den Vor= und Zwischenläufen beständig nut Serten und Terzen um sich warf und gerne bie sanftesten und rührendsten Register zog, wodurch das Ohr des gemeinen Mannes und berer, die keine Musik verstehen, am meisten gerührt wird, und weil er beim Ausgang aus ber Kirche auch immer ein harmonisches Singstück, das aber alle= zeit entweder traurig oder zärtlich war, spielte, wobei fast

immer bie Flotenregister mit bem Tremulanten gebraucht wurden, so war Alles aufmerksam auf den sonderbaren Organisten; ber meiste Haufe stand vor ber Kirche, bis er von der Orgel herunter und zur Kirchenthure heraus= tam; bann steckten die Leute die Köpfe zusammen und fragten sich unter einander: was das für ein Mensch sein möchte? Endlich ward es allgemein bekannt, es war bes

Schneibers Ragel fein Gefelle.

Wenn Jemand zu Meister Ragel tam, besonders Leute von Condition, Rausseute, Beamte, vber auch Gelehrte, bie etwas wegen Kleibersachen zu bestellen hatten, so ließen sic sich mit Stillingen wegen bes Orgelspielens in ein Gespräch ein; da brachte bann ein Wort das andere. Er mischte zu ber Zeit viele lateinische Brocken mit in seine Reben, sonderlich wenn er mit Leuten umging, von denen er vermuthete, daß sie Latein verstünden; das setzte bann Alle in Erstaunen, nicht daß er eben ein Wunder von Gelehrsamkeit gewesen wäre, sondern weil er da saß und nähte und boch so sprach, welches in Einer Berson vereinigt, besonders in Schauberg, etwas Unerhörtes war. Alle Menschen, vornehme und geringe, kamen und liebten ihn, und dieses war eigentlich Stilling's Element; wo man ihn nicht kannte, war er still, und wo man ihn nicht liebte, traurig. Meister Nagel und alle seine Leute ehrten ihn bergestalt, daß er mehr Herr als Geselle im Hause war.

Die vergnügtesten Stunden hatten fie Alle zusammen bes Sonntag Nachmittags; bann gingen sie oben ins Haus auf eine schöne Kammer, beren Aussicht ganz herr= lich mar; hier las ihnen Stilling aus einem Buche vor, das die Frau Ragel geerbt hatte; es war ein alter Foliant

mit vielen Holzschnitten, bas Titelblatt war verloren, es handelte von den niederländischen Geschichten und Kriegen unter der Statthalterschaft der Herzogin von Parma; des Herzogs von Alba, des großen Commeters u. s. w., nebst den wunderbaren Schickfalen des Prinzen Morits von Rassau; hiedei verhielt sich nun Stilling wie ein Prosessor, der Lehrstunden hält; er erkärte, er erzählte ein und anderes dazwischen, und seine Zuhörer waren ganz Ohr. Erzählen ist immer seine Sache gewesen, und Uedung macht endlich den Meister.

Gegen Abend ging er alsbann mit seinem Meister, oder vielmehr mit seinem Freund Nagel um die Stadt spazieren, und weil dieselbe auf einer Höhe, kaum sünf Stunden vom Rhein abliegt, so war dieser Spaziergang wegen der herrlichen Aussicht unvergleichlich. Westwärts sah man eine große Strede hin diesen prächtigen Strom im Schimmer der Abendsonne majestätisch auf die Rieders lande zueilen; rund umber lagen tausend buschigte Hügel, wo überall entweder blühende Bauernhöse, oder prächtige Rausmannspaläste zwischen den grünen Bäumen hervorzgudten; dann waren Ragel's und Stilling's Gespräche herzlich und vertraulich, sie ergoßen sich in einsander, und Stilling ging eben so vergnügt schlasen, als er auch ehemals zu Zellberg gethan hatte.

Herr Pastor Stollbein hatte seine herzliche Fteude daran, daß sein Landsmann Stilling so allgemein beliebt war, und er machte ihm Hoffnung, daß er ihn mit

ber Zeit würde anständig verforgen konnen.

So angenehm verflossen dreizehn Wochen, und ich kannt sagen, daß Stilling während der Zeit sich weder seines Handwerks schämte, noch sonst größes Verkangen trug, bavon abzukommen. Um bas Ende biefer Zeit, etwa mitten im Juni, ging er an einem Sonntag Nachmittag durch eine Gasse der Stadt Schauberg; die Sonne schien angenehm und der Himmel war hier und de mit einzelnen Wolken bedeckt; er hatte weber tiefe Betrachtungen, noch soust etwas sonderliches in den Gebanken; von ungefähr blickte er in die Höhe und sah eine lichte Wolke über seinem Haupte hinziehen; mit diesem Anblick hurchbrang eine unbekannte Kraft feine Geele, ihm wurde so innig wohl, er zitterte am ganzen Leibe und kommte fich kamm guthalten, daß er nicht barniedersant; von dem Mugenbliete an fühlte er eine unüberwindliche Reigung, panz für die Ehre Gottes und bas Wohl seiner Mit= menschen zu leben und zu sterben; seine Liebe zum Bater ber-Menschen und zum göttlichen Erlöser, deßgleichen zu allen Menschen, war in diesem Augenblicke so groß, daß er willig sein Leben aufgeopfert hätte, wenn es nöthig Dabei fühlte er einen unwiderstehlichen gewesen iväre. Trieb, über seine Gedanken, Worte und Werke zu wachen, damit sie alle Gott geziemend, angenehm und nüplich sein mochten. Auf der Stelle machte er einen festen unwider= ruflichen Bund mit Gott, sich hinführe lediglich seiner Führung zu überlassen und keine eiteln Wünsche mehr zu hegen, sondern wenn es Gott gefallen würde, daß er Lebenslang ein Handwerksmann bleiben sollte, willig und met Freuden damit zufrieden zu sein.

Niemand von diesem Borfall etwas, sondern er blieb, mie ex vordin war, nur daß er weniger und behutsamer redete, welches ihn noch besiebter machte.

.... Diese Geschichte iff, eine zewisse Wahrheit... Ich über-

lasse Schöngeistern, Philosophen und Psychologen, darans zu machen, was ihnen beliebt; ich weiß wohl, was es ist, das den Menschen umkehrt und so ganz veräudert.

Diefen Sonntag, als Obiges geschah, über drei Wochen ging Stilling bes Nachmittags in die Kirche, nach berselben fiel ihm vor ber Kirchthüre ein, den Stadtschulmeister einmal zu besuchen; er verwunderte sich selbst, daß er bas nicht eher gethan hatte, er ging also stehenden Fußes zu ihm hin; bieser war ein ansehnlicher braver Mann; er kannte Stillingen schon und freute sich, benselben bei sich zu sehen; sie tranken Thee zusammen und rauchten eine Pfeise, Tabat bazu. Endlich fing der Schulmeister an und fragte: Db er nicht Luft hatte, eine schöne Condition anzutreten ? Fluge war, seine Luft bazu wieder so gruß, als sie jemals gewesen. D ja! antwortete er, das wünschte ich wohl von Herzen. Der Schul= meister fuhr fort: Sie kommen gerade, als wenn Sie gerufen wären; heute habe ich einen Brief vou einem vor= nehmen Kaufmann erhalten, der eine halbe Stunde jenseits Holzheim wohnt; er ersucht mich in demselben, ihm einen guten Haus-Informator anzuweisen; ich habe an Sie nicht gebacht, bis Sie eben herein kommen; nun fällt mir ein, daß Sie wohl der Mann dazu maren; wenn Sie nun die Stelle muehmen wollen, fo ift gar kein Zweisel mehr, daß Gie fie erhalten werben. Stils Ling jauchzte innerlich per Frenden, und glaubte fest, jest sei- nun einmal die Stunde seiner Erlösung, getommen; er fagte asso: daß es von jeher sein Zweck gewesen mit: feinen wenigen, Talenten Gott und ben Rächsten zu bienen, und er ergreife biefe Gelegenheit mit beiben Bandan, weil sie eine Beförderung seines Stückes sein tonne Daran ist wohl kein Zweisel, versetzte der Schulmeister: es kommt nur auf Ihre Aufführung an, so können Sie mit der Zeit freilich glücklich und bestördert werden; nächsten Postag will ich dem Herrn Hoch berg schreiben, so werden Sie bald abgeholl werden.

Nach einigen Gesprächen ging Stilling wieder nach Haus. Er erzählte alsofort diesen Vorfall Herrn Stoll= Bein, befigleichen and bein Meister Ragel und feinen Leuten. Der Herr Baftor war froh, Meister Ragel und bie Seinigen abet trauerten, sie wendeten alle Berebsam= keit an, um ihn bei sich zu behalten, allein bas war vergebens, das Handwerk widerte ihn an; Zeit und West ward ihm lange, bis er an seinen bestimmten Ort kam; boch fichtte er jett Etwas in seinem Innern, das biesem Beruf beständig widersprach; bies unbekannte Etwas über= zengte ihn in feinem Gemüth, daß biese Reigung wiederum aus dem alten verderbten Grund herrühre; Dieses neue Gewissen, wenn ich so reben barf, war erst seit bem gemekbeten Sonntag in ihm aufgewacht, ba er eine so gewaltige Veränderung bei sich verspürt hatte. Diesé Ueber= zeugung kränkte ihn, er fühlte wohl, baß sie wahr war, allein seine Reigung war allzu stark, er konnte ihr nicht miberstehen; bazu fand sich eine Art von Schlange bei ihm ein, welche fich burch die Vernunft zu helfen suchte, indem sie ihm vorstellte: Ja; sollte Gott das wohl haben wollen, daß du da ewig an der Rahnabel fiten bleiben sollst und beine Talente vergräbst? Reineswegs! du mußt bei der ersten Gelegenheit damit wuchern, laß bich bas nicht weis machen, es ift bloß eine hppochonbrische Grille; etebann marf bas Gewiffen wieder ein: Wie oft haft bu aber mit beinen Talenten in der Unterweisung ber Jugend

wuchern wollen, und wie ist's dir dabei ergangen? — Die Schlange wußte dagegen einzuwenden: das soien lauten Läuterungen gewesen, die ihn zu einem wichtigen Geschäft hätten tüchtig machen sollen. Nun glaubte Stilling der

Schlange, und bas Gewissen schwieg.

Schon den folgenden Sonntag, kam ein Bote von Herrn Hochberg, der Stilling abholte. Alle weinten bei seinem Abschied, er aber ging mit Frenden. Als sie nach Holzhein kamen, so gingen sie zu dem, altem Brauer, der Stillingen bei seiner Durchreise seine Geschichte erzählt hatte; er erzählte dem ehrlichen Altem sein neues Glück; dieser freute sich, wie es schien, nicht so sonderlich darüber, doch sagte er: das ist schon sür Sie ein hübscher Ansang. Stilling dachte dabei: der Mann kann seine Ursache haben, daß er so spricht.

Run gingen sie noch eine halbe Stunde weiter, und tamen an Hochbergs Haus an. Dieses lag in einem kleinen angenehmen That an einem schönen Bach, nicht weit von der Landstraße, die Stilling gekommen wars Als sie ins Haus traten, so kam die Frau Hachberg aus der Stube heraus. Sie war prächtig gekleidet und eine Dame von ungemeiner Schönheit; fie grußte Stil. lingen freundlich und hieß ihn in die Stube gehen; er ging hinein und fand ein herrlich möblirtes und schön tapezirtes Zimmer; zwei wackere junge Knaben kamen herein, nebst einem artigen Mädchen; die Knaben waren in rothe scharlachene Kleider auf Husarenmanier gekleidet, das Mädchen aber völlig im Ton einer jungen Prin= zessin. Die guten Kinder kamen, um dem neuen Lehr= meister ihre Auswartung zu machen, sie bückten sich nach der Kunst, und traten berzu, um ihm die Hand zu küssen.

Das war Stillingen nun in seinem Leben nicht wieders schren, er wußterstich gar nicht barein zu schicken, noch was er sagen sollte; sie ergriffen seine Hand; da er ihnen kun die hohle Hand hinhielt, so mußten sie sich plagen, dieselbe herum zu drehen, um mit dem kleinen Mäulchen oben auf die Hand zu konimen. Kun merkte Stilling, wie man sich bei dieser Gelegenheit anstellen musse. Die Kinder aber hüpften wieder fort, und waren froh, daß ke ihre Sache vollendet hatten.

Hert Hoch berg und fein alter Schwiegervafer waren in die Kirche gegangen. Die Frau aber war in der Küthe, um ein und anderes zu veranstalten, also besand sich' Stilling allein in der Stube; er merkte sehr wohl, was hier zu thun war, und daß ihm zwei wesentliche Stücke fehlten, um' Hochbergs Hauskehrer zu sein. verstand die Complimentiekunst gar nicht; ob er gleich Nicht in dummer Grobheit erzogen war, so hatte er sich bech noch in seinem Leben nicht gebückt; Alles war bis dahin Gruß und Händebruck gewesen. Die Sprache war sein vaterlandischer Diakett, worinnen er, aufs Höchste genommen, Jemand mit dem Wörtchen Sie beehren konnte. Und fürs zweite, seine Kleiber waren nicht modisch, und dazu nicht einmal gut, sondern schlecht und abgetragen; er hatte zwar bei Meister Ragel acht Gulben verdient; allein was war das in so großem Mangel? - Er hatte für zwei Gulben neue Schuhe, für zwei einen Hut, für zwei ein Hemb angeschafft, und zwei-Gulben hatte er also noch in ber Tasche. Alle biese Ans lagen aber waren noch kaum an ihm zu sehen; er suhlte alfosort, daß er sich täglich würde schämen müssen, doch hoffte er auch: burch Aufmerksamkeit-täglich mehr und mehr

Lebensort zu lernen und durch seinen treuch Fleiß; Sesschicklichkeit und gute Aufführung seine Herrschaft zu gewinnen; so daß wan ihm vor und nach aus seiner Roth helsen würde.

Herr Hochberg tam nun endlich auch herein, benn es war Mittag; dieser vereinigte Alles, was nur Würde und kaufmännisches Ansehen genannt werben mag, in einer Person. Er war ein ansehnlicher Mann, lang und etwas corpulent, er hatte ein apfelrundes, gang.brus nettes Geficht, mit großen pechschwarzen Angen und etwas bicken Lippen, und wenn er rebete, so sah man allezeit zwei Reihen Zähne wie Alabaster; sein Gehen und Stehen war vollkommen spanisch, doch muß ich auch dabei ge= fiehen, bag nichts-Affektirtes babei wat, sonbern es war ihm Alles so natürlich. So wie er herein trat, schaute er Stillingen eben so an, wie große Fürsten gewohnt sind, Jemand anzuschauen. Stillingen brang biefer Blick durch Mark und Bein, vielleicht eben so ftark, als berjenige that, ben er neun Jahre hernach vor einem ber größten Fürsten Deutschlands empfand. Allein seine Weltkenntnig mochte sich auch wohl zu ber Zeit gegen bie Lettere verhalten, wie Hoch berg gegen biefen vortreffs lichen Fürsten.

Nach diesem Blick nickte Herr Hochberg Stillingen an und sprach:

Serviteur, Monsieur!

Stilling war kurz resolvirt, bückte sich so gut als er konnte und sagte:

"Ihr Diener, Herr Prinzipal!"

Doch, daß ich die Wahrheit gestehe, auf dieses Comspliment. hatte er auch eine Stunde her studirt; da er

aber nicht voraus wissen konnte, was Hachberg weiter sagen würde, so war es nun auch geschehen, und seine Seschicklichkeit hatte ein Ende. Ein paar Mal ging Hachs berg die Stube auf und ab; nun sah er wieder Stil-ling an und sagte:

Sind Sie resolvirt, als Präceptor bei mir zu serviren?

"3a.".

Berstehen Sie auch Sprachen?

"Die lateinische so ziemlich."

Bon, Monsieur! Sie brauchen sie zwar noch nicht, boch ist ihre Connaissance das wesentliche in der Orzthographie. Verstehen Sie das Rechnen auch?

"Ich habe mich in der Geometrie geübt, und dazu wird das Rechnen erfordert, auch habe ich mich in der

Sonnuhrkunft und Mathematik etwas umgesehen."

Eh bien, das ist artig! das convenirt mir; ich gebe Ihnen nebst freiem Tisch fünfundzwanzig Gulden im Jahr.

Stilling ließ sich bas gefallen, wiewohl es ihm

etwas zu wenig bauchte, begwegen sagte er:

"Ich bin zufrieden mit dem, was Sie mir zulegen werden, und ich hoffe: Sie werden mir geben, was ich verdiene."

Oui! Ihre Conduite wird determiniren, wie ich

mich ba zu verhalten habe.

Nun ging man an die Tafel. Auch hier sah Stilling, wie viel er noch zu lernen hatte, ehe er einmal Speise und Trank nach der Mode in seinen Leib bringen konnte. Bei aller dieser Beschwerlichkeit spürte er eine heimliche Freude bei sich selbst, daß er doch nun endlich einmal aus dem Staube heraus und in den Zirkel vor= nehmer Leute kam, wornach er so lange verlangt hatte. Mies, was er sah, das zum Wohlstand und guten Sitten gehörte, das beobachtete er aufs Genaueste, sogar übte er sich in geschickten Verbeugungen, wenn er allein auf seiner Kammer war und ihn Niemand sehen konnte. Er sah diese Condition als eine Schule an, worin er Anstand und Lebensart lernen wollte.

Des andern Tages sing er mit den beiden Knaben und dem Mädchen die Information an; er hatte alle seine Freude an den Kindern, sie waren wohl erzogen, und besonders sehr zärtlich gegen ihren Lehrer, und dieses versüßte alle Mühe. Nach einigen Tagen zog Herr Hochs berg auf die Messe. Dieser Abschied that Stilling sehr leid; denn er allein war der Mann, der mit ihm sprechen konnte; die Andern redeten immer von solchen Sachen, die ihm ganz gleichgültig waren.

So verstossen einige Wochen ganz vergnügt, ohne daß Stilling Etwas zu wünschen hatte, außer daß er doch endlich einmal bessere Kleider bekommen möchte. Er schrieb diese Veränderung an seinen Vater, und erhielt fröhliche Antwort.

Jerr Hochberg kam um Michaelis wieder. Stilling freute sich bei seiner Ankunft, allein diese Freude dauerte nicht lange, Alles veränderte sich vor und nach in eine betrübte Lage für ihn. Herr und Frau Hochberg hatten geglaubt, daß ihr Informator noch Kleider zu Schauberg habe. Da sie nun endlich sahen, daß er wirklich Alles mitgebracht hatte, so singen sie an, schlecht von ihm zu denken und ihm nicht zu trauen; man verschloß Alles vor ihm, war zurückaltend, und oft merkte er aus ihren Keden, daß man ihn für einen Vagabunden hielt. Nun war Alles in der Welt Stil-

<sup>18</sup> 

Verth zu entwenden, und deswegen war ihm dieser Umsstand ganz unerträglich. Es ist auch gar nicht zu bes greisen, woher doch die guten Leute auf einen so fatalen Einfall geriethen. Es ist indessen am allerwahrscheinslichsten, daß Jemand unter dem Gesinde untreu war, der diesen Verdacht hinter seinem Rücken auf ihn zu schieben suchte; und was noch das Schlimmste war, sie ließen ihn nichts Dentliches merken, daher man ihm auch alle Gelegenheit abgeschnitten, sich zu vertheidigen.

Vor und nach machte man ihm sein Amt schwerer. Sobald er des Morgens aufstand, ging er herunter in die Stude; man trank sodann Kassee, um sieden Uhr war das geschehen, und sosort mußte er mit den Kindern in die Schule, welche aus einem Kämmerchen bestand, das vier Fuß breit und zehn Fuß lang war; da kam er nun nicht heraus, dis man zwischen zwölf und zwei Uhr zum Mittagessen rief, und alsosort nach dem Essen ging er wieder hinein dis um vier Uhr, da man Thee trank; gleich nach dem Thee hieß es wieder: Nun, Kinder, in die Schule! und dann kam er vor neun Uhr nicht wieder hersaus; dann speiste man zu Nacht, und ging darauf schlasen.

Auf diese Weise hatte er keinen Augenblick für sich, als nur bloß den Sonntag, und diesen brachte er auch traurig zu, weil er wegen Kleidermangel nicht mehr vor die Thüre, geschweige zur Kirche gehen konnte. Wäre er nun zu Schauberg geblieben, so würde ihn Meister Nagel vor und nach genugsam versorgt haben, denn er hatte schon wirklich von weitem Anstalten dazu gemacht.

Jest war wirklich ein dreiköpfiger Höllenhund auf den armen Stilling losgelassen. Acuferste Bettelarmuth,

eine immerfort bauernde Einkerkerung ober Gefangens schaft, und drittens ein unerträgliches Mißtrauen, und baher entstandene äußerste Verachtung seiner Person.

Gegen Martini sing sein ganzes Gesühl an zu erswachen, seine Augen gingen auf, und er sah die schwärzeste Melancholie wie eine ganze Hölle auf ihn anrücken. Er tief zu Gott, daß es von einem Pol zum andern hätte erschallen mögen, aber da war keine Empsindung noch Trost mehr, er konnte sogar an Gott nicht einmal benken, so daß das Herz Theil daran hatte; und diese erschrecksliche Qual hatte er nie dem Namen nach gekannt, vielsweniger jemals das mindeste davon empfunden; dazu hatte er rund um sich her keine einzige treue Seele, welcher er seinen Zustand entdecken konnte, und einen solchen Freund aufzusuchen, dazu hatte er nicht Kleider genug; sie waren zerrissen, und die Zeit mangelte ihm sogar, dieselben auszubessern.

Gleich Anfangs glaubte er schon nicht, daß er es in diesem Zustande lange aushalten würde, und doch wurde es von Tag zu Tag schlimmer; seine Herrschaft und alle andern Menschen kehrten sich gar nicht an ihn, so, als wenn er nicht in der Welt gewesen wäre, ob sie schon mit seiner Information wohl zusrieden waren.

So wie Weihnachten heranrückte, nahm auch sein erschrecklicher Zustand zu. Den ganzen Tag über war er ganz starr und verschlossen, wenn er aber des Abends um zehn Uhr auf seine Schlaskammer kam, so singen seine Thränen an los zu werden; er zitterte und zagte wie ein Uebelthäter, der in dem Augenblicke geradbrecht werden soll, und wenn er vollends ins Bette kam, so rang er dergestalt mit seiner Höllenqual, daß das ganze

Bett und sogar die Fensterscheiben zitterten, bis er einsschlief. Es war noch ein großes Glück für ihn, daß er schlasen konnte, aber wenn er des Morgens erwachte und die Sonne auf sein Bett schien, so erschrack er und war wieder starr und kalt; die schöne Sonne kam ihm nicht anders vor, als Gottes Zornauge, das wie eine flammende Welt Blitz und Donner auf ihn herabzustürzen drohte. Den ganzen Tag über schien ihm der Himmel roth zu sein, und er suhr zusammen vor dem Andlick eines seden lebendigen Menschen, als ob er ein Gespenst wäre; hingegen in einer sinstern Gruft zwischen Leichen und Schreckbildern zu wachen, das wäre ihm eine Freude und Erquickung gewesen.

Zwischen den Teiertagen fand er endlich einmal Zeit, seine Kleider durch und durch auszubessern, seinen Rock kehrte er um, und machte Alles, so gut er konnte, zusrecht. Die Armuth lehrt ersinden, er bedeckte seine Mängel, so daß er doch wenigstens ein paar Mal, ohne sich zu schämen, nach Holzheim in die Kirche gehen durste; er war aber so blaß und so hager geworden, daß er die Zähne mit den Lippen nicht mehr bedecken konnte, seine Wesichtslineamente waren vor Gram schrecklich verzerrt, die Augenbrauen waren hoch in die Höhe gestiegen, und seine Stirne voller Runzeln, die Augen lagen wild, tief und finster im Haupt, die Oberlippe hatte sich mit den Nasensstügeln empor gezogen, und die Winkel des Mundes sanken mit den häutigen Wangen herab; ein Jeder, der ihn sah, betrachtete ihn starr, und blickte blöde von ihm ab.

Des Sonntags nach dem Neujahr ging er in die Kirche. Unter Allen war Keiner, der ihn ansprach, als nur allein der Herr Pastor Brück; dieser hatte ihn von

der Kanzel beobachtet, und so wie die Kirche aus war, eilte der edle Mann heraus, suchte ihn unter den Leuten, die da vor der Thüre standen, auf, griff ihn am Arm und sagte: Gehen Sie mit mir, Herr Präzeptor! Sie sollen mit mir speisen und diesen Nachmittag bei mir bleiben. Es läßt sich nicht aussprechen, welche Wirkung diese leutseligen Worte auf sein Gemüth hatten, er konnte sich kaum enthalten, läut zu weinen und zu heulen; die Thränen sloßen ihm stromweise die Wangen herunter, er konnte dem Prediger nichts antworten, und dieser fragte ihn auch weiter nichts, sprach auch nichts mit ihm, sondern sührte ihn nur fort in sein Haus; die Frau Pastorin und die Kinder entsetzen sich vor ihm und bedauerten ihn von Herzen.

Sobald fich nun Herr Brüd ausgezogen hatte, sette man sich ju Tisch. Alsofort fing der Bastor an, von feinem Zustand zu reben, und zwar mit solcher Kraft und Nachdruck; daß Stilling nichts that, als laut weinen, und Mue, die mit zu Tische saßen, weinten mit. Dieser vortreffliche Mann las in seiner Seele, was ihm fehlte; er behauptete mit Nachbruck, daß alle seine Leiben, die er von jeher gehabt habe, lauter Läuterungsfeuer gewesen seien, wodurch ihn die ewige Liebe von seinen Unarten segen und ihn zu etwas Sonberbarem geschickt machen wolle; auch gegenwärtiger schwerer Zustand sei um diefer Ursache willen über ihn gekommen, und es werde nicht lange mehr dauern, so würde ihn der Herr gnädig erlösen, und was bergleichen Tröstungen mehr waren, die die brennende Seele des guten Stillings wie ein kühler Thau erquickten. Allein dieser Trost war von kurzer Dauer, er mußte am Abend doch wieder in seinen Kerker, und nun war der Schmerz auf diese Er-

quickung wieder um so viel unleidlicher.

Diese erschrecklichen Leiben bauerten von Martini bis ben 12. April 1762, und also neunzehn bis zwanzig Wochen. Dieser Tag war also ber frohe Zeitpunkt seiner Erlösung. Des Morgens früh ftand er noch mit eben den schweren Leiden auf, mit denen er sich schlafen gelegt hatte; er ging wie gewöhnlich herunter an den Tisch, trank Raffee, und barauf in die Schule; um neun Uhr, als er in seinem Kerker am Tisch saß, und gang in sich selbst gekehrt das Feuer seiner Leiden aushielt, fühlte er plötkich eine gänzliche Veränderung seines Zustandes, alle seine Schwermuth und Schmerzen waren gänzlich weg, er empfand eine solche Wonne und tiefen Frieden in seiner Seele, daß er vor Freude und Seligkeit nicht zu bleiben wußte. Er besann sich und wurde gewahr, daß er Willens war, wegzugehen; dazu hatte er sich entschlossen, ohne es zu wissen, so, in demselben Augenblicke, stand er auf, ging hinauf auf seine Schlafkammer und bachte nach; wie viel Thränen der Freude und der Dankbarkeit da= selbst geflossen sind, können nur biejenigen begreifen, die sich mit ihm in ähnlichen Umständen befunden haben.

Hier packte er nun seine paar Lumpen, die er noch hatte, zusammen, band seinen Hut mit hinein, den Stab aber ließ er zurück. Diesen Bündel warf er durch ein Fenster hinter dem Hause in den Hof, ging darauf wieder herunter, und spazierte ganz gleichgültig zur Pforte hinaus, ging hinter das Haus, nahm den Pack, und wanderte so geschwind als er konnte, das Feld hinauf, und eine ziemzliche Strecke in den Busch hinein; hier zog er seinen abzeschabten Rock an, setzte den Hut auf, that seinen alten

siamoisenen Littel, ben er bes Werketages getragen hatte, in den Bündel, schnitt einen Steden ab, worauf er sich stützte, und wanderte nordwärts durch Berg und Thal fort, ohne einen Weg zu haben. Jest war zwar sein Gemuth gang ruhig, er schmedte die silfe Freiheit in all ihrer Fülle; allein er war boch so betäubt und fast sinn= los, so baß er an seinen Zustand gar nicht bachte, und keine Ueberlegung hatte. Als er eine Stunde burch wüste Oerter fortgewandelt war, so gerieth er auf eine Land= straße, und hier sah er ungefähr eine Stunde vor sich bin auf ber Höhe ein Städtchen liegen, wohin diese Straße führte; er folgte berselben, ohne einen Willen zu haben warum, und gegen elf Uhr kam er vor dem Thore an. Er fragte baselbst nach dem Ramen der Stadt, und er vernahm, daß es Waldstätt-war, wovon er zuweilen hatte reden hören. Nun ging er zu einem Thore hinein, gerade burch die Stadt burch, und zum andern wieder heraus. Daselbst traf er nun zwei Straßen, welche ihm beide gleich stark gebahnt schienen, er erwählte eine von beiben, und ging ober lief vielmehr bieselbe fort. Rach einer kleinen halben Stunde gerieth er in einen Walb, die Straße verlor fich, und nun fand er keinen Weg mehr; er setzte sich nieder, benn er hatte sich mübe ge= laufen. Jest tam seine völlige Rraft zum Denken wieber, er besann fich, und hatte keinen einzigen Heller Geld bei sich, denn er hatte noch wenig ober gar keinen Lohn von Hochberg gefordert; doch war er hungrig. Er war in einer Einobe, und mußte weit und breit um sich ber keinen Menschen, ber ihn kannte.

Jest sing er an und fagte bei sich selber: "Nun bin ich denn doch endlich auf den höchsten Gipsel der Ver-

l'assenheit gestiegen, esist jest nichts mehr übrig, als betteln ober sterben; — das ift der erste Mittag in meinem Leben, an welchem ich keinen Tisch für mich weiß! ja, Die Stunde ist gekommen, da das große Wort des Erlösers für mich auf der höchsten Probe steht: Auch ein Haar von eurem Haupt soll nicht umkommen! - Ist bas wahr, so muß mir schleunige Hülfe geschehen, denn ich habe bis auf biesen Augenblick auf ihn getraut und seinem Worte geglaubt; — ich gehöre mit zu den Augen, die auf den Herrn warten, daß er ihnen zur rechten Zeit Speise gebe und sie mit Wohlgefallen sättige; ich bin doch so gut sein Geschöpf, wie jeder Vogel, der da in ben Bäumen singt, und jedesmal seine Nahrung findet, wenn's ihm Noth thut." Stillings Herz war bei diesen Worten so beschaffen, als das Herz eines Kindes, wenn es durch strenge Bucht endlich wie Wachs zerfließt, ber Bater sich wegwendet und seine Thränen verbirgt. Gott! was das Augenblicke sind, wenn man sieht, wie dem Vater der Menschen seine Eingeweide brausen, und er sich vor Mitleiden nicht länger halten kann! -

Indem er so dachte, ward es ihm plötlich wohl im Gemüthe, und es war, als wonn ihm Jemand zuspräche: Gehe in die Stadt und suche einen Meister! Im Augensblicke kehrte er um, und indem er in eine seiner Taschen stihlte, so wurde er gewahr, daß er seine Scheere und Fingerhut bei sich hatte, ohne daß er's wußte. Er kam also wieder zurück und ging zum Thore hinein. Er sand einen Bürger vor seiner Hausthüre stehen, diesen grüßte er und fragte: wo der beste Schneibermeister in der Stadt wohne? Dieser Mann ries ein: Kind und sagte ihm: da führe diesen Menschen zu dem Meister Isaac! Das

Kind lief vor Stilling her, und führte ihn in einen abgelegenen Winkel an ein kleines Häuschen, und ging darauf wieder zurück; er trat hinein und kam in die Stube. Dier ftand eine blaffe, magere, dabei aber artige und rein= liche Frau, und bectte den Tisch, um mit ihren Kindern zu Mittag zu essen. Stilling grüßte sie und fragte: Ob er hier Arbeit haben könnte? Die Frau sah ihn an und betrachtete ihn von Haupt bis zu Fuß. Ja! sagte fie sittsam und freundlich: mein Mann ift verlegen um einen Gesellen; wo seid Ihr her? Stilling antwortete: aus bem Salen'schen Lande! Die Frau heiterte sich ganz auf und sagte: da ift mein Mann auch her, ich will ihn rufen laffen. Er war mit einem Gesellen und Lehrburschen in einem Haus in ber Stabt in Arbeit; fie schickte eines von den Kindern hin und ließ ihn rufen. In ein paar Minuten kam Meister Isaac zur Thüre herein; seine Frau sagte ihm, was sie wußte, und er fragte ferner, was er gerne wiffen wollte; ber Meister nahm ihn willig an. Nun nöthigte ihn die Frau an den Tisch; und so war schon seine Speise bereitet gewesen, als er noch im Walbe irre ging und nachbachte: Ob ihm auch Gott biesen Mittag die nöthige Nahrung bescheren würde.

Meister Isaac blieb da und speiste mit. Nach dem Essen nahm er ihn mit in die Arbeit, bei einem Schöffen, der sich Schauerhof schrieb; dieser war ein Brobbäcker, dabei ein hagerer langer Mann. So wie sich Meister Isaac und sein neuer Geselle gesetzt hatten und ansingen zu arbeiten, kam auch der Schöffe mit seiner langen Pfeise, setzte sich zu den Schneibern, und sing mit Meister Isaac an zu reben, wo sie vermuthlich vorhin aufgehört hatten.

Ja! sagte ber Schöffe: Ich stelle mir ben Geist Chvisti

als eine allenthalben gegenwärtige Kraft vor, die überall in den Herzen der Menschen wirke, um eine jede Seeke in seine eigene Natur zu verwandeln; je ferner nun Jemand von Gott ist, je fremder ist ihm dieser Geist. Was denkst du davon, Bruder Isaac?

Ich stelle mir die Sache ungefähr eben so vor, verssetzte der Meister: es ist hauptsächlich um den Willen des Menschen zu thun, der Wille macht ihn fähig. —

Nun konnte sich Stilling nicht mehr halten; er sühlte, daß er bei frommen Leuten war, er sing ganz unvermuthet hinter dem Tisch an laut zu weinen und zu rusen: O Gott, ich din zu Haus! ich din zu Haus! Mle Anwesenden erstarrten und entsetzten sich; sie wußten nicht, was ihm widersuhr. Meister Isaac sah ihn an und fragte: Wie ist's, Stilling? (er hatte ihm seinen Namen gesagt) Stilling antwortete: ich habe lange diese Sprache nicht mehr gehört; und da ich nun sehe, daß Sie Leute sind, die Gott lieden, so weiß ich mich vor Freude nicht zu fassen. Meister Isaac suhr sort: Seid Ihr denn auch ein Freund vom Christenthum und von wahrer Gottseligseit?

D ja! versette Stilling: von Herzen!

Der Schöffe lachte vor Freuden, und sagte: da haben wir also einen Bruder mehr. Meister Is aac und Schöffe Schauerhof reichten und schüttelten ihm die Hand und waren sehr froh. Des Abends nach dem Essen ging der Geselle und der Lehrjunge nach Haus, der Schöffe aber, Isaac und Stilling blieben noch lange beisammen, rauchten Tabak, tranken Bier dazu und redeten auf eine erbauliche Weise vom Christenthum. Heinrich Stilsling lebte nun wieder vergnügt zu Walbskätt; auf so

viele Leiben und Gesangenschaft schmeckte nun der Friede und die Freiheit so viel süßer. Er hatte von all seiner Drangsal seinem Vater nicht ein Wort geschrieben, um ihn nicht zu betrüben; jetzt aber, da er von Hoch berg ab und wieder bei dem Handwerk war, so schrieb er ihm Vieles, aber nicht Alles. Die Antwort, welche er darauf erhielt, war wiederum eine Bekräftigung, daß er zur Uns

terweisung ber Jugend nicht geschaffen sei.

Als Stilling nun einige Tage bei Meister Isaac gewesen war, so fing Letterer einmal über der Arbeit mit ihm an von seinen Kleibern zu sprechen; ber andere Geselle und ber Lehrbursche waren nicht gegenwärtig; er erkundigte sich genau nach Allem, was er hatte. Isaac das Alles hörte, stand er alsofort auf und holte ihm schönes violettes Tuch zum Rock, einen schönen neuen Hut, schwarzes Tuch zur Weste, Zeug zum Unterwämmschen und zu Hosen, ein paar gute feine Strümpfe, beggleichen mußte ihm ber Schuhmacher Schuhe anmessen, und seine Frau machte ihm sechs neue Hemben; Alles bieses war in vierzehn Tagen fertig. Run gab ihm sein Meister auch einen von seinen Rohrstäben in die Hand; und damit war Stilling schöner gekleidet, als er in seinem Leben gewesen war; bazu war auch Alles nach ber Mobe, und nun durfte er sich seben lassen.

Dieses war nun der letzte Feind, der aufgehoben werden mußte. Stilling konnte seinen innigen Dank gegen Sott und seinen Wohlthäter nicht genug ausschütten; er weinte vor Freude, und war völlig wohl und vergnügt. Aber gesegnet sei deine Asche — du Stilling's Freund! da du liegst und ruhst! Wenn einmal die Stimme über den ganzen slammenden Erdkreis erschallen wird: Ich bin

nackend gewesen, und ihr habt mich bekleidet! so wirst auch du dein Haupt empor heben, und dein ver= klärter Leib wird siebenmal heller glänzen, als die Sonne am Frühlingsmorgen! —

Stilling's Neigung, höher in der Welt zu steigen, war nun für diese Zeit gleichsam aus dem Grunde und mit der Wurzel ausgerottet, und er war fest und unswiderruslich entschlossen, ein Schneider zu bleiben, dis er gewiß überzeugt sein würde, daß es der Wille Gottes sei, etwas anderes anzusangen; mit einem Worte; er ersueuerte den Bund mit Gott seierlich, den er verslossenen Sommer den Sonntag Nachmittag auf der Gasse zu Schauberg mit Gott geschlossen hatte. Sein Meister war auch so zufrieden mit ihm, daß er ihn nicht anders, als seinen Bruder behandelte; die Meisterin aber liebteihn außerordentlich, und so auch die Kinder, so daß er nun wieder recht in seinem Elemente lebte.

Seine Neigung zu den Wissenschaften blieb zwar noch immer, was sie war, doch ruhte sie unter der Asche; sie war ihm jest nicht zur Leibenschaft, und er ließ sie ruhen.

Meister Isaac hatte eine große Bekanntschaft auf fünf Stunden umher mit frommen und erweckten Leuten. Der Sonntag war zu Besuchen bestimmt, daher ging er mit Stilling des Sonntag Morgens frühe nach dem Orte hin, den sie sich vorgenommen hatten, und bliebenden Tag über bei den Freunden, des Abends gingen sie wieder nach Haus; oder wenn sie weit gehen wollten, so gingen sie des Sonntag Nachmittags zusammen fort und kamen des Montag Vormittags wieder. Das war nun Stilling eine Seelenfreude, so viele rechtschaffene Mensschen kennen zu lernen; besonders gesiel es ihm, daß alle

biese Leute nichts Enthusiastisches hatten, sondern bloß Liebe gegen Gott und Menschen auszuüben, im Leben und Wandel aber ihrem Haupte Christo nachzuahmen suchten. Dieses kam mit Stilling's Religionssystem völlig übere ein, und daher verband er sich auch mit allen diesen Leuten zur Brüderschaft und aufrichtigen Liebe. Und wirklich, diese Verbindung hatte eine vortressliche Wirkung auf ihn. Isaac ermahnte ihn immersort zum Wachen und Beten, und erinnerte ihn allezeit brüderlich, wo er irzgendwo in Worten nicht behutsam genug war. Diese Lebensart war ihm außerordentlich nüplich, und bereitets ihn immer mehr und mehr zu dem, was Gott aus ihm machen wollte.

Mitten im Mai, ich glaube, daß es bei Pfingsten war, beschloß Meister Isaac, im Märkischen, etwa sechs Stunden von Waldstätt, einige fehr fromme Freunde zu besuchen; diese wohnten in einem Stüdtchen, bas ich bier Rothenbeck heißen will. Er nahm Stillingen mit; es war das schönste Wetter von der Welt- und ber Weg dahin ging durch bezaubernde Gegenden, balb quer über eine Wiese, bald durch einen grünen Busch voller Rachtigallen, bald ein Feld hinauf voller Blumen, balb über einen buschigten Hügel, bald auf eine Haibe, wo bie Aussicht paradiesisch war, bann in einen großen Balb, dann längs einem plätschernden kühlen Bach, und immer so wechselsweise fort. Unsere beiden Pilger waren gesund und wohl, ohne Gorge und Bekummerniß, hatten Frieden von innen und außen. liebten sich wie Brüber, saben und empfanden überall ben guten und nahen Bater aller Dinge in der Natur, und hatten eine Menge guter Freunde in ber Welt, und wenig ober gar keine Feinde. Sie gingen

voer liesen vielmehr Hand an Hand ihren Weg fort, resteten von allerhand Sachen ganz vertraulich, oder sangen eine oder andere erbauliche Strophe, bis daß sie gegen Abend, ohne Müdigkeit und Beschwerde, zu Kothenbeck ankamen: Sie kehrten bei einem sehr lieben und wohls habenden Freunde ein, dem sie also am wenigsten beschwerlich sielen. Dieser Freund schrieb sich Vlöckner; er war ein kleiner Kausmann und handelte mit allerhand Waaren. Dieser Mann und seine Frau hatten keine Kinder. Beibe empfingen die Fremden mit herzlicher Liebe; sie kannten zwar Stillingen noch nicht, doch nahmen sie ihn sehr freundlich auf, als sie Isaac versicherte, daß er mit ihnen Allen einer Meinung und eines Willens sei.

Des Abends über bem Effen erzählte Glöckner eine neue merkwürdige Geschichte von seinem Schwager Frei= muth, die sich folgendergestalt verhielt: Die Frau Frei= muth war Glöckners Frau Schwester und im Christen= thum mit berselben eines Sinnes, baber kamen beibe Schwestern nebst andern Freunden des Sonntag Nach= mittags zusammen, sie wiederholten alsbann die Vormit= tags = Predigt, lasen in der Bibel und sangen geistliche Lieber; dieses konnte nun Freimuth ganz und gar nicht ertragen. Er war ein Erzfeind von solchen Sachen, hin= gegen ging er eben sowohl fleißig in die Kirche und zum Nachtmahl, aber bas war auch Alles; entsetliches Fluchen, Saufen, Spielen, unzüchtige Reben und Schlägereien waren feine angenehmsten Belustigungen, womit er die Zeit zu= brachte, die ihm von seinen Geschäften übrig blieb. Wenn er nun bes Abends nach Haus kam, und fand seine Frau in der Bibel ober sonst einem erbaulichen Buche lesen, so fing er an abscheulich zu fluchen: Du feiner pietistischer

E...! weißt ja wohl, daß ich das Lesen nicht haben will; dann griff er sie in den Haaren, schleppte sie auf der Erde herum, und schlug sie, dis das Blut aus Mund und Nase heraussprang; sie aber sagte kein Wort, sonz dern wenn er aufhörte, so saste sie ihn um die Kniee, und dat ihn mit tausend Thränen: er möchte sich doch bekehren und sein Leben ändern; dann stieß er sie mit den Füßen von sich und sagte: Canaille! das will ich bleiben lassen, ich will kein Kopshänger werden, wie du. Sben so behandelte er sie auch, wenn er gewahr wurde, daß sie bei andern frommen Leuten in Gesellschaft gewesen war. So hatte er es getrieben, so lange als seine Frau anderen Sinnes gewesen war, als er.

Nun aber vor kurzen Tagen hatte sich Freimuth

ganzlich geandert, und zwar auf folgende Weise:

Freimuth reiste nach Frankfurt zur Messe. Bäh= rend dieser Zeit hatte seine Frau alle Freiheit, nach ihrem Sinn zu leben; sie ging nicht allein zu andern Freunden, sondern sie nöthigte auch beren zuweilen eine ziemliche Anzahl in ihr Haus; bieses hatte sie auch letztverflossent Ostermesse gethan. Einmal, als ihrer viele in Freis muths Hause an einem Sonntag Abend versammelt waren und zusammen lasen, beteten und sangen, so gefiel es dem Pöbel, dieses nicht leiden zu wollen; ste kamen und schlugen erst alle Fenster ein, die sie nur erreichen konnten, und ba die Hausthure verschloffen war, so sprengten sie dieselbe mit einem starken Baum auf. Die Versamms lung in der Stube gerieth darüber in Angst und Schrecken, und ein Jeder suchte sich so gut zu verbergen, als er konnte; nur allein Frau Freimuth blieb; und als sie hörte, daß die Hausthüre aufsprang, so trat sie heraus mit dem Licht in der Hand. Verschiedene Bursche waren schon hereingedrungen, denen sie im Voraus begegnete. Sie lächelte die Leute an und sagte gutherzig: Ihr Nachsbarn! was wollt Ihr? sofort waren sie, als wenn sie geschlagen wären, sie sahen sich an, schämten sich, und gingen still wieder nach Haus. Den andern Morgen bestellte Frau Freimuth alsbald den Glaser und Schreiner, um Alles wieder in gehörigen Stand zu. stellen; dieses geschah, und kaum war Alles richtig, so kam ihr Mann von der Messe wieder.

Run bemerkte er sofort die neuen Fenster, er fragte beswegen seine Frau: wie das zuginge? Sie erzählte ihm die klare Wahrheit umständlich und verhehlte ihm nichts, seuszte aber zugleich in ihrem Gemüth zu Gott um Beisstand, denn sie glaubte nicht anders, als sie würde ersichreckliche Schläge bekommen. Doch Freimuth dachte daran nicht, sondern er wurde rasend über die Frevelsthat des Pöbels. Seine Meinung war, sich grausam an diesen Spisduben, wie er sie nannte, zu rächen; deßswegen besahl er seiner Frau drohend, ihm die Thäter zu sagen, denn sie hatte sie gesehen und gekannt.

Ja, sagte sie: lieber Mann! die will ich dir sagen, aber ich weiß noch einen größern Sünder, als die Alle zusammen, denn es war Einer, der hat mich wegen eben

der Ursache ganz abscheulich geschlagen.

Freimuth verstand das nicht, wie sie es meinte; er suhr auf, schlug auf seine Brust, und brüllte: den soll der T.... holen und dich dazu, wenn du mir ihn nicht augenblicklich sagst! Ja, antwortete Frau Freismuth: den will ich dir sagen, räche dich an ihm, so viel du willst; der Mann, der das gethan hat, bist du,

und also schlimmer als die Leute, die nur bloß die Fenster eingeschlagen haben. Freimuth verstummte und war wie vom Donner gerührt; er schwieg eine Weile, endlich sing er an: Gott im Himmel; du hast Recht! — Ich bin wohl ein rechter Bösewicht gewesen, will mich an Leuten rächen, die besser sind, als ich. — Ja, Frau! ich bin der gottloseste Mensch auf Erden! Er sprang auf, lief die Treppen hinauf auf sein Schlaszimmer, lag da drei Tage und drei Nächte platt auf der Erde, aß nichts, bloß daß er sich zuweilen Etwas zu trinken geben ließ. Seine Frau leistete ihm so viel Gesellschaft, als sie konnte, und half ihm beten, damit er bei Gott durch den Erslöser Enade erlangen möchte.

Am vierten Tage des Morgens stand er auf, war vergnügt, lobte Gott und sagte: nun din ich gewiß, daß mir meine schweren Sünden vergeben sind! Bon dem Augenblicke an war er ganz umgekehrt; so demüthig, als er vorher tropig und zornig, und so von Herzen fromm, als er vorher gottlos gewesen war.

Dieser Mann wäre ein Gegenstand für meinen Freund Lavater. Seine Gesichtsbildung ist die roheste und wilzbeste von der Welt; es dürfte nur eine Leidenschaft, zum Beispiel det Zorn, rege werden, die Lebensgeister brauchten nur jeden Mustel des Gesichts zu spannen, so würde er rasend aussehen. Jeht aber ist er einem Löwen ähnlich, det in ein Lamm verwandelt worden ist. Friede und Ruhe ist jedem Gesichtsmustel eingedrückt, und das gibt ihm ein eben so frommes Aussehen, als er vorhet wild war.

Nach dem Essen schickte Glöckner seine Magd in Freimuths Haus und ließ da ansagen, daß Freunde

19

bei ihm angekommen wären. Freimuth und seine Fraukamen alsbald und bewillkommten Isaac und Stilling. Dieser Lettere hatte den ganzen Abend seine Betrachtungen über die beiden Leute; bald mußte er des Löwen Sanstmuth, bald des Lammes Heldenmuth bewundern. Alle Sechs waren sehr vergnügt zusammen, sie erbauten sich

so gut sie konnten, und gingen spät schlafen.

Unsere beiden Freunde blieben nun noch ein paar Tage zu Rothen be ch, besuchten und wurden besucht, auch gehörte der Schulmeister daselbst, der sich auch Stilling schrieb und im Salen'schen Lande zu Haus war, mit unter die Gesellschaft der Frommen zu Rothen beck; diesen besuchten sie auch. Er gewann besonders Stilzlingen lieb, da er noch außerdem hörte, daß er auch lange Schulmeister gewesen war. Die beiden Stillinge machten einen Bund zusammen, daß einer dem andern so lange schreiben sollte, als sie lebten, um die Freundschaft zu unterhalten.

Endlich reisten sie wieder von Rothenbeck nach Waldstätt zurück, und begaben sich an ihr Handwerk, wobei sie sich die Zeit mit allerhand angenehmen Ge-

sprächen vertrieben.

Es wohnte aber eine Stunde von Waldstätt ein weiblicher Kaufmann, der sich Spanier schrieb. Dieser Mann hatte sieben Kinder, wovon das älteste eine Tochter von etwa sechzehn Jahren, das jüngste aber ein Mädchen von einem Jahr war. Unter diesen Kindern waren drei Söhne und vier Töchter. Er hatte eine sehr starke Eisenfabrik, die aus sieben Eisenhämmern bestand, wovon vier bei seinem Hause, drei aber anderthalb Stunden von seinem Hause ab, nicht weit von Herru Hochbergs

Haus lagen, wo Stilling gewesen war. Dabei besaß er ungemein viele liegende Güter, Häuser, Höse, und was dazu gehörte, nebst vielem Gesinde, Kneckte, Mägde und Fuhrknechte, denn er hatte verschiedene Pserde zu seinem eigenen Gebrauch.

Wenn nun Herr Spanier perschiedene Schneiders arbeit für sich und seine Leute zusammen erspart hatte, so ließ er Meister Isaac mit seinen Gesellen kommen, um einige Tage bei ihm zu nähen und für ihn und seine Leute alle Kleider wieder in Ordnung zu bringen.

Rachdem nun Stilling zwölf Wochen bei Meister Isaac gewesen war, so traf es sich, daß sie auch bei Herrn Spanier arbeiten mußten. Sie gingen also des Morgens frühe hin. Als sie zur Stubenthüre hereintraten; so saß Herr Spanier allein am Tische und trank den Kaffee aus einem kleinen Kännchen, das für ihn allein gemacht war. Langsam drehte er sich um, sah Stillingen ins Gesicht und sagte:

"Guten Morgen, Herr Präzeptor!"

Stilling war blutroth, er wußte nicht, was er sagen sollte, doch erholte er sich geschwind und sagte: Ihr Diener, Herr Spanier. Doch dieser schwieg nun wieder still und trank seinen Kassee sort. Stilling aber begab sich auch an seine Arbeit,

Nach einigen Stunden spazierte Spanier auf und ab in der Stude und sagte kein Wort; endlich stand er vor Stillingen hin, sah ihm eine Weile zu und sagte:

"Das geht Euch so gut von Statten, Stilling, als wenn Ihr zum Schneider geboren wäret, aber das seid Ihr doch nicht?"

Wie so? fragte Stilling.



"Eben darum", versetzte Spanier, weil ich Ench zum Informator bei meinen Kindern haben will."

Meister Isaac sah Stillingen an und lächelte. Nein, Herr Spanier, erwiderte Stilling, daraus wird nichts; ich bin unwiderrusslich entschlossen, nicht wieder zu informiren. Ich bin jest ruhig und wohl bei meinem Handwerk, und davon werde ich nicht wieder abgehen.

Herr Spanier schüttelte den Kopf, lachte und fuhr fort: "Das will ich Euch doch wohl anders lehren, ich habe so manchen Berg in der Welt eben und gleich gemacht, und sollte Euch nicht auf andere Sinne bringen,

bessen würde ich mich vor mir selber schämen.

Nun schwieg er diesen Tag davon still. Stilling aber bat seinen Meister, daß er ihn des Abends möchte nach Haus gehen læssen, um Herrn Spaniers Nachstellungen zu entgehen; allein Meister Isaac wollte das nicht gesichehen lassen, deswegen waffnete sich Stilling aufs Beste, um Herrn Spanier mit den wichtigsten Bründen widerstehen zu können.

Des andern Tages traf sich's wieder, daß Herr Spanier in der Stube auf und abging; er fing gegen Stilling an:

"Hört, Stilling! wenn ich mir ein schönes Kleib machen lasse und hänge es dann an den Ragel, ohne es jemals anzuziehen, bin ich dann nicht ein Narr?"

Ja! versette Stilling: erstens, wenn Sie es noths wendig haben; und zweitens, wenn es wohl getroffen ist. Wie; wenn Sie sich aber einmal ein hübsches Kleib machen ließen, ohne daß Sie es nothwendig hätten, ober Sie zögen es an, und es drückte Sie aller Orten, was wollten Sie alsbann machen?

"Das will ich Euch sagen, versetzte Spanier: so gäbe ich es einem Andern, dem es recht wäre."

Aber, erwiderte Stilling: wenn Sie's nun Sieben hinter einander gegeben hätten, und ein Jeder gäbe es Ihnen wieder und sagte: es paßt mir nicht, was würden Sie

bann anfangen?

Spanier antwortete: So wäre ich doch ein Narr, wenn ich's müßig da hängen und die Motten fressen ließe; höre! ich gäbe es dem Achten, und saste: nun ändert daran, bis es Euch recht ist. Wenn aber nun der Achte sich volslends dazu verstände, sich in das Kleid zu schicken, und nicht mehr von ihm zu fordern, als wozu es gemacht ist, so würde ich ja sündigen, wenn ich es ihm nicht göbe!

Da haben Sie Recht, versette Stilling; allein, bem Allem ungeachtet, bitte ich Sie um Gotteswillen, Herr Spanier, kassen Sie mich am Handwerk!

"Rein! antwortete er; das thue ich nicht, Ihr sollt und müßt mein Hausinformator werden, und zwar unter solgenden Bedingungen: Ihr könnt nicht französisch, es ist aber bei mir um vieler Ursachen willen nöthig, daß Ihr es versteht, deswegen wählt Euch einen Sprachmeister, wo Ihr wollt, zieht zu ihm hin und lernt diese Sprache, ich bezahle Alles gerne, was es kosten wird; serner gebe ich Euch demungeachtet volle Freiheit, wieder, von mir zu Meister Isaac zu ziehen, sohald es Euch bei mir leid sein wird. Und endlich follt ihr Alles haben an Kleidern und Zubehör, was Ihr hedürft, und das so lange, als Ihr bei mir sein werdet. Nun habe ich aber auch Recht, dieses dagegen zu fordern: daß Ihr in keine andere Cone dition treten wollt, so lange ich Euch nöthig habe, es sei denn, daß Ihr Euch auf Lebenstang versorzen könntet."



Meister Isaac wurde burch diesen Borschlag gerührt. Nun! sagte er gegen Stilling: jeht begeht Ihr eine Sünde, wenn Ihr nicht einwilligt. Das kommt von Gott, und alle Eure vorigen Bedingungen kamen von Euch selbst.

Stilling untersuchte sich genau, er fand gar keine Leidenschaft oder Trieb nach Ehre bei sich, sondern er fühlte im Gegentheil einen Wink in seinem Gewissen, daß diese Condition ihm von Gott angewiesen werde.

Nach einer kurzen Pause sing er an: "Ja, Herr Spander! noch Einmal will ich es wagen, aber ich thue es mit Furcht und Zittern."

Spanier stand auf, gab ihm die Hand und sagte: "Gott sei Dank! nun habe ich auch diesen Hügel wieder eben gemacht; aber nun müßt Ihr auch sofort zum Sprach= meister, lieber morgen als übermorgen."

Stillingen war dieses so ganz recht, und selbst Meister Isaac sagte: Uebermorgen ist's Gonntag, und dann könnt Ihr in Göttes Namen reisen. Dieses wurde

also beschlossen.

Ich muß gestehen: daß, da nun Stilling wieder ein anderer Mensch war, so vergnügt er sich auch einzgebildet hatte zu sein, so hatte er doch immer eine unzgestimmte Saite; die er nie ohne eine Art von Rißzvergnügen berühren durste. Sobald ihm einstel, was er in der Mathematik und andern Wissenschaften gethan und gelesen hatte, so ging ihm ein Stich durchs Herz, allein er schlug sich's wieder aus dem Sinn; daher wurde ihm jeht ganz anders, als er sühlte, daß er aufs Neue recht in sein Element kommen würde.

Isaac gönnte ihm zwar sein Glück, allein es that ihm boch schmerzlich leid, daß er ihn schon missen sollte,

und Stillingen schmerzte es in seiner Seele, daß er von dem rechtschäffensten Manne in der Welt, und seinem besten Freunde, den er je gehabt hatte, Abschied nehmen sollte, ebe er ihm seine Kleider abverdient hatte; er redete deße wegen mit Herrn Spanier im Geheimen, und erzählte ihm, was Meister Jaac an ihm gethan habe. Spanier drangen die Thränen in die Augen, und er sagte: Der vortressliche Mensch! das soll er mir entgelten, nie soll er Mangel haben. Nun gab er ihm einige Louisd'ors mit dem Bedeuten, Isaac davon zu bezahlen, und mit dem Uedrigen hauszuhalten; wenn's verdraucht wäre, sollte er mehr haben, nur daß er Alles hübsch berechnete, wozu es verwendet worden.

Stilling freute sich außerordentlich; so einen Mann hatte er noch nicht angetroffen. Er bezahlte also Meister Isaac mit dem Gelde, und nun gestand ihm dieser: daß er wirklich alle Kleider für ihn geborgt hatte. Das ging Stilling durchs Herz, er konnte sich des Weinens nicht enthalten und dachte bei sich selbst: Wenn jemals ein Mann ein marmornes Monument verdient hat, so ist's dieser; nicht daß er ganze Völker glücklich gemacht hat, sondern darum, daß er's würde gethan haben, wenn er gekonnt hätte.

Nochmals! — gesegnet sei deine Asche, mein Freund! auserkoren unter Tausenden, — da du liegst und schläfst; diese heiligen Thränen auf dein Grab — du wahrer Nach=

folger Christi!!!

Des Sonntags nahm also Stilling Abschied von seinen Freunden zu Waldstätt, und reiste über Rosen= heim nach Schön enthal, um einen guten Sprachmeister zu suchen. Als er nahe zu letterer Stadt kam, so erin=

nerte er sich, daß er vor einem Jahr und etlichen Wochen diesen Weg zuerst gemacht hatte: er überdachte alle seine Schicksale in dieser kurzen Zeit, und nun wieder seinen Zustand, er siel nieder auf seine Kniee, und dankte Sott herzlich für seine strenge, aber heilige und gute Führung, dat aber zugleich, nunmehr auch seine Gnadensonne über ihn scheinen zu lassen. Als er auf die Höhe kam, wo er ganz Schön enthal und das herrliche Thal hinauf übersehen konnte, so wurde er begeistert, setzte sich hin unter das Gesträuche, zog seine Schreibtasel heraus und schrieb:

Ich fühl ein sanstes Liebewallen, Es säuselt kühlend um mich her. Ich fühl des Baters Wohlgefallen, Der reinen Wonne Wiederkehr. Die Wolken ziehen sanst herüber, Tief unten braun, licht oben brüber.

Des kühlen Bachs entferntes Rauschen Schwimmt wie auf sanften Flügeln her. Und wie des Frühlings Sänger lauschen, So horcht mein Ohr; von ungefähr Ertönt der Bögel süßes Zirheln Und mischt sich in der Bäche Wirbeln.

Jest heb' ich froh die Augenlieder Zu allen hohen Bergen auf, Und schlag sie wieder freudig nieder, Bollführe munter meinen Lauf. Nun kann ich mit vergnügten Blicken Den Geist der Qual zur Höllen schicken.

Noch einmal schau ich kühn zurücke Ins Schattenthal ber Schwermuth hin, Und sehe mit gewohntem Blicke Den Ort, wo ich gewesen bin, Ich hör' ein wildes Chaos brausen, Und Unglickswinde stürmend sausen. In öben Zimmern hin und her, Wie's da im blöden Nachtschein schwanket, Streicht längs die Wand und ächzet schwer, Bemüht sich laug, ein Wort zu sagen, Und Jemand seine Noth zu klagen.

So wunkt' ich auch im Höllenschlunde, Im schwärz'sten Kummer auf und ab, Man grub mir jede Marterstunde Ein neues grausenvolles Grab. Tief unten hört ich Drachen grollen, Hoch droben schwarze Donner rollen.

Jo ging und schaute hin und wieder, Fand Todesengel um mich gehen;
Und Blige zusten duf mich nieder,
Ich sah ein Pförtchen offen stehen,
Ich eilte durch, und fand mit Freuden
Das Ende meiner schweren Leiden.

Ich schlüpfte hin im stillen Schatten, Es war noch bümmernb um mich her. Ich sühlte weinen Fuß etmatken, Mir wurde jeden Tritt so schwer; Schon neigt ich mich zum Staub darnieder. Und schloß die milden Augenlider.

Ich sant — boch wie in Freundes Armen Ein Todtverwundter niedersinkt, Wenn ihm das Ange voll Erbarmen Des Arztes frohe Heilung winkt. Ich wurd erquickt, gestärkt, geheilet, Und neue Kraft: wir mitgetheilet.

Freund Issage war's, in seiner Halle.
Fand ich ein lautres Paradeis:
Da schmeckten mir die Freuden alle,
Da stieg zum Höchsten Dank und Preis,
Wir sangen ihm geweißte Lieber,

. Er schaute grübig jauft uns nieden. 2003 in 10.00 10.10

Stilling eiste nun den Berg hknunter nach Schönenthal hin; er vernahm aber, daß die Sprachmeister daselbst sich für ihn nicht schicken würden, indem sie wegen vieler Geschäfte hin und her in den Häusern, wenig Zeit auf ihn würden verwenden können. Da er nun wenig Zeit hatte und bald fertig sein wollte, so mußte er eine Gelegenheit suchen, wo er in kurzer Zeit viel lernen konnte; endlich ersuhr er, daß sich zu Dornfeld, wo Herr Dahlheim Prediger war, ein sehr geschickter Sprachmeister aushielt. Da nun dieser Ort nur drei Viertelsstunden von Schönenthal ablag, so entschloß er sich besto lieber, dahin zu gehen.

Des Nachmittags um brei Uhr tam er basekbst an. Er fragte alsbalb nach bem Sprachmeister, ging zu ihm, und fand einen schr seltsamen originellen Menschen, ber sich Heesfeld schrieb. Er saß da in einem dunkeln Stübchen, hatte einen schmutigen Schlafrock von schlechtem Camelot an, mit einer Binde von demsclben Zeug um= gürtet; auf dem Ropf hatte er eine latige Müte; sein Gesicht war blaß, wie eines Menschen, ber schon einige Tage im Grabe gelegen, und im Berhältniß gegen die Breite viel zu lang. Die Stirne war schön, aber unter pechschwarzen Aughrauen lagen ein paar schwarze, schmale, kleine Augen tief im Kopf; die Nase war schmal und lang, der Mund ordentlich, aber das Kinn stand platt und scharf vorwärts; bas er auch immer fehr weit vor= wärts trug, sein rabenschwarzes Haar war rundum gekräuselt; sonst war er schmal, lang und schön gewachsen.

Stilling erschrack einigermaßen vor diesem seltsamen Gesichte, ließ aber doch nichts merken, sondern grüßte ihn und trug ihm sein Vorhaben vor. Herr Heesfeld

nahm thn freundlich auf und sägte: ich werbe an Ihnen thun, was ich vermag. Stilling suchte sich nun ein Duarstier und sing sein Studium der französischen Sprache an, und zwar folgendergestält: Des Vormittags von acht bis elf Uhr wohnte er der ordentlichen Schule dei, des Nachenstitags von zwei dis fünf auch, er sass aber mit Heessfeld au einem Tisch, sie sprachen immer und hatten Zeitvertreib zusammen; wenn aber die Schule aus war, so gingen sie spazieren.

So sonderlich als Heesfelb gebildet war, so sons derlich war er auch in seinem Leben und Wandel. Er gehörte zur Klasse der Launer, wie chemals Glaser auch, denn er sagte Niemand, was er dachte, kein Meusch wußte, wo er her war, und eben so wenig wußte Jesmand, ob er arm oder reich war. Vielleicht hat er Niesmand in seinem Leben zärtlicher geliebt als Stillingen, und bach hat dieser erst nach seinem Tode erfahren, wo er her war, und daß er ein reicher Mann gewesen.

bervor, daß er immer seine Geschicklichkeit verdarg, und nur so viel davon blicken ließ, als gerade nöthig war. Daß er vollkommen französisch verstand, äußerte sich alle Tage, daß er aber auch ein vortrefflicher Lateiner war, das zeigte sich erst, als Stilling zu ihm kam, mit welchem er die Information auf den Fuß der lateinischen Grams matik einrichtete und täglich mit ihm lateinische Verse machte, die unvergleichlich schön waren. Zeichnen, Tanzen, Physik und Chemie verstand er in einem hohen Grade; und noch zwei Tage vor Stillings Abreise traf et sich, daß Letterer in seiner Gesellschaft auf einem Riavier spielte. Heeselb hörte zu. Als Stilling aufhörte,

febte er sich him und that ansänglich; als weun er in seinem Leben kein Klavier berührt hätte, aber in weniger als fünf Minuten fing er so trefflich melancholisch-fürchter= lich an zu phantasiren, daß einem die Haare zu Berge standen; allmählig schwang er sich zum Melancholisch=zärt= lichen, von da ins Cholerisch-feurige, barauf ins Gelassenruhige, phantasirte eine phlegmatische Murqui, darauf ein sanguinisch-zärtliches Abagio, bann ein Allegro, und nun schloß er mit einer lustigen Munuette aus Debur. Stil: ling hätte zerschmelzen mögen über seine empfindsame Art zu Spielen, und bewunderte diesen Mann über Alles, Heesfeld war in seiner Jugend in Kriegsdienste gegangen; wegen seiner Geschicklichkeit wurde er von einem hohen Offizier in seine eigenen Dienste genommen, ber ihn in Allem hatte unterrichten lassen, wozu er nur Lust gehabt hatte; mit biesem Herrn war er burch die Welt gereist, der nach zwanzig Jahren starb und ihm ein schönes Stück Gelb vermachte. Heesfeld war nun vierzig Jahre alt, reiste nach Haus, aber nicht zu seinen Eltern und Freunden, sondern er nahm einen fremden Geschlechtsnamen an, ging nach Dornfeld als französischer Sprachmeister, und obgleich seine Eltern und zwei Brüber nur zwei Stunden von ihm ab wohnten, so wußten sie doch gar nichts bon ihm, sondern sie glaubten, er sei in der Frande gestorben; auf seinem Todtbette aber hat er sich seinen Brüdern zu erkennen gegeben, ihnen seine Umstände erzählt und eine reichliche Erbschaft hinterlassen: und nach seinem Spstem war es auch ba noch früh genug. Man nenne dieses nun Fehler ober Tugend, er hatte bei dem Allem eine edle Seele; seine Menschenliebe war auf einen haben Grad egestiegen, aber er handelte in

Geheim; auch denen er Sutes that, die durften's nicht wissen. Nichts konnte ihn mehr ergößen, als wenn er hörte, daß die Leute nicht wüßten, was sie aus ihm machen sollten.

Wenn er mit Stilling spazieren zing, so sprachen sie von Klinsten und Wissenschaften. Ihr Weg zing immer in die wildesten Einsben, dann stieg Hees selb auf einen schwankenden Baum, der sich zut biegen ließ, setze sich oben in den Gipfel, hielt sich sest und wiegte sich mit ihm auf die Erde, legte sich eine Weile in die Neste und rühte. Stilling machte ihm das dann nach, und so lagen sie und plauderten; wenn sie dessen nübe waren, so standen sie auf und dann richteten sich die Bäume wieder auf; das war Heesten, wenn wir aufstehen, so sähren sie gen Himmel. — Zuweilen gab er auch wohl Jemand ein Räthsel auf und fragte: was sind das für Betten, die in die Luft sliegen, wenn man aufsteht?

Stilling ledte über Alles vergnügt zu Dorn feld. Herr Spanier schickte ihm Gelb genug, und er studirte recht sleißig, benn in neun Wochen war er sertig; es ist unglaublich, aber boch gewiß wahr; er verstand diese Sprache nach zwei Monaten hinlänglich; er las die franzksische Zeitnig beutsch weg, als wenn sie in letzterer Sprache gebruckt wäre; auch schrieb er schon damals einen französischen Brief ohne Grammatikalsehler, und las richtig, und seinen französischen Brief ohne Grammatikalsehler, und las richtig, und schlie ihm noch die Uebung im Sprechen. Den gausen Syntax hatte er zur Genüge inne, so daß er nun selbst getrost anfangen konnte, in dieser Sprache zu unkerrichten: Stilling beschloß also, nunmehr von Herrn Jeese

feld Abschled zu nehmen und zu seinem neuen Batrott



zu ziehen. Beide weinten, als sie von einander gingen, Heestelb gab ihm eine Stunde weit das Geleit. Als sie sich nun herzten und küßten, schloß ihn Herr Heeste selb in die Arme und sagte: "Mein Freund! wenn Ihnen je Etwas mangelt, so schreiben Sie mir, ich werde Ihnen thun, was ein Bruder dem andern thun soll; mein Wandel ist verborgen, aber ich wünsche zu wirken, wie die Mutter Natur, man sieht ihre ersten Duellen nicht, aber man trinkt sich satt an ihren klaren Bächen." Es siel Stilling hart, von ihm wegzukommen; endlich rissen sie sich von einander, gingen ihres Weges und sahen nicht wieder hinter sich.

Stilling wanderte also zurück zu Herrn Spanier, und kam zwei Tage vor Michaelis 1763 des Abends in Herrn Spaniers Hause an. Dieser Mann freute sich über die Maßen, als er Stilling so geschwind bei sich sah. Er behandelte ihn alsofort als einen Freund, und Stilling sühlte wohl, daß er nunmehr bei Leuten wäre, die ihm Freude und Wonne machen würden.

Des andern Tages sing er seine Information and Die Einrichtung derselben war folgenderzestalt von Herrn Spanier angeordnet; Die Kinder sowohl, als ihr Lehrer, waren bei ihm in seiner Stube; auf diese Weise konnte er sie selber beobachten und ziehen, und auch beständig mit Stilling von allerhand Sachen reden. Dabei gab Herr Spanier seinem Haus-Informator auch Beit gesnug, selber zu lesen. Die Unterweisung dauerte den ganzen Tag, aber so gemächlich und unterhaltend, daß sie Niesmand langweilig und beschwerlich werden konnte.

Herr Spanier aber hatte Stillingen nicht bloß zum Lehrer seiner Kinder bestimmt, sondern er hatte noch

stue schöne Absicht mit ihm, er wollte ihn in seinen Handelsgeschäften brauchen; das entdeckte er ihm aber nicht eber, als his auf den Tag, da er ihm einen Theil seiner Fahrik zu verwalten übentrug. Hierdurch glaubte er auch Stillingen Veränderung zu machen und ihn vor der Melancholie zu bewahren.

Miles dieses gelang auch vollkommen. Rachdem er vierzehn Tage informirt hatte, so übertrug ihm Herr Spanier seine drei Hämmer, und die Güten, welche anderthalb Stunden von seinem Hause, nicht weit von Hoch der ge Wohnung lagen. Stilling mußte alle drei Tage dahin gehen, um die sertigen Waaren wegzuschaffen und Alles zu beforgen.

Nuch mußte er rohe Waaren einkaufen, und deshalb drei Stunden weit wöchentlich ein paarmal auf die Landstraße gehen, wo die Fuhrleute mit dem rohen Eisen hers kamen, um das Nöthige von ihnen einzukaufen; wenn er dann wieder kam und recht müde war, so that ihm die Ruhe ein paar Tage wieder gut, er las dann selbst und informirte dabei.

Der vergnügte Umgang aber, den Stilling mit Herrn Spanier hatte, ging über Alles. Sie waren vecht vertraulich zusammen, redeten von Herzen von allers hand Sachen, besonders war Spanier ein ausbündiger geschickter Landwirth und Kausmann, so daß Stilling oft zu sagen pflegte: Herrn Spaniers Handwirthschaft und verne Alademie, wo ich Dekonomie, Landwirthschaft und des Commerzienwesen aus dem Grunde zu studiren Szelegenheit hatte.

So wie ich hier Stillings Lebensart beschrieben habe, so dauerte sie wohne eine einzige trübe Stunde dazwischen durch haben, fleben ganze Juhre in einem fort; ich will bavon nichts weiter sagen, als daß er in all dieser Zeit, in Absteht der Weltkenntniß, Lebensart und obigen häuselichen Wissenschaften ziemlich zugenonnnen habe. Seine Schüler unterrichtete er diese ganzo Jeit über in der lateinischen und französischen Sprache, wodnrch er selber immer wehr Fertigkeit in beiben Stücken erlangte, und dann in der resormirten Religion, im Lesen, Schreiben und Rechnen.

Seine eigene Lektüre bestand ansänglich in allerhand poetischen Schriften. Er las erstlich Miltons verlorenes Parables, hernach Poungs Rachtgebanken, und darauf die Messiade von Klopstock: drei Bücher, die recht mit seiner Seele harmonirten; denn so wie er vorher sanguinisch=zärtlich gewesen war, so hatte er nach seiner schrecklichen Petiode bei Herrn Hoch erg eine sanste; zärtliche Melancholie angenommen, die ihm auch vielleicht bis an seinen Tob anhängen wird.

In der Mathematik that er jest nicht viel mehr, hingegen legte er sich mit Ernst auf die Philosophie, las Wolfs deutsche Schriften ganz, deßgleichen Gottsche Baus gestummte Philosophie; Leibnisens Theodicee, Baus meisters kleine Logik und Metaphysik demonstrirte er ganz nach, und nichts in der Welt war ihm angenehmer, als die Uedung in diesen Wissenschen; Allein er spikte doch eine Leere dei sich und ein Wisserauen gegen diese Systeme, denn sie erstickten wahrlich alle kindliche Emu pfindung des Herzens gegen Gott; sie mögen eine Rette von Wahrheiten sein, aber die wahre philosophische Kette, an welche sich Alles anschließt, haben wir noch nicht. Stilling glandte diese zu sinden, allein er sand sie nicht,

und nun gab er sich ferner ans Suchen, theils durch eigenes Nachdenken, theils in andern Schriften, und noch bis dahin wandelt er traurig auf diesem Wege, weil er noch keine Auskunft sieht.

Herr Spanier stammte auch aus bem Salenschen Lande her; denn sein Vater war nicht weit von Klee= feld geboren, wo Stilling seine lette Kapellenschule be= bient hatte, beswegen hatte er auch zuweilen Geschäfte daselbst zu verrichten, hierzu brauchte er nun Stilling auch darum am liebsten, weil er baselbst bekannt war. Nachdem er nun ein Jahr bei seinem Patron, und also beinahe britthalb Jahre in der Fremde gewesen, so trat er seine erste Reise zu Fuß nach seinem Vaterlande an. Er hatte zwölf Stunden von Herrn Spanier bis zu seinem Oheim Johann Stilling, und breizehn bis zu seinem Bater; diese Reise wollte er in einem Tage abthun. Er machte sich begwegen des Morgens früh mit Tagesanbruch auf den Weg, und reiste vergnügt fort, aber er nahm eine nähere Straße vor sich, als er ebe= mals gekommen war. Des Nachmittags um vier Uhr kam er auf einer Höhe an die Grenze des Salenschen Landes, er sah in all die bekannten Gebirge hinein, sein Herz zerschmolz, er setzte sich hin, weinte Thränen der Empfindsamkeit, und bankte Gott für seine schwere, aber sehr seltsame Führung; er bedachte, wie elend und arm er aus seinem Vaterlande ausgegangen, und daß er nun Ueberfluß an Geld, schönen Kleibern und aller Noth= durft habe; dieses machte ihn so weich und so dankbar gegen Gott, daß er sich des Weinens nicht enthalten konnte.

Er wanderte also weiter, und kam nach einer Stunde bei seinem Oheim zu Lichthausen an. Die Freude war

nicht auszusprechen, die da entstand, als sie ihn sahen; er war nun lang und schlank gewachsen, hatte ein schönes dunkelblaues Rleid, und seine weiße Wäsche an, sein Haar war gepubert, und rund um aufgerollt, das bei sah er nun munter und blühend aus, weil es ihm wohl ging. Sein Oheim umarmte und küßte ihn, und die Thränen liesen ihm die Wangen herunter; indem kam auch seine Muhme, Mariechen Stilling. Sie war seit der Zeit auch nach Lichthausen verheirathet, sie siel ihm um den Hals und küßte ihn ohne Aushören.

Diese Nacht blieb er bei seinem Oheim, des andern Morgens ging er nach Leindorf zu seinem Vater. Wie der rechtschaffene Mann aufsprang, als er ihn so unsvermuthet kommen sah! er sank wieder zurück; Stilling aber lief auf ihn zu, umarmte und küßte ihn zärtlich, Wilhelm hielt seine Hände vor die Augen und weinte, sein Sohn vergoß ebenfalls Thränen; indem kam auch die Mutter, sie schüttelte ihm die Hand, und weinte laut vor Freuden, daß sie ihn gesund wieder sah.

Nun erzählte Stilling seinen Eltern Alles, was ihm begegnet war und wie gut es ihm nun ginge. Ins bessen erschallte das Gerücht von Stillings Ankunft im ganzen Dorf. Das Haus wurde voller Leute; Alte und Junge kamen, um ihren chemaligen Schulmeister zu sehen,

und das ganze Dorf war voll Freude über ihn.

Gegen Abend ging Wilhelm mit seinem Sohne über die Wiesen spazieren. Er redete viel mit ihm von seinen vergangenen und künftigen Schicksalen, und zwar recht im Ton des alten Stillings, so daß sein Sohn von Ehrfurcht und Liebe durchdrungen war. Endlich sing Wilhelm an: Höre mein Sohn, du mußt deine Groß=

mutter besuchen, sie liegt elend an der Gicht darnieder und wird nicht lange mehr leben, sie redet immer von bir, und wünscht noch einmal vor ihrem Ende mit dir zu sprechen. Des andern Morgens machte fich also Stil= ling auf und ging nach Tiefenbach hin. Wie ihm ward, als er das alte Schloß, den Giller, den hitzigen Stein und das Dorf selber sah! Diese Empfindung läßt sich nicht aussprechen; er untersuchte fich, und fand, wenn er noch seinen jetigen Zustand mit seiner Jugend ver= tauschen könnte, er würde es gerne thun. Er langte in kurzer Zeit im Dorfe an; alles Volk lief heraus, so daß er gleichsam im Gedränge an das ehrmurdige Haus seiner Väter kam. Es schauerte ihn, wie er hineintrat, gerade als wenn er in einen alten Tempel ginge. Seine Muhme Elisabeth war in der Küche, sie lief auf ihn zu, gab ihm die Hand, weinte, und führte ihn in die Stube; da lag nun seine Großmutter Margarethe Stilling in einem saubern Bettchen an der Wand bei bem Ofen; ihre Brust war hoch in die Höhe getrieben. Die Knöchel an ihren Händen waren dick, die Finger steif und ein= wärts ausgereckt. Stilling lief zu ihr, griff ihre Hand und sagte mit Thränen in den Augen: Wie geht's, liebe Großmutter? Es ift mir eine Seelenfreude, bag ich Euch noch einmal sehe. Sie suchte sich in die Höhe zu ar= beiten, fiel aber ohnmächtig zurück. Ach! rief sie: ich fann bich noch einmal vor meinem Ende hören und fühlen, komm boch zu mir, daß ich bich im Gesicht fühlen kann! Stilling budte sich zu ihr; sie fühlte nach seiner Stirn, seinen Augen, Nase, Mund, Kinn und Wangen. In= dessen gerieth sie auch mit den steifen Fingern in seine Haare, sie fühlte ben Puber. So! sagte sie; bu bist ber

Erste, der aus unserer Familie seine Haare pubert, sei aber nicht der Erste, der auch Gottesfurcht und Redlich= keit vergißt! Nun, fuhr sie fort: kann ich dich mir vor= stellen, als wenn ich dich sähe; erzähle mir nun auch, wie es dir gegangen hat, und wie es dir nun geht. Stilling erzählte ihr Alles kurz und bündig. Als er ausgeredet hatte, fing sie an: Höre, Heinrich! sei be= müthig und fromm, so wird's dir wohl gehen, schäme dich nie deines Herkommens und deiner armen Freunde, du magst so groß werden in der Welt als du willst. Wer gering ist, kann durch Demuth groß werben, und wer vornehm ist, kann durch Stolz gering werden; wenn ich nun todt bin, so ist's einerlei, was ich in der Welt

gewesen bin, wenn ich nur dristlich gelebt habe.

Stilling mußte ihr mit Hand und Mund Alles dieses angeloben. Nachdem er nun noch Verschiedenes mit ihr geredet hatte, nahm er schnell Abschied von ihr, das Herz brach ihm, benn er wußte, daß er sie in diesem Leben nicht wieder sehen würde; sie war am Rande des Todes; allein sie ergriff seine Hand, hielt ihn fest und sagte: Du eilst — Gott sei mit bir, mein Kind! vor bem Thron Gottes sehe ich bich wieder! Er brückte ihr die Hand und weinte. Sie merkte das: Nein! fuhr sie fort, weine nicht über mich! mir geht's wohl, ich em= pfehle dich Gott von Herzen in seine väterlichen Hände, der wolle dich segnen und vor allem Bösen bewahren! Nun gehe in Gottes Namen! Stilling riß sich los, lief aus bem Hause weg, und ist auch seitbem nicht wieder dahin gekommen. Einige Tage nachher starb Margarethe Stilling; sie liegt zu Florenburg neben ihrem Manne begraben.

Nun war's Stilling, als wenn ihm sein Vater= land zuwider wäre; er machte sich fort und eilte wieder in die Fremde, kam auch bei Herrn Spanier wieder an, nachdem er fünf Tage ausgeblieben war.

Ich will mich mit Stillings einförmiger Lebens= art und Verrichtungen die ersten vier Jahre burch nicht aufhalten, sonbern ich gehe zu wichtigeren Sachen über. Er war nun schon eine geraume Zeit her mit der In= formation und Herrn Spaniers Geschäften umgegangen; er rudte immer mehr und mehr in seinen Jahren fort, und es begann ihm zuweilen einzufallen, was doch wohl am Ende noch aus ihm werden würde? — Mit dem Handwerk war's nun gar aus, er hatte es in einigen Jahren nicht mehr versucht, und die Unterweisung der Jugend war ihm ebenfalls verdrießlich, er war ihrer von Herzen mübe, und er fühlte, baß er nicht bazu ge= macht war, benn er war geschäftig und wirksam. Raufmannschaft gefiel ihm auch nicht, benn er sah wohl ein, daß er sich gar nicht dazu schicken würde, beständig fort mit bergleichen Sachen umzugehen, dieser Beruf war seinem Grundtrieb zuwider; doch wurde er weder ver= drießlich noch metancholisch, sondern er erwartete, was Gott aus ihm machen würbe.

Einmal, an einem Frühlingsmorgen, im Jahre 1768, saß er nach dem Kaffeetrinken am Tische; die Kinder liefen noch eine Weile im Hofe herum, er griff hinter sich nach einem Buch, und es siel ihm gerade Reizens Historie der Wiedergeborenen in die Hand, er blätterte ein wenig darinnen herum, ohne Absicht und ohne Nachmaken; indem siel ihm die Seschichte eines Mannes ins Sesicht, der in Griechenland gereist war, um daselbst die Ueber=



bleibsel der ersten driftlichen Gemeinden zu untersuchen. Die Geschichte las er zum Zeitvertreib. Als er dahin kam, wo der Mann auf seinem Todtbette noch seine Lust an der griechischen Sprache bezeugte, und besonders bei bem Wort Eilikrineia so ein vortreffliches Gefühl hatte, so war es Stilling, als wenn er aus einem tiefen Schlaf erwachte. Das Wort Eilikrineia stand vor ihm, als wenn es in einem Glanz gelegen hätte, dabei fühlte er einen unwiderstehlichen Trieb, die griechische Sprache zu lernen, und einen verborgenen starken Zug zu etwas, das er noch gar nicht kannte, auch nicht zu sagen wußte, was es war. Er besann sich und bachte: Was will ich boch mit der griechischen Sprache machen? Wozu wird sie mir nüten? Welche ungeheure Arbeit ift das für mich, in meinem 28sten Jahre noch eine so schwere Sprache zu lernen, die ich noch nicht einmal lesen kann! Allein alle Einwendungen der Vernunft waren ganz fruchtlos, sein Trieb dazu war so groß und die Lust so heftig, daß er nicht genug eilen konnte, um zum Anfang zu kommen. Er sagte dieses Alles Berrn Spa= nier; dieser bedachte sich ein wenig, endlich sagte er: wenn Ihr Griechisch lernen müßt, so kernt es. Stilling machte sich alsofort auf und ging nach Waldstätt zu einem gewissen vortrefflichen Candidaten der Gottesgelehrt= heit, der sein sehr guter Freund war, diesem entdeckte er Alles. Der Candidat freute sich, munterte ihn bazu auf und empfahl ihm sogar die Theologie zu skubiren; allein Stilling spürte keine Reigung bazu, sein Freund war anh damit zufricden, und rieth ihm, auf den Wink Gottes genau zu merken, und bemselben, sobald er ihn spürte, blindlings zu folgen. Nun schenkte er ihm 'die

nöthigen Bücher, die griechische Sprache zu lernen, und wünschte ihm Gottes Segen. Von da ging er auch zu den Predigern und entdeckte ihnen sein Vorhaben; diese waren auch sehr wohl damit zufrieden, besonders Herr Seelburg versprach ihm alle Hülse und nöthigen Unterzicht, denn er kam alle Woche zweimal in Herrn Spaniers Haus.

Nun fing Stilling an Griechisch zu lernen. Er applicirte sich mit aller Kraft barauf, bekümmerte sich aber wenig um die Schulmethode, sondern er suchte nur mit Verstand in den Genius der Sprache einzudringen, um das, was er las, recht zu verstehen. Kurz, in fünf Wochen hatte er auch die fünf ersten Kapitel des Evangeliums Matthäi, ohne Fehler gemacht zu haben, ins Lateinische übersett, und alle Wörter zugleich analysirt. Herr Pastor Seelburg erstaunte und wußte nicht, was er sagen sollte; dieser rechtschaffene Mann unterrichtete ihn nun in der Aussprache, und die faßte er gar bald. Bei dieser Gelegenheit machte er sich auch ans Hebräische, und brachte es auch darin in Kurzem so weit, daß er mit Hülfe eines Lerikons sich helsen konnte; auch hier that Herr Seelburg sein Bestes an ihm.

Indessen er mit erstaunlichem Fleiß und Arbeit sich mit diesen Sprachen beschäftigte, schwieg Herr Spasnier ganz still dazu, und ließ ihn machen; kein Menschwußte, was aus dem Dinge werden wollte, und er selber wußte es nicht; die meisten aber glaubten von ihm, er würde ein Prediger werden.

Endlich entwickelte sich die ganze Sache auf einmal. An einem Nachmittag im Junius spazierte Herr Spanier in der Stude auf und ab, wie er zu thun pflegte, wenn er eine wichtige Sache überlegte; Stilling aber arbeitete an seinen Sprachen und an der Information. "Hört, Präzeptor! fing endlich Spanier an: mir fällt da auf einmalein, was Ihr thun sollt, Ihr müßt Medicin studiren."

Ich kann's nicht aussprechen, wie Stilling bei diesem Vorschlage zu Muthe war, er konnte sich fast nicht auf den Füßen halten, so daß Herr Spanier erschrack, ihn angriff und sagte: was sehlt Euch? "D Herr Spanier! was soll ich sagen, was soll ich denken? Das ist's, wozu ich bestimmt bin. Ja, ich fühle in meiner Seele, das ist das große Ding, das immer vor mir verborgen gewesen, das ich so lange gesucht und nicht habe sinden können! Dazu hat mich der himmlische Vater von Jugend auf durch schwere und scharfe Prüfungen vorbereiten wollen. Gelobet sei der barmherzige Gott, daß er mir doch endlich seinen Willen geoffenbart hat, nun will ich auch getrost seinem Wink solgen.

Hierauf lief er nach seiner Schlastammer, siel auf seine Kniee, dankte Gott, und bat den Vater der Menschen, daß er ihn nun den nächsten Weg zum bestimmten Zweck führen möchte. Er besann sich auf seine ganze Führung, und nun sah er klar ein, warum er eine so ausgesons derte Erziehung genossen, warum er die lateinische Sprache so frühe habe lernen müssen, warum sein Trieb zur Masthematik und zur Erkenntniß der verborgenen Kräste der Natur ihm eingeschaffen worden, warum er durch viele Leiden beugsam und bequem gemacht worden, allen Mensschen zu dienen, warum eine Zeit her seine Lust zur Philosophie so gewachsen, daß er die Logik und Metaphysik habe studiren müssen, und warum er endlich zur griechischen Sprache solche Neigung bekommen? Nun

wußte er seine Bestimmung, und von der Stunde an beschloß er für sich zu studiren, und so lange Materialien zu sammeln, dis es Gott gefallen würde, ihn nach der Universität zu schicken.

Herr Spanier gab ihm nun Erlaubniß, des Abends einige Stunden für sich zu nehmen, er brauchte ihn auch nicht mehr so stark in Handlungsgeschäften, damit er Zeit haben möchte, zu studiren. Stilling seste nun mit Gewalt sein Sprachstudium sort, und sing an, sich mit der Anatomie aus Büchern bekannt zu machen. Er las Krüger's Naturlehre, und machte sich Alles, was er las, ganz zu eigen, er suchte sich auch einen Plan zu sormiren, wornach er seine Studien einrichten wolle, und dazu verhalsen ihm einige berühmte Aerzte, mit denen er correspondirte. Mit einem Wort, alle Disciplinen der Arzneikunde ging er für sich so gründlich durch, als es ihm in dieser Zeit möglich war, damit er sich doch wenigstens allgemeine Begriffe von allen Stüden verschaffen möchte.

Diese wichtige Neuigkeit schrieb er alsofort an seinen Vater und Oheim. Sein Vater antwortete ihm barauf: daß er ihn der Führung Gottes überlasse, nur könne er von seiner Seite auf keine Unterstützung hoffen, er sollte nur behutsam sein, damit er sich nicht in ein neues Labyrinth stürzen möchte. Sein Oheim war ganz unwillig auf ihn, der glaubte ganz gewiß, daß es nur ein bloßer Hang zu neuen Dingen sei, der sicherlich übel ausschlagen würde. Stilling ließ sich das Alles gar nicht ansechten, sondern suhr nur getrost fort zu studiren. Wo die Mittel herkommen sollten, das überließ er der väters lichen Vorsehung Gottes.

Im folgenden Frühjahr, als er schon ein Jahr stubirt hatte, mußte er wieder in Geschäften seines Herrn
ins Salensche Land reisen. Dieses erfreute ihn ungemein,
benn er hoffte jett, seine Freunde mündlich besser zu
überzeugen, daß es wirklich der Wille Gottes über ihn
sei, die Medicin zu studiren. Er ging also des Morgens
früh fort, und des Nachmittags kam er bei seinem Oheim
zu Lichthausen an. Dieser ehrliche Mann sing alsbald nach der Bewillkommnung an, mit ihm zu disputiren wegen seines neuen Vorhabens. Die ganze Frage
war: wo soll das viele Geld herkommen, das zu einem
so weitläusigen und kostbaren Studium ersordert wird?
— Stilling beantwortete diese Frage immer mit seinem
Symbolum: jehovah jireh (der Herr wird's versehen).

Des andern Morgens ging er auch zu seinem Vater; dieser war ebenfalls sorgfältig, und fürchtete, er möchte in diesem wichtigen Vorhaben scheitern: doch disputirte er nicht mit ihm, sondern überließ ihn seinem Schickfal.

Nachdem er nun seine Geschäfte verrichtet hatte, ging er wieder zu seinem Bater, nahm Abschied von ihm, und darauf zu seinem Oheim. Dieser war aber in ein paar Tagen ganz verändert. Stilling erstaunte dar= über, noch mehr aber, als er die Ursache vernahm. "Ja," sagte Johann Stilling: "Ihr müßt Medicin stu= diren, jetzt weiß ich, daß es Gottes Wille ist!"

Um diese Sache in ihrem Ursprung begreifen zu können, muß ich eine kleine Ausschweifung machen, die Johann Stilling betrifft. Er war, noch ehe er Landmesser wurde, mit einem sonderbaren Manne, einem katholischen Pfarrer, bekannt geworden, dieser war ein sehr geschickter Augenarzt und weit und breit wegen seiner Kuren be= rühmt. Nun hatte Johann Stilling's Frau sehr böse Augen, deßwegen ging ihr Mann zu Molitor hin, um Etwas für sie zu holen. Der Pfarrer merkte bald, daß Johann einen offenen Kopf hatte, und beswegen mun= terte er ihn auf, sich wacker in der Geometrie zu üben. Molitor hatte es gut mit ihm vor, er hatte Aussicht, bei einem fehr reichen und vornehmen Freiherrn Rent= meister zu werden, und dieser Dienst gefiel ihm besser als seine Pfarre. Nun war dieser Freiherr ein großer Lieb= haber von der Geometrie, und Willens, alle seine Güter auf Karten bringen zu lassen. Hierzu bestimmte Molitor Johann Stilling, und bieses gerieth auch vollkommen. So lange der alte Freiherr lebte, hatten Molitor, Jo= hann Stilling und zuweilen auch Wilhelm Stil= ling ihr Brod von diesem Herrn; als dieser aber starb, so wurde Molitor abgedankt und die Landmesserei hatte auch ein Ende.

Run wurde Molitor in seinem Alter Vikarius in einem Städtchen, welches vier Stunden von Lichthausen. nordwärts liegt. Seine meiste Beschäftigung bestand in chemischen Arbeiten und Augenkuren, worinnen er noch immer der berühmteste Mann in der ganzen Gegend war.

Gerade nun während der Zeit, daß Heinrich Stilling in Geschäften seines Herrn im Salen'schen Lande war, schried der alte Herr Molitor an Johann Stilling, "daß er alle seine Geheimnisse für die Augen ganz getren und umständlich, ihren Gebrauch und Zubereitung sowohl, als auch die Erklärung der hauptsächlichsten Augenkrankheiten, nebst ihrer Heilmethode, ausgesetzt habe. Da er nun alt und nahe an seinem Ende sei, so wünschte er, dieses gewiß herrliche Manuscript in guten Händen zu sehen. In Betracht nun der sesten und genauen Freundschaft, welche unter ihnen Beiden, ungeachtet der Religions= ungleichheit, munterbrochen fortgewährt habe, wollte er ihn freundlich ersuchen, ihm zu melden: ob nicht Jemand Rechtschaffenes in seiner Familie sei, der wohl Lust hätte, die Arzneiwissenschaft zu studiren, den sollte er zu ihm schicken, er wäre bereit, demselben sofort das Manuscript nebst noch andern schönen medicinischen Sachen zu übers geben, und zwar ganz umsonst, doch mit der Bedingung, daß er ein Handgelübde thun müßte, jederzeit arme Nothsleidende umsonst damit zu bedienen. Nur müßte es Jemand sein, der Medicin studiren wollte, damit die Sachen nicht in Pfuschers Hände gerathen möchten."

Dieser Brief hatte Johann Stilling in Absicht auf seinen Vetter ganz umgestimmt. Daß er gerade in diesem Zeitpunkt ankam, und daß Herr Molitor gerade in dieser Zeit, da sein Vetter studiren wollte, auf den Einfall kam, das schien ihm ein ganz überzeugender Beweis zu sein, daß Gott die Hand nit im Spiele habe, deswegen sprach er auch zu Stillingen: Lest diesen Brief, Vetter! ich habe nichts mehr gegen Euer Vorhaben

einzuwenden; ich sehe, es ist Gottes Finger.

Sofort schrieb Johann Stilling einen sehr freundschaftlichen und dankbaren Brief an Herrn Molitor und empfahl ihm seinen Vetter auf's Beste. Mit diesem Brief wanderte des andern Morgens Stilling nach dem Städtschen hin, wo Molitor wohnte. Als er dahin kam, fragte er nach diesem Herrn; man wies ihm ein kleines niedzliches Häuschen. Stilling schellte, und eine betagte Frauensperson that ihm die Thüre auf und fragte: wer er wäre? Er antwortete: ich heiße Stilling und habe

Etwas mit dem Herrn Pastor zu sprechen. Sie ging hinauf; nun kam der alte Greis selber, bewillkommte Stilling und führte ihn hinaus in sein kleines Kabipetchen. Hier überreichte er seinen Brief. Nachdem Molitor densselben gelesen hatte, so umarmte er Stillingen und erkundigte sich nach seinen Umständen und nach seinem Vorhaben. Er blieb diesen ganzen Tag bei ihm, besah das niedliche Laboratorium, seine bequeme Augenapotheke und seine kleine Bibliothek. Dieses Alles, sagte Herr Molitor, will ich Ihnen in meinem Testament versmachen, ehe ich sterbe. So verbrachten sie diesen Tag recht vergnügt zusammen.

Des andern Morgens früh gab Molitor das Manu= script an Stillingen ab, doch mit der Bedingung, daß er's abschreiben und ihm das Original wieder zustellen follte; bagegen gelobte Molitor mit einem theuren Gibe, daß er's Niemand weiter geben, sonbern es so verbergen wollte, daß es niemals Jemand wieder finden könnte. Ueberbies hatte der ehrliche Greis noch verschiedene Bücher besonders gestellt, die er Stilling mit Nächstem zu schicken versprach; allein dieser pacte sie in seinen Reisesack, nahm fie auf seinen Buckel und trug sie fort. Molitor be= gleitete ihn bis vor das Thor, da sah er auf gen Him= mel, faßte Stilling an der Hand und sagte: "Der Herr! ber Heilige! ber Ueberallgegenwärtige! bewirke Sie durch seinen heiligen Geist zum besten Menschen, zum besten Christen und zum besten Arzt!" Hierauf kußten sie sich und schieben von einander.

Stilling vergoß Thränen bei diesem Abschied und dankte Gott für diesen vortrefflichen Freund. Er hatte zehn Stunden bis zu Herrn Spanier hin; diese machte er noch an demselben Tage ab, und kam des Abends, schwer mit Büchern beladen, zu Hause an. Er erzählte seinem Patron den neuen Vorfall; dieser bewunderte mit ihm die sonderbare Führung und Leitung Gottes.

Nun begab sich Stilling an's Abschreiben. In vier Wochen hatte er bieses, bei seinen Geschäften, vollendet. Er pacte also ein Pfund guten Thee, ein Pfund Zucker und sonst noch Anderes in den Reisesack, defigleichen auch die beiden Manuscripte, und ging an einem frühen Morgen wieder fort, um seinen Freund Molitor zu besuchen und ihm sein Manuscript wieder zu bringen. Am Nachmittag kam er vor seiner Hausthure an und schellte; er wartete ein wenig, schellte wieder, aber es that ihm Niemand auf. Indessen stand eine Frau in einem Hause gegenüber an ber Thure, die fragte: Zu wem er wollte? Stilling antwortete: Zu dem Herrn Pastor Molitor. Die Frau sagte: ber ist seit acht Tagen in ber Ewigkeit! - Stil= ling erschrack, daß er blaß wurde, er ging in ein Wirths= haus, wo er sich nach Molitors Tedesumständen er= kundigte und wer sein Testament auszuführen hätte. Hier hörte er: daß er plötlich am Schlag gestorben und kein Testament vorhanden wäre. Stilling kehrte also mit seinem Reisesack wieder um und ging noch vier Stunden zurück, wo er in einem Städtchen bei einem guten Freund übernachtete, so daß er frühzeitig bes andern Tages wieder zu Haus war. Den ganzen Weg durch konnte er sich bes Weinens nicht enthalten, ja er hätte gerne auf Moli= tors Grab geweint, wenn der Zugang zu seiner Gruft nicht verschlossen gewesen wäre.

Sobald er zu Hause war, fing er an, die molitorischen Medicamente zu bereiten. Nun hatte Herr Spanier

einen Knecht, bessen Knabe von zwölf Jahren seit langer Zeit sehr böse Augen gehabt; an diesem machte Stilsling seinen ersten Versuch, und der gelang vortrefslich, so daß der Knabe in kurzer Zeit heil wurde; daher kam er bald in eine ordentliche Praxis, so daß er viel zu thun hatte, und gegen den Herbst schon hatte sich das Gerücht von seinen Kuren vier Stunden umher, bis nach Schön enthal, verbreitet.

Meister Isaac zu Walbstätt sah seines Freundes Bang und Schichfale mit an, und freute fich von Herzen über ihn, ja er schwamm in Vergnügen, wenn er fich porstellte, wie er einmal den Doktor Stilling besuchen und sich mit ihm ergößen wollte. Allein Gott machte einen Strich durch diese Rechnung, denn Meister Isaac wurde krank, Stilling besuchte ihn fleißig und sah mit Schmerzen seinen nahen Tob. Den letten Tag vor seinem Abschied saß Stilling am Bette seines Freundes; Isaac richtete sich auf, faßte ihn an ber Hand und sprach: Freund Stilling! ich werde sterben und eine Frau mit vier Kindern hinterlassen, für ihren Unterhalt sorge ich nicht, benn ber Herr wird fie versorgen; aber ob sie in bes Herrn Wege manbeln werben, bas weiß ich nicht, und darum trage ich Ihnen die Aufsicht über sie auf, stehen Sie ihnen mit Rath und That bei, der Herr wird's Ihnen vergelten. Stilling versprach das von Herzen gerne, so lange als seine Aufsicht möglich sein würde. Isaac fuhr fort: wenn Sic von Herrn Spanier weg= ziehen werden, so entlasse ich Sie Ihres Versprechens, jett aber bitte ich Sie: benken Sie immer in Liebe an mich, und leben Sie so, daß wir im Himmel ewig ver= eint sein können. Stilling vergoß Thränen und sagte:

Bitten Sie für mich um Gnade und Kraft! Ja! sagte Isaac: das werde ich erst thun, wenn ich werde volzlendet haben, jetzt habe ich mit mir selber genug zu schaffen. Stilling vermuthete sein Ende noch so gar nahe nicht, daher ging er von ihm weg und versprach, morgen wieder zu kommen; allein diese Nacht starb er. Stilling ging bei seinem Leichencondukt der Vorderste, weil er keine Anverwandten hatte; er weinte über seinem Grade und betrauerte ihn als einen Bruder. Seine Fraustarb nicht lange nach ihm, seine Kinder aber sind alle recht wohl versorgt.

Nachdem nun Stilling beinahe sechs Jahre bei Herrn Spanier in Condition gewesen war und dabei die Augenkuren fortsetze, so trug es sich bisweisen zu, daß sein Herr mit ihm von einem bequemen Plan redete, nach welchem er sich mit seinem Studiren zu richten hätte. Herr Spanier schlug ihm vor: er sollte noch einige Jahre bei ihm bleiben und so für sich studiren, alsdann wolle er ihm ein paar hundert Reichsthaler gebest, das mit könne er nach einer Universität reisen, sich eraminiren und promoviren lassen, und nach einem Vierteljahr wieder kommen, und so bei Herrn Spanier serner wohnen bleiben. Was er dann weiter mit ihm vor hatte, ist mir nicht bekannt geworden.

Dieser Plan gefiel Stilling ganz, theilweise aber nicht. Sein Zweck war, die Medicin auf einer Universität aus dem Grunde zu studiren; er zweiselte auch nicht, der Gott, der ihn dazu berusen habe, der würde ihm auch Mittel und Wege an die Hand geben, daß er's ausführen könne. Hiermit war aber Spanier nicht zufrieden, und deswegen schwiegen sie Beide endlich ganz still von der Sache.

Im Herbste des Jahres 1769, als Stilling eben sein dreißigstes Jahr angetreten hatte und sechs Jahre bei Herrn Spanier gewesen war, bekam er von einem Raufmann gu Rafenheim, eine Stunde bieffeite Schonenthal, der sich Friedenberg schrieb, einen Brief. worin ihn dieser Mann ersuchte, sobald als möglich nach Rafenheim zu kommen, weil einer seiner Rachbarn einen Sohn habe, der seit einigen Jahren mit bösen Angen behaftet sei und Gefahr laufe, blind zu werben. Herr Spanier trieb ihn an, sofort zu gehen. Stil= ling that das, und nach drei Stunden tam er Bormit= tags bei herrn Friedenberg zu Rasenheim an. Dieser Mann bewohnte ein schönes niedliches Haus, welches er vor ganz kurzer Zeit hatte bauen lassen. Die Gegend, wo er wohnte, war überaus angenehm. Sobald Stil= ling in das Haus trat und überall Ordnung, Reinlich= teit und Zierde ohne Pracht bemerkte, so freute er sich und fühlte, daß er da würde wohnen können. Als er aber in die Stube trat und Berrn Frieden berg felber nebst seiker Gattin und neun schönen wohlgewachfenen Kindern so der Reihe nach sah, wie sie alle zusammen nett und zierlich, aber ohne Pracht gekleibet, da gingen und standen, wie alle Gesichter Wahrheit, Rechtschaffen= heit und Heiterkeit um sich strahlten, so war er ganz entzückt, und nun wünschte er wirklich, ewig bei diesen Leuten zu wohnen. Da war kein Treiben, kein Ungestüm, sondern eitel wirksame Thätigkeit aus Harmonie und gutem Willen.

Hnerbieten mit Freuden an. So wie er mit diesen Leuten

Stilling's fammtl. Schriften I. Bb.

redete, so entdeckte sich sofort eine unaussprechliche Ueberseinstimmung der Geister; Alle liebten Stilling in dem Augenblicke, und er liebte auch sie Alle über die Maßen. Sein ganzes Gespräch mit Herrn und Frau Friedens berg war bloß vom Christenthum und der wahren Gottsfeligkeit, wovon diese Leute ganz und allein Werk machten.

Nach dem Essen ging Herr Friedenberg mit ihm zu dem Patienten, welchen er besorgte, und darauf wieder mit seinem Freunde zurück, um Kassee zu trinken. Mit einem Wort, diese drei Gemüther, Herr und Frau Friedenberg und Stilling, schlossen sich sest zusammen, wurden ewige Freunde, ohne sich es sagen zu dürsen. Des Abends ging Letzterer wieder zurück an seinen Ort, allein er sühlte etwas Leeres nach diesem Tage, er hatte seit der Zeit seiner Jugend nie wieder eine solche Haus-haltung angetroffen, er hätte gerne näher bei Herrn Frieden berg gewohnt, um mehr mit ihm und seinen Leuten umgehen zu können.

Indessen sing der Patient zu Rasenheim an, sich zu bessern, und es fanden sich mehrere in derselben Gegend, sogar in Schönenthal selbst, die seiner Hülfe begehrten; daher beschloß er, mit Genehmigung des Herrn Spazniers, alle vierzehn Tage des Samstag Nachmittags wegzugehen, um seine Patienten zu besuchen, und des Montag Morgens wieder zu kommen. Er richtete es deswegen so ein, daß er des Samstag Abends bei Herrn Friedens berg ankam, des Sonntag Morgens ging er dann umsher, und dis nach Schönenthal, besuchte seine Kranken, und des Sonntag Abends kam er wieder nach Rasen, beim, von wo er des Montag Morgens wieder nach Hasen, bause ging. Bei diesen vielfältigen Besuchen wurde seine

genaue Verbindung mit Herrn Frieden berg und seinem Hause immer stärker; er erlangte auch eine schöne Bestanntschaft in Schönenthal mit vielen frommen gottessfürchtigen Leuten, die ihn Sonntag Mittags wechselsweise zum Essen einluden und sich mit ihm vom Christenthum und andern guten Sachen unterredeten.

Dieses dauerte so fort, bis in den Februar des sols genden Jahres 1770, als Frau Frieden berg mit einem jungen Töchterlein entbunden wurde; diese frohe Neuigsteit machte Herr Frieden berg nicht nur seinem Freunde Stilling bekannt, sondern er ersuchte ihn sogar, des solgenden Freitags als Gevatter bei seinem Kinde an der Taufe zu stehen. Dieses machte Stillingen ungemeine Freude. Herr Spanier konnte indessen nicht begreisen, wie ein Kausmann dazu komme, den Bedienten eines andern Kausmanns zu Gevatter zu bitten; allein Stillingen wunderte das nicht, denn Herr Frieden berg und er wußten von keinem Unterschied des Standes mehr, sie waren Brüder.

Bur bestimmten Zeit ging also Stilling hin, um ber Tause beizuwohnen. Nun hatte aber Herr Friedensberg eine Tochter, welche die älteste unter seinen Kindern und damals im einundzwanzigsten Jahre war. Dieses Mädchen hatte von ihrer Jugend an die Stille und Einsgezogenheit geliebt, und dehwegen war sie blöde gegen alle fremden Leute, besonders wenn sie etwas vornehmer gekleidet waren, als sie gewohnt war. Obgleich dieser Umstand in Ansehung Stilling's nicht im Wege stand, so vermied sie ihn doch, so viel sie konnte, so daß er sie wenig zu sehen bekam. Ihre ganze Beschäftigung hatte von Jugend auf in anständigen Hausgeschäften und dem

nöthigen Unterricht in der christlichen Religion nach dem evangelisch-lutherischen Bekenntniß, nebst Schreiben und Lesen bestanden; mit einem Worte, sie war ein niedliches, artiges, junges Mädchen, die eben nirgends in der Welt gewesen war, um nach der Mode leben zu können, deren gutes Herz aber alle diese, einem rechtschaffenen Manne unbedeutende Kleinigkeiten reichlich ersetze.

Stilling hatte diese Jungfer vor den andern Kinstern seines Freundes nicht vorzüglich bemerkt, er fand in sich keinen Trieb dazu, und er durfte auch an so etwas nicht denken, weil er noch vorher weit aussehende Dinge

aus bem Wege zu räumen hatte.

Dieses liebenswürdige Mädchen hieß Christine. Sie war seit einiger Zeit sehr krank, und die Aerzte zweissekten alle an ihrem Auskommen. Wenn nun Stilling nach Rasenheim kam, so fragte er nach ihr, als nach der Tochter seines Freundes; da ihm aber Niemand Anslaß gab, sie auf ihrem Zimmer zu besuchen, so dachte er auch nicht daran.

Diesen Abend aber, nachdem die Kindstaufe beendigt war, stopste Herr Friedenberg seine lange Pfeise und fragte seinen neuen Gevatter: Gefällt es Ihnen, einmal mit mir meine kranke Tochter zu besuchen? Mich verslangt, was Sie von ihr sagen werden, Sie haben doch schon mehr Erkenntniß von Krankheiten, als ein Anderer. Stilling war dazu willig; sie gingen hinauf ins Zimmer der Kranken. Sie lag matt und elend im Bette, doch hatte sie noch viele Munterkeit des Geistes. Sie richtete sich auf, gab Stilling die Hand und hieß ihn sitzen. Beide setzen sich also an's Nachttischen am Bette. Christine schämte sich jetzt vor Stillingen nicht, sons

bern sie redete mit ihm von-allerhand, das Christenthum betreffenden Sachen. Ste wurde ganz aufgeräumt und ver= traulich. Nun hatte sie oft bebenkliche Zufälle, beswegen mußte Jemand des Nachts bei ihr wachen; dieses geschah aber auch zum Theil beswegen, weil sie nicht viel schlafen konnte. Als nun beibe eine Weile bei ihr gesessen hatten und eben weggehen wollten, so ersuchte die kranke Jung= fer ihren Vater: ob er wohl erlauben wollte, bag Stil= ling mit ihrem älteren Bruder diese Nacht bei ihr wachen möchte? Herr Friedenberg gab das sehr gerne zu, mit der Bedingung aber, wenn es Stillingen nicht zuwider sei. Dieser leistete sowohl der Kranken, als auch den Ihrigen diesen Freundschaftsdienst gerne. Er begab sich also mit dem ältesten Sohn des Abends um neun Uhr auf ihr Zimmer; beibe setzten sich vor das Bett an's Nachttischen und sprachen mit ihr von allerhand Sachen, um sich die Zeit zu vertreiben, zuweilen lasen sie auch etwas dazwischen.

Des Nachts um ein Uhr sagte die Kranke zu ihren beiden Wächtern: sie möchten ein wenig stille sein, sie glaube etwas schlasen zu können. Dieses geschah. Der junge Herr Friedenberg schlich indessen herab, um etwas Kaffee zu besorgen; er blied aber ziemlich lange aus, und Stilling begann auf seinem Stuhl zu nicken. Nach etwa einer Stunde regte sich die Kranke wieder. Stilling schob die Gardine ein wenig von einander und fragte sie: ob sie geschlasen habe? Sie antwortete: "Ich habe so wie im Taumel gelegen. Hören Sie, Herr Stilling! ich habe einen sehr lebhaften Eindruck in mein Gemüth bekommen, von einer Sache, die ich aber nicht sagen darf, dis zu einer andern Zeit." Bei diesen Worten

wurde Stilling ganz starr, er fühlte vom Scheitel bis unter die Fußsohle eine noch nie empfundene Erschütterung, und auf einmal suhr ihm ein Strahl durch die Seele, wie ein Blitz. Es wurde ihm klar in seinem Gemüth, was jetzt der Wille Gottes sei und was die Worte der kranken Jungser bedeuteten. Mit Thränen in den Augen stand er auf, bückte sich über das Bett und sagte: "Ich weiß es, liebe Jungser, was Sie für einen Eindruck bekommen hat, und was der Wille Gottes ist." Sie suhr auf, reckte ihre Hand heraus und versetzte: "Wissen Sie's?" — Damit schlug Stilling seine rechte Hand in die ihrige, und sprach: "Gott im Himmel segne uns! Wir sind auf ewig verbunzen!" — Sie antwortete: "Ja! wir sind's auf ewig!" —

Alsbald kam ber Bruder und brachte den Kaffee, sette ihn hin, und alle Drei tranken zusammen. Die Kranke war ganz ruhig wie vorher; sie war weder freudiger noch trauriger, so, als wenn nichts Sonberliches vorgefallen wäre. Stilling aber war wie ein Trunkener, er wußte nicht, ob er gewacht ober geträumt hatte, er konnte sich über diesen unerhörten Vorfall weber besinnen, noch nach= benken. Inbessen fühlte er boch eine unbeschreiblich gart= liche Reigung in seiner Seele gegen die theure Rranke, so daß er mit Freuden sein Leben für sie würde aufopfern können, wenn's nöthig wäre, und biese reine Flamme war so, ohne angezündet zu werden, wie ein Feuer vom Himmel auf sein Herz gefallen; benn gewiß, seine Berlobte hatte jest weber Reize, noch Willen, zu reizen, und er war in einer solchen Lage, wo ihm vor bem Gebanken zu heirathen schauberte. Doch, wie gesagt: er war betäubt, und konnte über seinen Zustand nicht eher nach= benken, bis des andern Morgens, ba er wieder zurück

nach Hause reiste. Er nahm vorher zärtlich Abschieb von seiner Geliebten, bei welcher Gelegenheit er seine Furcht äußerte; allein sie war ganz getrost bei der Sache und versetzte: "Gott hat gewiß die Sache angefangen, Er wird sie auch vollenden!"

Unterwegs fing nun Stilling an, vernünftig über seinen Zustand nachzudenken, die ganze Sache kam ihm entsetlich vor. Er war überzeugt, bag Herr Spanier, sobald er diesen Schritt erfahren würde, sofort seinen Bei= stand von ihm abziehen und ihn abdanken würde, folglich wäre er dann ohne Brob, und wieder in seine vorigen Umstände versetzt. Ueber das konnte er sich unmöglich vor= stellen, daß herr Friedenberg mit ihm zufrieden sein würde; benn in solchen Umständen sich mit seiner Tochter zu verloben, wo er für fich selber kein Brob verdienen, geschweige Frau und Kinder ernähren konnte, ja sogar ein großes Rapital nöthig hatte, bas war eigentlich ein schlechtes Freundschaftsstück, es konnte vielmehr als ein erschrecklicher Mißbrauch berselben angesehen werden. Diese Vorstellungen machten Stillingen herzlich Angst, und er fürchtete, in noch beschwerlichere Umstände zu gerathen, als er jemals erlebt hatte. Es war ihm wie Einem, ber auf einen hohen Felsen am Meer geklettert ist, und, ohne Gefahr zerschmettert zu werben, nicht berab kommen kann, er wagt's und springt ins Meer, ob er fich mit Schwim= men noch retten möchte.

Stilling wußte auch keinen andern Rath mehr; er warf sich mit seinem Mädchen in die Arme der väters lichen Fürsorge Gottes, und nun war er ruhig; er besichloß aber dennoch, weder Herrn Spanier noch sonst Jemand in der Welt etwas von diesem Vorfall zu sagen.

Herr Friedenberg hatte Stillingen die Erlaubs niß gegeben, alle Medicamente in dortigen Gegenden nun an ihn zu fernerer Besorgung zu übermachen; deswegen schickte er des folgenden Samstags, welches neun Tage nach seiner Verlodung war, ein Päckchen Medicin an ihn ab, wozu er einen Brief sügte, der ganz aus seinem Herzen gestossen war, und welcher ziemlich entdeckte, was darinnen vorging; ja, was noch mehr war, er schloß sogar ein versiegeltes Schreiben an seine Verlodte darin ein, und Alles dieses that er ohne Ueberlegung und Nachsdenken, was sür Folgen daraus entstehen könnten; als aber das Paket sort war, da überdachte er erst, was daraus werden könnte; ihm schlug das Herz, und er wußte sich sast nicht zu sassen.

Niemals ist ein Weg für ihn saurer gewesen, als wie er acht Tage hernach des Samstag Abends seinen gewöhnlichen Gang nach Rasenheim ging. Je näher er dem Hause kam, je mehr klopfte sein Herz. Nun trat er zur Stubenthure herein. Christine hatte sich in etwas erholt; sie war baselbst mit ihren Eltern und einigen Kindern. Er ging, wie gewöhnlich, mit freudigem Blick auf Friedenberg zu, gab ihm die Hand, und dieser empfing ihn mit gewöhnlicher Freundschaft, so auch bie Frau Friedenberg, und endlich auch Christine. Stilling ging nun wieber heraus und hinauf auf sein Schlafzimmer, um Mehreres, was er bei sich hatte, abzulegen. Ihm war schon ein Band vom Herzen, benn sein Freund hatte entweder nichts gemerkt, ober er war mit der ganzen Sache zufrieden. Er ging nun wieder herunter und erwartete, was ferner vorging. unten auf die Treppe kam, so winkte ihm Christine,

die gegen der Wohnstube siber in einer Kammerthüre stand; sie schloß die Kammerthüre hinter ihm zu, und Beide setzten sich neben einander. Christine sing nun an:

"Ach! welchen Schrecken haft Du mir mit Deinen Briefen abgejagt! meine Eltern wissen Alles. Höre, ich will Dir Alles sagen, wie es ergangen ist. Als die Briefe kamen, war ich in der Stube, mein Bater auch. meine Mutter aber war in der Kammer auf bem Bette. Mein Vater brach ben Brief auf, er fand noch einen darinnen an mich; er reichte mir denselben mit den Worten: da ist auch ein Brief an dich. Ich wurde roth, nahm ihn an und las ihn. Mein Vater las den seinigen auch, schüttelte zuweilen den Kopf, stand und bedachte sich, dann las er wieder. Endlich ging er in die Kammer zu meiner Mutter; ich konnte Alles verstehen, was gesprochen wurde. Mein Bater las ihr den Brief vor. Als er ausgelesen hatte, so lachte meine Mutter und sagte: Begreifft Du auch wohl, was der Brief bebeutet? er hat Absichten auf unsere Tochter. Mein Bater antwortete: Das ist nicht möglich, er ift ja nur eine Nacht mit meinem Sohn bei ihr gewesen, dazu ist sie krank, und doch kommt mir auch der Brief bedenklich vor. Ja, ja! sagte die Mutter: benke nicht anders, es ist so. Nun ging mein Vater hinaus und sagte nichts mehr. Alsbald rief mir meine Mutter: Komm, Christine! lege Dich ein wenig zu mir, Du bist gewiß des Sitzens müde. Ich ging zu ihr und legte mich neben sie. Hör'! fing sie an: Hat Gevatter Stil-Ling Reigung zu dir ? Ich sagte rund heraus: Ja! das hat er. Sie fuhr fort: Ihr seid doch nech nicht ver= sprochen? Ja, Mutter! antwortete ich: Wir sind auch versprochen; und nun mußte ich weinen. Gott im him=

mel! sagte meine Mutter: wie ist bas zugegangen? ihr seib ja nicht zusammen gewesen! Nun erzählte ich ihr umständlich Alles, wie es ergangen ift, und sagte ihr die klare Wahrheit. Sie erstaunte darüber und sagte: Du hast einen harten Anfang. Stilling muß noch erst studiren, ehe ihr beisammen leben könnt, wie willst Du das aushalten? Du bist ohnehin schwächlichen Gemüths und Leibes. Ich antwortete: ich will mich schicken, so gut ich kann! der Herr wird mir beistehen! ich muß biesen heirathen; und wenn ihr Eltern mir es verbietet, so will ich euch barin gehorchen, aber einen Andern werde ich nie nehmen. Das wird keine Noth haben, versetzte meine Mutter. Sobalb nun meine Eltern wieber allein in der Kammer waren, und ich in der Stube, so er= zählte sie meinem Vater Alles, eben so, wie ich's ihr erzählt hatte. Er schwieg lange; endlich fing er an: Das ift mir eine unbeschreibliche Sache: ich kann nichts bazu sagen. So steht bie Sache noch, mein Bater hat mir kein Wort gesagt, weber Gutes noch Boses. Nun ift es aber unsere Pflicht, daß wir noch biesen Abend unsere Eltern fragen und ihre völlige Einwilligung erhalten. So eben, wie Du die Treppe herauf gingst, sagte mein Bater zu mir: Gehe mit Stilling in die andere Stube allein, du wirst wohl mit ihm zu reben haben."

Stillingen hüpfte das Herz vor Freuden. Er fühlte nun gar wohl, daß seine Sachen einen erwünschten Auszgang nehmen würden. Er unterredete sich noch ein Stündschen mit seiner Gekiebten; sie verbanden sich noch einmal, mit ineinander geschlossenen Armen, zu einer ewigen Treue und zu einem rechtschaffenen Wandel vor Gott und Menschen.

Des Abends nach dem Essen, als Alles im Hause schlief, saßen nur noch Herr und Frau Friedenberg nebst Christinen und Stillingen in der Stube. Letterer sing nun an, und erzählte getreu den ganzen Vorfall mit den kleinsten Umständen, und schloß mit diesen Worten: Nun frage ich Sie aufrichtig: "Ob Sie mich von Herzen gern unter die Zahl ihrer Kinder aufnehmen wollen? ich werde alle kindlichen Pflichten durch Gottes Gnade treulich erfüllen, und ich protestire seierlich gegen alle Hüsse und Beistand zu meinem Studiren. Ich bezgehre bloß Ihre Jungser Tochter; ja, ich nehme Gott zum Zeugen, daß mir der Gedanke der sürchterlichste ist, den ich haben kann, wenn ich mir vorstelle, daß Sie wohl denken könnten: ich hätte bei dieser Verbindung eine unedle Absicht gehabt.

Herr Friedenberg seufzte tief, und ein paar Thränen liesen seine Wangen herunter. Ja, sagte er: Herr Gesvatter! ich bin damit zufrieden und nehme Sie willig zu meinem Sohn an; denn ich sehe, daß Gottes Finger in dieser Sache wirkt. Ich kann nichts dawider einwenden; außerdem kenne ich Sie, und weiß wohl, daß Sie zu ehrlich sind, um solche unchristlichen Absichten zu haben; das muß ich aber noch hinzusügen, daß ich auch gar nicht im Stande din, Sie studiren zu lassen. Nun wendete zr sich zu Christinen und sagte: Getraust du dich aber auch, die lange Abwesenheit deines Geliebten zu ertragen? Sie antwortete: Ja, Gott wird mir Kraft dazu geben!

Nun stand Herr Frieden berg auf, umarmte Stils lingen, kußte ihn und weinte an seinem Halse; nach ihm that Frau Frieden berg bestzleichen. Die Emspfindung läßt sich nicht aussprechen, die Stilling dabei

fühlte: es war ihm, als wenn er in ein Paradies versseht würde. Wo das Geld zu seinem Studiren herkommen sollte, darum bekümmerte er sich gar nicht. Die Worte: der Herr wird's versehen! waren so tief in seine Seele gegraben, daß er nicht sorgen konnte.

Nun ermahnte ihn Herr Friedenberg, daß er noch dieses Jahr bei Herrn Spanier aushalten, alsbann sich aber nächsten Herbst nach Universitäten begeben möchte. Stillingen war das recht nach seinem Sinn und ohnehin sein Wille. Endlich beschlossen sie Alle zusammen, diese ganze Sache geheim zu halten, um den schiefen Urstheilen der Menschen vorzubeugen, und dann durch eifriges Gebet von allen Seiten den Segen von Gott zu diesem wichtigen Vorhaben zu erbitten.

Stilling setzte nun bei Herrn Spanier seine Bebienung noch immer fort, beßgleichen seine gewöhnlichen Gänge nach Rasenheim und Schönenthal. Ein

Bierteljahr vor Michaelis kündigte er Herrn Spanier sein Vorhaben höslich und freundschaftlich an, und bat ihn, ihm doch diesen Schritt nicht zu verübeln, indem es endlich im dreißigsten Jahre seines Alters einmal Zeit sei, für sich selber zu sorgen. Herr Spanier antwortete zu Allem dem nicht ein Wort, sondern schwieg ganz still; aber pon dem an war sein Herz von Stilling ganz abgekehrt, so daß ihm das letzte Vierteljahr noch ziemlich sauer wurde, nicht daß ihm Jemand etwas in den Weg legte, sondern weil die Freundschaft und das Zutrauen ganz weg war.

Vier Wochen vor der Frankfurter Herbstmesse nahm also Stilling von seinem bisherigen lieben Patron und dem ganzen Hause Abschied. Herr Spanier weinte blu= tige Thränen, aber er sagte kein Wort, weber Sutes noch Böses. Stilling weinte auch; und so verließ er seine letzte Schule ober Informations = Bedienung, und zog nach Rasenheim zu seinen Freunden, nachdem er sieben ganze schöne Jahre an einem Orte ruhig verkebt hatte.

Herr Spanier hatte seine wahre Absicht mit Stilling nie entbeckt. So wie sein Plan war, nur dem Titel nach Doktor zu werden, ohne hinlängliche Kenntnisse zu haben, das war Stillingen unmöglich, einzugeben; und entbeckte Spanier ben Rest seiner Gebanken nicht ganz, so konnte es ja Stilling auch nicht wissen, und noch vielweniger sich darauf verlassen. Ueber das Alles führte ihn die Vorsehung gleichsam mit Macht und Kraft, ohne sein Mitwirken, so daß er folgen mußte, wenn er auch etwas Anderes für sich beschlossen gehabt hätte. Was aber noch das Schlimmste für Stillingen war: er hatte nie einen bestimmten Jahrlohn mit Herrn Spanier geniacht; dieser rechtschaffene Mann gab ihm reichlich, was er bedurfte. Nun hatte er sich aber schon Bücher und andere Nothwendigkeiten angeschafft, so daß er, wenn er Alles rechnete, ein Ziemliches jährlich empfangen hatte, beswegen gab ihm nun Spanier beim Abschied nichts, so daß er ohne Geld bei Frieden berg zu Rasenheim ankam. Dieser zahlte ihm aber fofort hundert Reichs= thaler aus, um sich das Nöthigste zu seiner Reise bafür anzuschaffen und das Uebrige mitzunehmen. Seine christ= lichen Freunde zu Schönenthal aber beschenkten ihn mit einem schönen Kleid, und erboten sich zu fernerem Beiftand.

Stilling hielt sich nun noch vier Wochen bei seiner Verlobten und den Ihrigen auf; während dieser Zeit

rüstete er sich aus, nach der hohen Schule zu ziehen. Er hatte sich noch keinen Ort erwählt, wohin, sondern er erwartete einen Wink vom himmlischen Bater; denn weil er aus purem Glauben studiren wollte, so durfte er auch

in nichts feinem eigenen Willen folgen.

Nach drei Wochen ging er noch einmal nach Schönenthal, um seine Freunde daselbst zu besuchen. Als er
daselbst ankam, fragte ihn eine sehr theure und liebe Freundin: "Wohin er zu ziehen Willens wäre?" Er
antwortete: "Er wüßte es nicht." "Ei! sagte sie: unser Herr Nachbar Troost reist nach Straßburg, um
daselbst einen Winter zu bleiben, reisen Sie mit demselben!" Dieses siel Stilling aufs Herz; er fühlte,
daß dieses der Wink sei, den er erwartet hatte. Indem
trat genannter Herr Troost in die Stube herein. Sofort sing die Freundin gegen ihn an, von Stillingen
zu reden. Der liebe Mann freute sich von Herzen über
seine Gesellschaft, denn er hatte schon Mehreres von ihm
gehört.

Herr Trooft war zu der Zeit ein Mann von vierzig Jahren und noch unverheirathet. Schon zwanzig Jahre war er mit vielem Ruhm Chirurgus in Schönenthal geswesen; allein er war jetzt mit seinen Kenntnissen nicht mehr zufrieden, sondern er wollte noch einmal zu Straßsburg die Anatomie durchstudiren und andere chirurgische Collega hören, um mit neuer Kraft ausgerüstet wieder zu kommen, und seinem Nächsten desto nützlicher dienen zu können. In seiner Jugend hatte er schon einige Jahre auf dieser berühmten hohen Schule zugebracht und den Grund zu seiner Wissenschaft gelegt.

Dieser war nun ber rechte Mann für Stillingen.

Er hatte das ebelste und beste Herz von der Welt, das aus lauter Menschenliebe und Freundschaft zusammenge= setzt war; dazu hatte er einen vortrefflichen Charakter, viel Religion und baraus fließende Tugenden. Er kannte die Welt und Straßburg; und gewiß, es war ein recht väterlicher Zug der Vorsehung, daß Stilling gerade jett mit ihm bekannt wurde. Er machte beswegen als= bald Freundschaft mit Herrn Trooft. Sie beschlossen, mit Megkaufleuten nach Frankfurt und von da mit einer Retourchaise nach Straßburg zu fahren; sie be= stimmten nun auch den Tag ihrer Abreise, der nach acht Tagen festgesett wurde.

Stilling hatte kurz vorher seinem Bater und Dheim im Salen'schen Lande seine fernere wunderbare Führung bekannt gemacht; diese entsetzten sich, erstaunten, fürchteten, hofften und gestanden: daß sie ihn ganz an Gott überlassen müßten, und bag sie blog von ferne stehen und seinen Flug über alle Berge bin mit Furcht und Zittern ansehen konnten, indessen wünschten fie ibm

allen erbenklichen Gegen.

Stilling's Lage war jest in jeber hinficht erschrecklich. Ein jeder Vernünftige setze sich in Gedanken einmal an seine Stelle und empfinde! — Er hatte sich mit einem gärtlichen, frommen, empfindsamen, aber babei franklichen Mädchen verlobt, die er mehr als seine eigene Seele liebte, und diese wurde von allen Aerzten zehrend er= klärt, so daß er sehr fürchten mußte, sie bei seinem Ab= schied zum letten Male zu sehen. Dazu fühlte er alle die schweren Leiden, die ihr zärtlich liebendes Herz mahrend einer so langen Zeit wurde ertragen muffen. Sein ganges fünftiges Gluck beruhte nun blog barauf, ein

rechtschaffener Arzt zu werden; und dazu gehörten zum wenigsten tausend Reichsthaler, wozu keine hundert für ihn in der ganzen Welt zu sinden waren; folglich sah es auch in diesem Fall mißlich mit ihm aus: sehlte es ihm da, so sehlte ihm Alles.

Und dennoch, ob sich Stilling gleich dies Alles sehr lebhaft vorstellte, so setzte er doch sein Vertrauen fest

auf Gott, und machte biefen Schluß:

"Gott fängt nichts an, außer er führt es auch herrlich aus. Nun ist es aber ewig wahr, daß er meine gegen= wärtige Lage ganz und allein, ohne mein Zuthun, so geordnet hat.

"Folglich ist es auch ewig wahr, daß er Alles mit

mir herrlich ausführen werde."

Dieser Schluß machte ihn öfters so muthig, daß er lächelnd gegen seine Freunde zu Rasenheim sagte: "Mich sollte es doch verlangen, wo mein Vater im Him= mel Geld für mich zusammentreiben wird!" Indessen entdeckte er keinem einzigen Menschen weiter seine eigent= lichen Umstände, besonders Herrn Troost nicht, denn dieser zärtliche Freund würde großes Bedenken getragen haben, ihn mitzunehmen; oder er würde wenigstens doch herzliche Sorge für ihn ausgestanden haben.

Endlich rückte der Tag zur Abreise heran, und Chrisstine schwamm in Thränen und wurde zuweilen ohn=

mächtig, und das ganze Haus trauerte.

Am letten Abend saßen Herr Friedenberg und Stilling allein zusammen. Ersterer konnte sich des Weisnens nicht enthalten; mit Thränen sagte er zu Stillingen: Lieber Sohn! das Herz ist mir sehr schwer um Euch, wie gerne wollte ich Euch mit Geld versehen, wenn ich

nur könnte, ich habe meine Handkung und Fabrik mit nichts angefangen, nunmehr bin ich eben so weit, daß ich mir helsen kann; wenn ich Euch aber wollte studiren lassen, so würde ich mich ganz zurück seizen. Und dazu habe ich zehn Kinder, was ich dem Ersten thue, das bin ich hernach Allen schuldig.

Hören Sie, Herr Schwiegervater! antwortete Stilsling mit frohem Muth und fröhlichem Gesicht: ich bez gehre keinen Heller von Ihnen, glauben Sie nur gewiß: berjenige, der in der Wüste so viele tausend Menschen mit wenig Brod sättigen konnte, der lebt noch, dem übergebe ich mich. Er wird gewiß Rath schaffen. Sorgen Sie nur nicht, "der Herr wird's versehen!"

Nun hatte er seine Bücher, Rleider und Geräthe vorans nach Franksurt geschickt; und des andern Morgens, nachdem er mit seinen Freunden gefrühstückt hatte, lief er hinauf nach der Kammer seiner Christine: sie saß und weinte. Er nahm sie in seine Arme, küßte sie und sagte: "Lebe wohl, mein Engel! Der Herr stärke und erhalte Dich im Segen und Wohlergehen, dis wir uns wieder sehen!" — Und so lief er zur Thüre hinaus. Nun verabschiedete er sich von einem Jeden, lief sort, und weinte sich unterwegs satt. Der ältere Bruder seiner Sesliedten begleitete ihn die Schönenthal. Nun kehrte auch dieser traurig um, und Stilling begab sich zu seinen Reisegefährten.

Ich will mich mit der Reisegeschichte nach Franks furt weiter nicht aufhalten. Sie kamen alle glücklich das selbst an, außer daß sie in der Gegend von Ellefeld auf dem Rhein einen heftigen Schrecken ausgestanden hatten.

Vierzig Reichsthaler waren Stilling's ganze Hab=

seligkeit. gewesen, wie er von Rasenheim weggereist war. Nun mußten sie sich elf Tage in Frankfurt aufhalten und auf Gelegenheit warten, besonders auch, weil Herr Troost nicht eher fortkommen konnte; daher schmolz sein Geld so zusammen, daß er zwei Tage vor seiner Abreise nach Straßburg nur noch einen Reichsthaler hatte, und dieser war sein einziger Vorrath, den er in der Welt wußte. Er entdeckte Riemand etwas, sondern warstete auf den Wink des himmlischen Vaters. Doch fand er bei allem seinem Muth nirgends recht Ruhe, er spazierte umher und betete innerlich zu Gott; indessen gezierte umher und betete innerlich zu Gott; indessen gezierth er auf den Kömerberg, daselbst begegnete ihm ein Schönenthaler Kausmann, der ihn wohl kannte und auch sein Freund war; diesen will ich Liebmann nennen.

Herr Liebmann also grüßte ihn freundlich und fragte: wie es ihm ginge? Er antwortete: Recht gut! Das freut mich, versetzte jener: Kommen Sie diesen Abend auf mein Zimmer und speisen Sie mit mir, was ich habe! Stilling versprach das. Nun zeigte ihm Herr Lieb= mann, wo er logirte.

Des Abends ging er an ben bestimmten Ort. Nach dem Essen sien fing Herr Liebmann an: Sagen Sie mir doch, mein Freund! wo bekommen Sie Geld her zum Stusdiren? Stilling lächelte und antwortete: "Ich habe einen reichen Vater im Himmel, der wird mich versorgen." Herr Liebmann sah ihn an und erwiderte: Wie viel haben Sie noch? Stilling versete: "Einen Reichssthaler, — und das ist Alles!" So! — suhr Liebmann sort: ich bin einer von Ihres Vaters Rentmeistern, ich werde also jest einmal den Beutel ziehen. Damit zählte er Stillingen dreiundbreißig Reichsthaler hin und sagte:

mehr kann ich für jett nicht missen. Sie werben überall Bulfe finden. Können Sie mir bas Gelb einstens wieber geben, gut! wo nicht, auch gut. Stilling fühlte heiße Thränen in seinen Augen. Er dankte herzlich für diese Liebe und versetzte: "Das ist reich genug, ich wünsche nicht mehr zu haben." Diese erste Probe machte ihn so muthig, daß er gar nicht mehr zweifelte, Gott würde ihm gewiß burch Alles durchhelfen. Er erhielt auch Bricfe von Rasenheim von Herrn Friedenberg und Chris st in en. Diese hatte Muth gefaßt und standhaft beschlossen, geduldig auszuharren. Friedenberg aber schrieb ihm in ben allerzärtlichsten Ausbrücken und empfahl ihn ber väter= lichen Fürsorge Gottes. Er beantwortete gleichfalls beibe Briefe mit aller möglichen Zärtlichkeit und Liebe. seiner ersten Glaubensprobe aber melbete er nichts, son= bern schrieb nur, daß er Ueberfluß habe.

Nach zwei Tagen fand Herr Trooft eine Retourschaise nach Mannheim, welche er für sich und Stilsling, nebst noch einen redlichen Kaufmann von Luzern, aus der Schweiz, miethete. Nun nahmen sie wiederum von allen Bekannten und Freunden Abschied, setzen sich ein und reisten im Namen Gottes weiter.

Um sich nun einander die Zeit zu verkürzen, erzählte ein Jeder, was er wußte. Der Schweizer wurde so verstraulich, daß er unsern beiden Reisenden sein ganzes Herz entdeckte. Stilling wurde dadurch gerührt, und er erzählte seine ganze Lebensgeschichte mit allen Umständen, so daß der Schweizer oft die milden Thränen fallen ließ. Herr Troost selber hatte sie noch nicht gehört, er wurde auch sehr gerührt, und seine Liebe zu Stillingen wurde desto größer.

Bu Mannheim nahmen sie wieder eine Retourschaise bis Straßburg. Als sie zwischen Speher und Lauterburg in den großen Wald kamen, stieg Stilling aus. Er war das Fahren nicht gewohnt und konnte das Wiegen der Chaise, besonders in Sandwegen, nicht wohl aushalten. Der Schweizer stieg auch aus, Herr Troost aber blieb im Wagen. Als nun die beiden Reisegefährten so zusammen zu Fuß gingen, sprach ihn der Schweizer an: Ob er ihm nicht das Manuscript von Molitor, weil er es doppelt habe, gegen fünf französische neue Louisd'or überlassen wollte? Stilling sah dieses wiederum als einen Wink von Gott an, und daher versprach er es ihm.

Sie stiegen endlich wieder in die Chaise. Unter allers hand Gesprächen kam Herr Troost recht zur Unzeit an gemeldetes Manuscript. Er glaubte, wenn Stilling einmal studirt haben würde, so würde er wenig mehr aus dergleichen Sachen, Geheimnissen und Salbereien machen, weil doch niemals etwas Rechts daran sei. Hies mit waren nun dem Schweizer seine fünf Louis wieder lieber, als das Papier. Hätte Herr Troost gewußt, was zwischen Beiden vorgefallen war, so würde er wohl ges

schwiegen haben.

Indessen kamen unsere Reisenden gesund und wohl zu Straßburg an und logirten sich bei Herrn Rathmann Blesing in der Art ein. Stilling sowohl als sein Freundschrieben nach Haus und meldeten ihre glückliche Ankunft, ein Jeder an gehörigen Ort.

Stilling hatte nun keine Ruhe mehr, bis er das herrliche Münster rund von innen und von außen gessehen hatte. Er ergötzte sich dergestalt, daß er öffentlich

sagte: "Das allein ist der Reise werth, gut! daß es ein Deutscher gebaut hat." Des andern Tages ließen sie sich immatriculiren, und Herr Troost, der daselbst bekannt war, suchte ein bequemes Zimmer für sie Beide. Dieses fand er auch nach Wunsch, denn am bequemsten Ort sür sie wohnte ein vornehmer reicher Kaufmann, Namens R..., der einen Bruder in Schönenthal gehabt hatte und baher Liebe für Herrn Troost und seinen Gefährten bezeigte. Dieser vermiethete ihnen ein herrliches tapezirtes Zimmer, unten im ersten Stock, für einen mäßigen Preis; sie zogen daselbst ein.

Nun suchte Herr Troost ein gutes Speisequartier, und dieses fand er gleichfalls ganz nahe, wo eine vortreffliche Tischgesellschaft war. Hier verakkordirte er sich nebst Stilslingen auf den Monat. Dieser aber erkundigte sich nach den Lehrstunden, und nahm deren so viele an, als nur gehalten wurden. Die Naturlehre, die Scheidekunst und die Zergliederung waren seine Hauptstücke, die er sofort vornahm.

Des andern Mittags gingen sie zum Erstenmal ins Kosthaus zu Tische. Sie waren zuerst da, man wies ihnen ihren Ort an. Es speisten ungefähr zwanzig Personen an diesem Tisch, und sie sahen Einen nach dem Andern hereintreten. Besonders kam einer mit großen hellen Augen, prachtvoller Stirn und schönem Wuchs, muthig ins Zimmer. Dieser zog Herrn Troost's und Stilling's Augen auf sich; Ersterer sagte gegen Letztern: das muß ein vorstrefslicher Mann sein. Stilling bejahte das, doch glaubte cr, daß sie Beide viel Verdruß von ihm haben würden, weil er ihn für einen wilden Kameraden ansah. Dieses schloß er aus dem freien Wesen, das sich der Student

herausnahm; allein Stilling irrte sehr. Sie wurden indessen gewahr, daß man diesen ausgezeichneten Menschen "Herr Göthe" nannte.

Nun fanden sich noch zwei Mediciner, einer aus Wien, ber andere ein Elfäßer. Der erstere hieß Balbberg. Er zeigte in seinem ganzen Wesen ein Genie, aber zu= gleich ein Herz voller Spott gegen die Religion und voller Ausgelassenheit in seinen Sitten. Der Elfäßer hieß Mel= zer, und war ein feines Männchen, er hatte eine gute Seele, nur Schabe! daß er etwas reizbar und mißtrauisch war. Dieser hatte seinen Sit neben Stilling und war bald Herzensfreund mit ihm. Nun kam auch ein Theologe, ber hieß Leose, einer von den vortrefflichen Menschen, Göthen's Liebling, und das verdiente er auch mit Recht, benn er war nicht nur ein ebles Genie und ein guter Theologe, sondern er hatte auch die seltene Gabe, mit trockener Miene die treffenoste Satire in Gegenwart des Lasters hinzuwerfen. Seine Laune mar überaus edel. Noch Einer fand sich ein, der sich neben Göthe hinsette, von biesem will ich nicht mehr sagen, als baß er — ein guter Rabe mit Pfauenfebern war.

Noch ein vortrefflicher Straßburger saß da zu Tische. Sein Platz war der oberste, und wäre es auch hinter der Thüre gewesen. Seine Bescheidenheit erlandt nicht, ihm eine Lobrede zu halten: es war der Herr Atztuarius Salzmann. Meine Leser mögen sich den gründelichsten und empfindsamsten Philosophen, mit dem ächztesten Christenthum gepaart, denken, so denken sie sich einen Salzmann. Göthe und er waren Herzensfreunde.

Herr Troost sagte leise zu Stilling: Hier ist's am besten, daß man vierzehn Tage schweigt. Letterer erkannte

diese Wahrheit, sie schwiegen also, und es kehrte sich auch Niemand sonderlich an sie, außer daß Göthe zuweilen seine Augen herüberwälzte; er saß Stilling gegenüber, und er hatte die Regierung am Tisch, ohne daß er sie suchte.

Helt besser, und daher konnte er ihn sicher durchs sühren: ohne ihn würde Stilling hundertmal angesstoßen haben. So gütig war der himmlische Vater gegen ihn. Er versorgte ihn sogar mit einem Hosmeister, der ihm nicht allein mit Rath und That beistehen, sondern auch, von dem er Anleitung und Fingerzeig in seinen Studien haben konnte. Denn gewiß, Herr Troost war ein geschickter und erfahrener Wundarzt.

Nun hatte sich Stilling völlig eingerichtet; er lief seinen Lauf helbenmüthig fort; er war jetzt in seinem Element; er verschlang Alles, was er hörte, schrieb aber weber Collegia noch sonst etwas ab, sondern trug Alles zusammen in allgemeine Begriffe über. Selig ist der Mann, der diese Methode wohl zu üben weiß! aber es ist nicht einem Jeden gegeben. Seine beiden Prosessoren, die berühmten Herren Spielmann und Lobst ein, bemerkten ihn bald und gewannen ihn lieb, besonders auch darum, weil er sich ernst, männlich und eingezogen aufführte.

Allein seine 33 Reichsthaler waren nun wieder auf einen einzigen heruntergeschmolzen, deswegen begann er wiederum herzlich zu beten. Gott erhörte ihn, und gerade in dieser Zeit der Noth sing Herr Troost einmal des Morgens gegen ihn an und sagte: "Sie haben, glaube ich, kein Geld mitgebracht; ich will Ihnen sechs Carolin leihen, dis Sie Wechsel bekommen werden." Obgleich Stilling so wenig von Wechsel als von Geld wußte,

so nahm er doch dieses freundschaftliche Erbieten an, und Herr Troost zahlte ihm sechs neue Louisd'or aus. Werwar es nun, der das Herz dieses Freundes gerade weckte, als es Noth war!!!

Herr Trooft war schön und nach der Mobe gekleidet; Stilling auch so ziemlich. Er hatte einen schwarzbraunen Rock mit manchesternen Beinkleibern, nur war ihm noch eine runde Perrucke übrig, die er zwischen seinen Beutel= Perrücken boch auch gerne verbrauchen wollte. Diese hatte er einmal aufgesetzt und kam bamit an ben Tisch. nie= manb störte sich baran, als nur Herr Walbberg von Wien. Dieser sah ihn an, und da er schon vernommen hatte, daß Stilling sehr für die Religion eingenommen war, so fing er an und fragte ihn: Ob wohl Abam im Paradies eine runde Perrucke möchte getragen haben? Alle lachten herzlich bis auf Salzmann, Göthe unb Troost; diese lachten nicht. Stilling fuhr der Zorn burch alle Glieber und er antwortete baranf: "Schämen Sie sich dieses Spottes. Ein solcher alltäglicher Einfall ist nicht werth, daß er belacht werde! — Göthe aber fiel ein und versetzte: Probire erst einen Menschen, ob er bes Spottes werth sei! Es ist teufelmäßig, einen rechtschaf: fenen Mann, der keinen beleidigt hat, zum Besten zu haben! Von bieser Zeit an nahm sich Herr Göthe Stilling's an, besuchte ihn, gewann ihn lieb, machte . Brüderschaft und Freundschaft mit ihm, und bemühte sich bei allen Gelegenheiten, Stillingen Liebe zu erzeigen. Schabe, daß fo Wenige biefen vortrefflichen Menschen seinem Herzen nach fennen!

Nach Martini wurde das Collegium der Geburtshülfe angeschlagen und die Lernbegierigen dazu eingeladen. Stil-

lingen war dieses ein Hauptstück, deswegen sand er sich des Montag Abends mit Andern ein, um zu unterschreiben. Er dachte nicht anders, als daß dieses Colzlegium, eben so wie die andern, erst nach Endigung desselben bezahlt würde; allein, wie erschrack er, als der Doktor ankündigte: daß sich die Herren möchten gefallen lassen, künstigen Donnerstag Abend sechs neue Louisd'or sürs Collegium zu bezahlen! Hier war also eine Ausenahme, und die hatte auch ihre gegründeten Ursachen. Wenn nun Stilling den Donnerstag nicht bezahlte, so wurde sein Name ausgestrichen. Dieses war schimpslich und schwächte den Kredit, der doch Stilling en absolut nöthig war. Jeht war also guter Rath theuer. Herr Troost hatte schon sechs Carolin vorgeschossen, und noch war kein Anschein da, sie wieder geben zu können.

Sobald als Stilling in sein Zimmer kam und das= selbe leer fand (benn Herr Troost war in ein Collegium gegangen), so schloß er die Thüre hinter sich zu, warf sich in einen Winkel nieder und rang recht mit Gott um Hülfe und Erbarmen; indessen außerte sich nichts Tröst= liches für ihn, bis Donnerstag Abend. Es war schon fünf Uhr, und um sechs Uhr war die Zeit, wo er das Gelb haben mußte. Stilling begann fast im Glauben zu wanken; der Angstschweiß brach ihm aus und sein ganzes Angesicht war naß von Thränen. Er fühlte weder Muth noch Glauben mehr, und begwegen sah er von ferne in eine Zukunft, die der Hölle mit allen ihren Qualen ähnlich war. Indem er mit solchen traurigen Gebanken in bem Zimmer auf= und abging, klopfte Je= manb an die Thure. Er rief herein! Es war der Patron bes Hauses... ber Herr R... Dieser trat ins Zimmer,

und nach den gewöhnlichen Complimenten fing er an: ich komme, um zu sehen, wie Sie sich befinden, und ob Sie mit meinem Zimmer zufrieden sind. (Herr Troost war wiederum nicht da, und der wußte auch von Stilsling's jezigem Kampfe gar nichts.) Stilling antworstete: Es macht mir viel Ehre, daß Sie sich nach meinem Besinden zu erkundigen belieben. Ich bin, Gott Lob! gesund, und Dero Zimmer ist nach unserer Beider höchstem Wunsch.

Herr R... versetzte: das macht mir Frende, besons ders da ich sehe, daß Sie so sittsame wackere Leute sind. Aber ich wollte doch vornämlich noch Eins fragen: "Haben Sie Geld mitgebracht ober bekommen Sie Wechsel?" — Nun ward es Stillingen als dem Habatuk, wie ihn der Engel des Herrn beim Schopf nahm, um ihn nach Babel zu führen. Er antwortete: Nein, ich habe kein Geld mitgebracht.

Hommen Sie benn doch um Gottes Willen zurecht?"

Stilling antwortete: Herr Troost hat mir schon geliehen. "Hören Sie," suhr Herr R... fort: "ber hat sein Gelb selber nöthig. Ich will Ihnen Gelb vorschießen, so viel Sie brauchen, wenn Sie dann Wechsel bekommen, so geben Sie mir nur selbige, auf daß Sie keine Unruhe mit dem Verkauf haben mögen. Brauchen Sie auch wohl jetzt etwas Geld?" Stilling konnte sich kaum enthalten, daß er nicht laut rief, doch hielt er sich an und ließ sich nichts merken. Ja! sagte er, ich habe diesen Abend sechs Louisd'or nöthig, und ich war verlegen.

Herr R... entsetzte sich und erwiderte: "Ja, das glaube ich! Mun sehe ich: Gott hat mich zu Ihrer Hüffe hergesandt," und ging zur Thüre hinaus.

Stilling war's nun wie bem Daniel im Löwengraben, ba ihm Habakuk die Speise brachte; er ver= fank ganz in Empfindung und wurde kaum gewahr, daß der Herr R... wieder hereintrat. Dieser vortreffliche Mann brachte acht Louisd'or, zählte sie ihm dar und fagte: "Da haben Sie noch etwas fibrig, und wenn bas verbraucht ist, so forbern Sie mehr."

Stilling burfte seinen herzlichen Dank nicht ganz auslassen, um sich nicht allzusehr bloß zu geben. Run

empfahl sich ber eble Mann und ging fort.

In dem Kreis, worin sich Stilling jetzt befand, hatte er täglich Versuchungen genug, ein Religionszweifler zu werben. Er hörte alle Tage neue Gründe gegen bie Bibel, gegen das Christenthum und gegen die Grund= sätze der driftlichen Religion. Alle seine Beweise, die er jemals gesammelt und die ihn immer beruhigt hatten, waren nicht hinlänglich mehr, seine strenge Vernunft zu beruhigen; bloß diese Glaubensproben, beren er in seiner Füh= rung schon so viele erfahren hatte, machten ihn ganz un= überwindlich. Er schloß also:

Derjenige, ber augenscheinlich bas Gebet ber Men= schen erhört und ihre Schicksale wunderbarer Weise und sichtbarlich lenkt, muß unstreitig wahrer Gott, und seine Lehre Gottes Wort sein.

"Nun habe ich aber von jeher Jesum Christum als meinen Gott und Heiland verehrt und ihn angebetet. Er hat mich in meinen Nöthen erhört und mir wun= berbar beigestanden und geholfen:

"Folglich ift Jesus Christus unstreitig mahrer Gott, seine Lehre ist Gottes Wort, und seine Religion,

so wie Er sie gestiftet hat, die wahre."

Dieser Schluß galt ihm zwar bei Andern nichts, aber für ihn selbst war er vollkommen hinreichend, ihn vor allem Zweifel zu schützen.

Sobald Herr R... fort war, siel Stilling zur Erde nieder, dankte Gott mit Thränen und warf sich aufs Neue in seine väterlichen Arme; darauf ging er ins

Collegium und bezahlte so gut als der Reichste.

Indem dieses zu Straßburg vorging, besuchte einsmal Herr Liebmann von Schönenthal Herrn Friesdenberg zu Rasenheim, denn sie waren sehr gute Freunde. Liebmann wußte von Stilling's Verbinstung mit Christinen nichts, doch wußte er wohl, daß Friedenberg sein Herzensfreund war.

Als sie so zusammen saßen, so siel auch das Gespräch auf ihren Freund zu Straßburg. Liebmann wußte nicht genug zu erzählen, wie Herr Troost in seinen Briefen Stilling's Fleiß, Genie und guten Fortgang im Studiren rühmte. Friedenberg und seine Leute, besonders Christine, fühlten Wonne dabei in ihrem Herzen. Liebmann konnte nicht begreifen, woher er das Geld bekäme? Friedenberg auch nicht. Ei, fuhr Liebmann fort: ich wollte, daß ein Freund mit mir anstände, wir wollten ihm einmal einen tlichtigen Wechsel schieden.

Herr Friedenberg merkte diesen Zug der Vorsehung; er konnte sich kaum des Weinens enthalten. Christine aber lief hinauf auf ihr Zimmer, legte sich vor Gott nieder und betete. Friedenberg versete: Ei, so will ich mit anstehen! Liebmann freute sich und sagte: "Wohlan! so zahlen Sie hundertundfünfzig Reichsthaler, ich will auch so viel herbeischaffen und den Wechsel an ihn abschicken." Friedenberg that das gerne.

Vierzehn Tage nach der schweren Glaubensprobe, die Stilling ausgestanden hatte, bekam er ganz unvermusthet einen Brief von Herrn Liebmann, nebst einem Wechsel von dreihundert Reichsthalern. Er lachte laut, stellte sich gegen das Fenster, sah mit freudigem Blick gen Himmel und sagte:

"Das war nur Dir möglich, Du allmächtiger Vater!"

"Mein ganzes Leben sei Gesang! Mein Wandel wandelnd Lied der Harfe!"

Nun bezahlte er Herrn Trooft, Herrn R..., und was er sonst schulbig war, und behielt noch genug übrig, ben ganzen Winter auszukommen. Seine Lebensart zu Straßburg war auffallend, so daß bie ganze Univer= sität von ihm zu sagen wußte. Die Philosophie war ei= gentlich von icher biejenige Wiffenschaft gewesen, wozu sein Geist die meiste Reigung hatte. Um sich nun noch mehr barin zu üben, beschloß er, des Abends von fünf bis sechs Uhr, welche Stunde ihm übrig war, ein öffentliches Collegium in seinem Zimmer barüber zu lesen. Denn weil er eine aute natürliche Gabe der Beredsamkeit hatte, so entschloß er sich um besto lieber bazu, theils um die Philosophie zu wiederholen und sich ferner darin zu üben, theils aber auch um eine Geschicklichkeit zu erlangen, öffentlich zu Da er sich nun nichts bafür bezahlen ließ unb dieses Collegium als eine Repetition angesehen wurde, so ging's ihm burch, ohne daß Jemand etwas bagegen zu sagen hatte. Er bekam Zuhörer die Menge, und burch dicfe Gelegenheit viele Bekannte und Freunde.

Seine eigenen Collegia verfäumte er nie. Er präsparirte sich auf der Anatomie selbst mit Lust und Freude, und was er präparirt hatte, das demonstrirte er auch

öffentlich, so bag Professoren und Studenten sich sehr über ihn verwunderten. Herr Professor Lobstein, der bieses Fach mit bekanntem größten Ruhm verwaltet, gewann ihn sehr lieb, und wendete allen Fleiß an, um ihm diese Wissenschaft gründlich beizubringen. Auch be= suchte er schon diesen Winter mit Herrn Professor Ehr= mann bie Kranken im Hospital. Er bemerkte ba bie Krankheiten, und auf der Anatomie ihre Ursachen. Mit einem Wort: er wendete in allen Disciplinen der Arznei=Wissen= schaft alles Mögliche an, um Gründlichkeit zu erlangen.

Herr Göthe gab ihm in Ansehung ber schönen Bis= senschaft einen andern Schwung. Er machte ihn mit Ossian, Shakespeare, Fielding und Sterne bekannt; und so gerieth Stilling aus der Natur ohne Umwege wieder in die Natur. Es war auch eine Gesell= schaft junger Leute zu Stragburg, die sich die Gesell= schaft der schönen Wissenschaften nannte, dazu wurde er eingelaben und zum Mitglied angenommen; auch hier lernte er die schönsten Bücher und den jetigen Zustand der schönen Literatur in der Welt kennen.

Diesen Winter tam herr herber nach Stragburg. Stilling wurde burch Göthe und Trooft mit ihm bekannt. Niemals hat er in seinem Leben mehr einen Menschen bewundert, als diesen Mann. "Herder hat nur einen Gebanken, und dieser ist eine ganze Welt! Dieser machte Stilling einen Umriß von Allem in Einem, ich kann's nicht anders nennen; und wenn jemals ein Geist einen Stoß bekommen hat zu einer ewigen Be= wegung, so bekam ihn Stilling von Herbern, und bas barum, weil er mit diesem herrlichen Genie, in An= sehung des Naturells, mehr harmonirte, als mit Göthe.

Das Frühjahr rückte heran, und Herr Troost rüstete sich wiederum zur Abreise. Stilling fühlte zwar diese Trennung von einem so theuren Manne recht tief, allein er hatte doch nunmehr die schönste Bekanntschaft in Straß=burg, und dazu hoffte er über ein Jahr wieder bei ihm zu sein. Er gab ihm Briese mit; und da er ihm seine Verlobung entdeckt hatte, so empfahl er ihm, mit erster Selegenheit nach Rasenheim zu gehen und den Sei=nigen alle seine Umstände mündlich zu erzählen.

So verreiste dieser ehrliche Mann im April wieder in die Riederlande, nachdem er noch einmal seine nöthigsten Wissenschaften mit größtem Fleiß wiederholt hatte. Stils

ling aber sette seine Studien wacker fort.

Zehn Tage vor Pfingsten ging Stilling in die Comödie, um ein gewisses Stück zu sehen, das man ihm sehr gerühmt hatte. Es war Nomeo und Julie, so wie es Weisse dem deutschen Theater beguem gemacht hat. Er kannte das Shakespearische Original, daher wollte er gerne sehen, wie dieses Stück von der im Tragischen so berühmten Madame Abt, welche die Hauptrolle spielte, ausgeführt würde.

Auf dem Parterre überfiel ihn ein sehr trauriges Gefühl, ohne zu wissen, wo es herkam. Er hatte die schönsten Briefe von den Seinigen, sowohl aus dem Salen'schen Lande, als auch von Rasenheim. Er ging nach Hause und besann sich, wo das wohl herrühren möchte. Doch es verschwand wieder, Stilling bekümmerte sich also

nicht weiter barum.

Dienstags vor Pfingsten hatte der Sohn eines Pros fessors Hochzeit, deswegen waren keine Collegia. Stils ling beschloß also, diesen Tag in seinem Zimmer zu bleiben und für sich zu arbeiten. Um neun Uhr übersiel ihn ein plößlicher Schrecken, das Herz klopfte wie ein Hammer, und er wußte nicht, wie ihm geschah. Er stand auf, ging im Zimmer auf und ab, und nun fühlte er einen unwiderstehlichen Trieb, nach Hause zu reisen. Er erschrack über diesen Zufall, und überbachte den Schaben, der ihm sowohl in Ansehung seines Geldes, als auch seines Studirens badurch zuwachsen könnte. Er glaubte endlich, daß es eine hypochondrische Grille sei, suchte sich deswegen mit Gewalt aus dem Sinn zu schlagen, und setzte sich also wieder hin an seine Geschäfte. Allein die Unruhe ward so groß, daß er wieder ausstehen mußte. Run wurde er recht betrübt; es war etwas in ihm, das ihn mit Gewalt drang, nach Hause zu reisen.

Stilling wußte hier weder Rath noch Trost. Er stellte sich vor, was man von ihm denken könnte, wenn er so auf Gerathewohl fünfzig Meilen weit reisen, und vielleicht zu Hause Alles im besten Wohlstand antressen würde. Da aber die Beängstigung und der Trieb gar nicht nachlassen wollte, so begab er sich ans Beten, und slehte zu Gott, wenn es ja sein Wille sei, daß er nach Hause reisen müßte, so möchte er ihm doch sichere Gewischeit geben: warum? Indem er so bei sich seufzte, trat der Comptoirbediente des Herrn R... herein ins Zimmer und brachte ihm solgenden Brief:

Rasenheim, ben 9. Mai 1771.

## - Herzgeliebter Schwiegersohn!

"Ich zweisle nicht, Sie werden die Briese von meiner Frau, Sohn und Herrn Troost wohl erhalten haben. Sie werden nicht erschrecken, wenn ich Ihnen melde, daß

Ihre liebe Braut zientlich krank ist. Diese Krankheit hat ihr seit zwei Tagen so heftig zugesetzt, daß sie jetzt recht — ja recht schwach ist. Mein Herz ist darüber so zer= schmolzen, daß mir tausend Thränen die Wangen herunter geflossen sind; doch ich mag hievon nicht viel schreiben, ich möchte zu viel thun, ich bete und seufze für das liebe Kind recht herzlich, und auch für uns, bamit wir uns kindlich seinem heiligen Willen überlassen mögen. D ber ewige Erbarmer wolle sich unserer Aller aus Gnaden aunehmen! So hat nun Ihre liebe Braut gerne, daß ich n dieses schreibe, benn sie ist so schwach, daß sie gar af viel sprechen kann — ich muß mit dem Schreiben ein wenig einhalten, der allmächtige Gott wolle mir boch ins Herz legen, was ich schreiben soll! — Ich fahre in Gottes Namen fort, und muß Ihnen-melben, bag Ihre Braut menschlichem Ansehen nach — halten Sie sich fest, theuerster Sohn! — nicht manchen Tag mehr hier zubringen wird, so wird sie in die ewige Ruhe übergehen; doch ich schreibe, wie wir Menschen es ansehen. Nun, mein aller= liebster Sohn! ich meine, mein Herz zerschmelze, ich kann Ihnen nicht viel mehr schreiben. Ihre Braut sähe Sie in dieser Welt noch einmal gerne; allein, was soll'ich sagen und rathen? ich kann nicht mehr, weil mir die Thränen häufig aufs Papier fallen. Gott! bu kennest mich, daß ich gerne die Reisekosten bezahlen will; aber rathen darf ich nicht, fragen Sie den rechten Rathgeber, dem ich Sie auch von Herzen empfehle. Ich, Ihre Mutter, Braut und die Kinder grüßen Sie alle tausendmal, ich bin in Ewigkeit

Ihr getreuer Vater Peter Friedenberg."

Stilling stürzte wie ein Rasender von einer Wand Stilling's sammtl. Schriften. 1. Bb. 23

an die andere, er weinte nicht, seufzte nicht, sondern sah aus wie einer, ber an seiner Seligkeit zweifelt; er besann sich endlich so viel, daß er seinen Schlafrock abwarf, seine Rleiber anzog, und mit bem Brief zu Herrn Göthe bin= taumelte. Sobald er in sein Zimmer hineintrat, rief er mit Seelenzagen: Ich bin verloren! ba lies ben Brief! Göthe las, fuhr auf, sah ihn mit nassen Augen an und fagte: Du armer Stilling! Run ging er mit ihm zurück nach seinem Zimmer. Es fand sich nochwin wahrer Freund, dem Stilling sein Unglück klagte, iner ging auch mit. Göthe und biefer Freund pactten bas Nöthige in sein Felleisen, ein Anderer suchte Gelegenheit für ihn, wodurch er wegreisen könnte, und diese fand sich, benn es lag ein Schiffer auf ber Preusch parat, der diesen Mittag kach Mainz abfuhr und Stillingen gerne mitnahm. Dieser schrieb indessen ein paar Zeilen nach Hause und kündigte seine baldige Ankunft an. Rach= bem nun Göthe das Felleisen bereit hatte, so lief er und besorgte Proviant für seinen Freund, trug ihm benselben ins Schiff; Stilling ging reisefertig mit. Hier verabschiedeten sich Beibe mit Thränen. Nun fuhr Stilling im Namen Gottes ab, und sobalb er nur auf ber Reise war, so fühlte er sein Gemüth beruhigt, und es ahnte ihm, baß er seine Christine noch lebendig finden und daß sie besser werden würde; doch hatte er auch verschiedene Bücher mitgenommen, um zu Hause sein Studiren fortsetzen zu können. Es war für jest die bequemste Zeit für ihn zu reifen, denn die meisten Collegia hatten aufgehört und die wichtigsten hatten noch nicht wieder angefangen.

Auf der Reise bis Mainz siel eben nichts Merkwürdiges vor. Er kam des Freitag Abends um sechs Uhr

baselbst an, bezahlte seinen Schiffer, nahm sein Felleisen unter den Arm, und lief nach der Rheinbrude, um Ge= legenheit nach Coln zu finden. Hier hörte er nun, daß vor zwei Stunden ein großer bedeckter Nachen mit vier Bersonen abgefahren sei, der noch wohl für viere Raum habe, und daß bieser Nachen zu Bingen bleiben würde. Alsbald trat ein Schiffer herzu, welcher Stillingen gersprach, ihn für vier Gulben in brei Stunden babin chaffen, ungeachtet es seche Stunden von Mainz Bingen sind. Stilling ging diesen Afford ein. em sich nun der Schiffer zur Fahrt bereitete, fand fch ein ercellentes knappes Bürschen mit einem kleinen Felleisen, ungefähr 15 Jahre alt, bei Stilling ein und fragte: ob es nicht erlaubt wäre, in seiner Gesellschaft mit nach Coln zu reisen? Stilling war's zufrieben, und da er dem Schiffer noch zwei Gulden versprach, so war's ber auch zufrieben.

Die beiden Reisenden traten also in einen kleinen dreisbortigen Nachen. Stillingen gefiel das schon gleich Ansfangs nicht, er äußerte seine Besorgniß, die beiden Schiffer aber lachten ihn aus. Nun fuhren sie fort. Das Wasser ging die auf ein paar Finger breit an Bord, und wenn Stilling, der ziemlich groß war, nun ein wenig wankte, so glaubte er umzuschlagen, und alsdann ging das Wasser gänzlich an Bord.

Dieses Fuhrwerk war ihm fürchterlich, und er wünschte herzlich, auf dem Trockenen zu sein; indessen ließ er sich doch, um sich die Zeit zu kürzen, mit seinem kleinen Reises gefährten in ein Gespräch ein. Da hörte er nun mit Erstaunen, daß dieser Knabe, der ein Sohn einer reichen Wittwe in H... war, so wie er da bei ihm saß, ganz

allein nach dem Vorgebirge der guten Hoffnung reisen wollte, um daselbst seinen Bruder zu besuchen. Stilling verwunderte sich über die Maßen, und fragte ihn: ob seine Frau Mutter in seine Reise eingewilligt habe? Keines=wegs! antwortete der Knade: ich bin heimlich fortgegangen, sie ließ mich in Mainz arretiren, aber ich hielt so lange an, die sie mir erlaubte, zu reisen, und mir einen Wechsel von elshundert Gulden schickte. Ich habe einen Oheim in Rotterdam, an den bin ich adressirt, der soll sie serner forthelsen. Stilling beunruhigte sich nun vom des jungen Menschen, denn er zweiselte nicht, daß Oheim geheime Ordre haben würde, ihn mit Gewalt bei sich zu halten.

Während diesen Gesprächen fühlte Stilling Kälte an seinen Füßen; er sah nach und fand, daß das Wasser in den Nachen drang, und daß der Schiffer, der hinter ihm saß, wacker schöpfte. Nun wurde ihm aber im Ernst bang, und er begehrte ansbrücklich, man sollte ihn an der Binger Seite an's Land setzen, er wollte gerne ben akkordirten Lohn völlig geben und bis Bingen zu Fuße gehen; allein die Schiffer wollten gar nicht, sondern ru= berten nur fort. Stilling begab sich also selbst ans Schöpfen, und er hatte, nebst seinem Gefährten, genug zu thun, den Nachen leer zu halten. Indessen ward's dunkel, sie näherten sich den Gebirgen, es erhob sich ein Wind und es stieg ein schwarzes Gewitter auf. Der Knabe fing im Nachen an zu zagen, und Stilling gericth in eine tiefe Schwermuth, welche noch vergrößert wurde, als er merkte, wie die Schiffer durch eine Zeichensprache zusammen re= beten, so daß sie gewiß etwas Boses im Sinne hatten. Nun ward es völlig Nacht, das Gewitter rückte heran,

es stürmte und blitte, so daß der Nachen auf= und ab= schwankte und der Untergang alle Augenblicke gewisser wurde. Stilling kehrte sich innerlich zu Gott und bat herzlich, daß er ihn doch erhalten möchte, besonders wenn feine Christine noch länger leben sollte, damit sie nicht durch eine Schreckenspost von seinem unglücklichen Tobe ihre Seele in Kummer aushauchen möchte. Sollte sie aber zu ihrer Ruhe schon übergegangen sein, so gab er sich mit Freuden an Gottes Willen über. Indem er so dacte, sah er auf, und nahe vor sich einen Mastbaum von einer Jagb; er rief mit ftarker Stimme um Hulfe; in dem Augenblicke war ein Schiffsmann mit einer Leuchte und langen haten auf bem Verbecke. Seine Schiffsleute ruberten mit aller Macht abwärts, allein es gelang ihnen nicht, benn weil sie nahe am Ufer hinfuhren, so trieb sie Wind und Strom auf die Jagd an, und ehe sie es ver= mutheten, war der Haken im Nachen und der Nachen am Schiff. Stilling und sein Gefährte waren mit ihren Fell= eisen auf dem Verbeck, ehe sich's die Bosewichter von Schif= fern versahen. Der Schiffsmann leuchtete hin, und fing - an: Ha, ha! seid ihr die T... Kerls, die vor einigen Wochen die zwei Reisenden da unten ertränkt haben? wartet, last mich wieber nach Mainz kommen! - Stil= ling warf ihnen ihren vollen Lohn herab ins Rächelchen und ließ sie laufen. Wie froh war er aber, und wie dankte er Gott, als er bieser Gefahr entronnen war. Nun gingen sie unten in die Cajüte. Die Schiffer waren von Cobleng und brave Leute. Sie affen Alle zusammen, und nun legten sich beide Reisende ins Gepäcke, das da= selbst war, und schliefen ruhig, bis wieder der Tag an= brach. Nun befanden sie sich vor Bingen, sie gaben ben

Schiffern ein gutes Trinkgeld, stiegen aus, und sahen ihren Nachen, mit dem sie nach Cöln fahren wollten, baselbst an einen Pfahl gebunden.

Nicht weit vom Ufer war ein Wirthshaus. Stil= ling ging mit seinen Rameraden da hinein und in die Stube, welche voller Stroh gespreitet war. Dort in ber Ede lag ein vortrefflicher ansehnlicher Mann. Eine Strede von bemselben ein Solbat. Wieder einen Schritt weiter ein junger Mensch, ber einem versoffenen Rauz von Stubenten so ähnlich sah, als ein Ei bem andern. Der Erste hatte eine baumwollene Müte über die Ohren gezogen und einen Mantelrock auf der Schulter hangen, sein rus= sischer Frack war um die Füße gewickelt. Der andere hatte sein Schnupftuch um den Kopf gebunden, und den Sol= datenrock über sich her und schnarchte. Der Dritte lag ba mit blogem Haupt im Stroh, und ein englischer Frack lag quer über ihn her; er richtete sich auf, sah über quer in die Welt, wie Einer, der den vorigen Abend zu viel ins Branntweinglas gegudt hatte. Hinten in ber Ede lag etwas, man wußte nicht, was es war, bis es sich regte und zwischen Tüchern und Riffen hervorgucte; nun entbedte Stilling, daß es eine Gattung von Weibsmenschen war.

Stilling betrachtete diese herrliche Gruppe eine Weile mit Freuden; endlich sing er an: "Meine Herren, ich wünsche Ihnen allerseits einen glückseligen Morgen und gute Reise!" Alle Drei richteten sich auf, gähnten und räusperten sich, und was dergleichen erste Morgenverrich= tungen mehr sind; sie guckten auf, sahen da einen großen lächelnden Mann mit einem munteren Knaben bei sich stehen; sie sprangen-Alle auf, machten ein Compliment, ein Jeder auf seine Weise, und dankten freundlich.

Der vornehmste Herr war ein Mensch von einer hohen und eblen Gesichtsbilbung, biefer trat vor Stilling und sagte: "Wo kommen Sie so frühe her?" Stilling ers zählte kurz und gut, wie es ihm ergangen war. einer edlen Miene fing dieser Herr an: "Sie find boch wohl kein Raufmann, Sie kommen mir nicht fo vor!" - Stilling vermunderte sich über diese Rebe, er lächelte und sagte: Sie mussen sich gut auf die Physiognomie ver= stehen, ich bin kein Kaufmann, ich studire Medicin! Der fremde Herr sah ihn ernft an und versette: "Sie studiren also in der Mitte Ihres Lebens, da mussen vorher Berge zu übersteigen gewesen sein, ober Sie haben spät gewählt! — Stilling erwiderte: Beides hat bei mir Plat. Ich bin ein Sohn der Vorsehung, ohne ihre sonderbare Lei= tung wäre ich entweber ein Schneiber ober ein Kohlen= brenner! Stilling sagte dieses mit Nachdruck und Her= zensbewegung, wie er immer that, wenn er auf biese Materie kam. Der Unbekannte fuhr fort: "Sie erzählen uns wohl unterwegs Ihre Geschichte!" Ja, sagte Stil= ling, von Herzen gerne! Nun klopfte ihn jener auf die Schulter und sagte: Seien Sie wer Sie wollen, Sie find ein Mann nach meinem Bergen!"

Ihr, die ihr meinen Bruder Lavater so peitscht, woher kam's, daß dieser vornehme Fremde Stillingen im ersten Anblicke lieb gewann? und welches ist die Sprache, welches sind die Buchstaben, die er so geschickt zu lesen und zu studiren wußte! —

Nun wurde auch der Student munter, er war auch ein wackerer Mann, er grüßte Stillingen, deßgleichen auch der Soldat. Stilling fragte: ob die Herren frühstückten? Ja, sagten sie alle: Wir trinken Kaffee. Ich anch, setzte Stilling hinzu; er lief hinaus und bestellte. Als er wieder herein kam, fragte er: Kann ich wohl die Ehre haben, mit meinem Gefährten von Dero angenehmen Gesellschaft bis Cöln zu prositiren? Alle sagten einmüsthig: Ja! es würde ihnen Ehre und Freude machen. Stilling bückte sich. Nun kleideten sie sich Alle an, und das Frauenzimmer dahinten legte auch sehr schamhaft ein Stück nach dem andern an. Sie war Haushälterin bei einem geistlichen Herrn in Cöln, und folglich sehr behutsam in Gesellschaft fremder Mannsseute, wiewohl sie das gar nicht nöthig hatte, denn sie war über alle Maßen häßlich.

Der Kaffec kam. Stilling setzte sich vor den Tisch, zog den Krahnen der Kaffeekanne vor sich und fing an zu zapfen; er war aufgeräumt und in seiner Seele versgnügt, warum? weiß ich nicht. Der fremde Herr setzte sich neben ihn und klopfte ihm wieder auf die Schulter, der Soldat setzte sich auf seine andere Seite und klopfte ihn da auf die Schulter, die beiden jungen Leute aber setzten sich hinter den Tisch, und das Frauenzimmer saß

bahinten und trank aus einem Kännchen allein.

Rach dem Frühstück setzte man sich in den Nachen, und Stilling merkte, daß Niemand den fremden Herrn kannte. Dieser drang Stilling, daß er seine Lebensgeschichte erzählen möchte. Sobald sie durch das Bingerloch gefahren waren, sing er damit an und erzählte Alles, ohne das Mindeste zu verschweigen, sogar sein Verlöbniß, und das Schicksal seiner jetzigen Reise sagte er aufrichtig. Der Unsbekannte ließ zuweilen helle Thränen fallen, der Soldat deßgleichen, und beide wünschten von Herzen zu vernehmen, ob und wie er seine Verlobte angetroffen habe. Beide waren nun vertraut mit ihm, und nun sing auch der Soldat an:

"Ich bin aus bem Zweibrückschen und von ge= ringen Eltern geboren, doch wurde ich fleißig zur Schule angehalten, um burd Wissenschaft zu ersetzen, was mir an Erbschaft mangelte. Nachbem ich von ber Schule kam, nahm mich ein gewisser Beamter zum Schreiben zu sich. Ich war da einige Jahre: seine Tochter ward mir ge= neigt und wir wurden gute Freunde, sogar, daß wir uns fest verlobten und uns verbanden, nie zu heirathen, wenn man uns etwas in ben Weg legen würde. Meine Herrschaft entbeckte bieses balb, und nun wurde ich fort= gejagt. Doch fand ich noch ein Stündchen, mit meiner Verlobten allein zu reben, bei welcher Gelegenheit wir unser Band noch fester knüpften. Darauf ging ich nach Holland und ließ mich zum Solbaten annehmen; ich schrieb sehr oft an meine Geliebte, bekam aber nie Ant= wort, benn man hatte alle meine Briefe aufgefangen. Ich wurde darüber so verzweifelt, daß ich oft den Tob suchte, doch hatte ich noch immer Abscheu vor dem Selbstmord.

"Balb darauf wurde unser Regiment nach Amerika abgeschickt; die Kannibalen hatten Krieg gegen die Holsländer angefangen, ich mußte also mit. Wir kamen in Surinam an und meine Compagnie lag in einem sehr abgelegenen Fort. Ich war noch immer dis auf den Tod betrübt und wünschte nichts mehr, als daß mich doch endlich einmal eine Rugel treffen möchte, nur schauderte ich vor der Gesangenschaft, denn wer will wohl gerne ausgesressen werden! Ich hielt deswegen beständig dei unsserem Commandanten an: er möchte mir doch einige Mannsschaft mitgeben, um gegen die Kannibalen zu streisen; dieses geschah, und da wir immer glücklich waren, so machte er mich zum Sergeanten."

"Einmal commandirte ich fünfzig Mann; wir durchsstrichen einen Wald und kamen weit von unserer Festung ab; wir hatten Alle unsere Musketen mit gespannten Hahnen unter dem Arm. Indem siel ein Schuß auf mich; die Augel pfiff an meinem Ohr vorbei. Nach einer kleinen Bause geschah das wieder. Ich schaute hin und sah einen Wilden wieder laden. Ich rief ihm zu: zu halten und richstete das Gewehr auf ihn. Er war nahe bei und: Er stand und wir singen ihn. Dieser Wilde verstand Holständisch. Wir zwangen ihn, daß er und ihr Oberhaupt verrathen und zu demselben hinsühren mußte. Es war nicht weit dis dähin. Wir fanden einen Trupp Wilde, die in guter Ruhe lagen. Ich hatte das Glück, ihr Obershaupt selbst zu fangen. Wir trieben ihrer so viel vor uns her, als wir erhalten konnten, Viele aber entwischten.

"Hierdurch hatte nun der Katenkrieg ein Ende. Ich wurde Lieutenant zur See, und kam mit meinem Regisment wieder nach Holland. Nun reiste ich mit Urlaub nach Haufe, und fand meine Braut noch so, wie ich sie verlassen hatte. Da ich nun mit Geld und Ehre verssehen war, so fand ich keinen Widerstand mehr, wir wurden getraut und nun haben wir schon fünf Kinder."

Diese Geschichte ergötzte die Reisegesellschaft. Nun hätten sowohl der Lieutenant, als auch Stilling gerne des Unbekannten nähere Umstände gewußt, allein er läs chelte und sagte: Verschonen Sie mich damit, meine Herren! ich darf nicht.

So verfloß dieser Tag unter den angenehmsten Gessprächen. Gegen Abend bekamen sie Sturm und fuhren beswegen zu Leitersdorf, unterhalb Neuwied, ans Land, wo sie über Nacht blieben. Der liederliche Bursche,

ben sie bei sich hatten, war ein Straßburger und seinen Eltern entlausen. Dieser machte mit dem Passagier balb Freundschaft. Stilling warnte letztern höslich, besons bers seinen Wechsel nicht sehen zu lassen, allein das Alles half nichts. Er hörte hernach, daß der Knabe um all sein Geld gekommen und der Straßburger sich aus dem Staube gemacht hatte.

Des Abends, als man schlafen gehen wollte, fanden sich nur drei Betten für fünf Personen. Sie loosten, welche zwei und zwei beisammen schlafen sollten, und da fielen die zwei Burschen zusammen, der Lieutenant auf eines allein, und der fremde Herr mit Stilling bekamen das beste. Hier bemerkte nun Stilling die ge= heimen Kostbarkeiten seines Schlafgesellen, die etwas sehr Hohes anzeigten. Er konnte biese Art zu reisen mit einem so hohen Stande nicht zusammen reimen, er begann balb Berbacht zu schöpfen; boch als er merkte, daß ber Frembe vertraut mit Gott war, so schämte er sich seines Ver= bachtes und war ruhig. Sie schliefen unter allerhand vertraulichen Gesprächen ein, und bes anbern Morgens reisten sie wieder ab, und kamen des Abends gesund und wohl zu Cöln an. Hier wurde ber Fremde thätig. Es gingen im Geheimen ganz vornehme Leute bei ihm ab und zu. Er besorgte sich ein paar Bediente, kaufte Kostbar= keiten ein und was bergleichen Umstände mehr waren. Sie logirten Alle zusammen im Geift. Ungeachtet nun Betten genug daselbst vorräthig waren, so wollte doch der Fremde wieder bei Stilling schlafen. Dieses geschah auch.

Des Morgens eilte Stilling fort. Er und ber Fremde umarmten und küßten sich. Letterer sagte zu ihm: "Ihre Gesellschaft, mein Herr! hat mir außerordentliches Ver= gnügen gemacht. Fahren Sie nur fort in Ihrem Lauf, so werden Sie's in der Welt weit bringen, ich werde Ihrer nie vergessen." Stilling äußerte noch einmal sein Verlangen, zu wissen, mit wem er gereist sei. Der Fremde lächelte und sagte: "Lesen Sie die Zeitung fleißig, wenn Sie nach Hause kommen, und wenn Sie den Namen\*\*\* finden werden, so denken Sie an mich."

Stilling reiste nun zu Fuß fort, er hatte noch acht Stunden dis Rasenheim. Unterwegs besann er sich auf den Namen des Fremden, er war ihm bekannt, und doch wußte er nicht, wie er mit ihm bekannt geworden war. Nach acht Tagen las er in der Lippstädtischen Zeitung folgenden Artikel:

Cöln, ben 19. Mai.

"Der Herr von \*\*\* Ambassabeur des \*\*\*\* Hofes zu \*\*\*\*
ist ganz geheim heute hier durch nach Holland gereist,
um wichtige Angelegenheiten zu besorgen."

Des zweiten Pfingsttags, also am Nachmittag, kam Stilling zu Rasenheim an. Er wurde mit tausend Freudenthränen empfangen. Christine aber war sich ihrer selbst nicht bewußt, denn sie redete irre, als daher Stilling zu ihr kam, stieß sie ihn weg, denn sie kannte ihn nicht. Er ging kurze Zeit auf ein anderes Zimmer, indessen erholte sie sich und man brachte ihr bei, daß ihr Bräutigam angekommen sei. Nun konnte sie sich nicht mehr halten. Man rief ihn; er kam. Hier ging nun die zärtlichste Bewillkommnung vor, die man sich nur denken kann, aber sie kam Christinen theuer zu stehen; sie gerieth in die heftigsten Convulsionen, so daß Stilling in äußerster Traurigkeit, drei Tage und drei Nächte, an ihrem Bette ihren letzten Stoß abwartete. Doch gegen

alles Vermuthen erholte sie sich wieder, und binnen vierzehn Tagen war sie ziemlich besser, so daß sie zuweilen am Tage etwas aufstand.

Nun wurde dieses Verlöbniß überall bekannt. Die besten Freunde riethen Frieden berg, Beide kopuliren zu lassen. Dieses wurde bewilligt, und Stilling, nach vorhergegangenen gewöhnlichen Formalitäten, 1771 den 17. Juni am Bette mit seiner Christine zum Ehesstand eingesegnet.

In Schönenthal wohnte ein vortrefflicher Arzt, ein Mann von großer Gelehrsamkeit und Wirksamkeit, bestrebt, noch immer mehr und mehr die Natur zu studiren; dabei war er ohne Neid und hatte das beste Herz von der Welt. Dieser theure Mann hatte Stilling's Geschichte zum Theil von seinem Freunde, Herrn Troost, gehört. Stilsling hatte ihn auch bei dieser Gelegenheit verschiedene Malc besucht und sich seine Freundschaft und Unterricht ausgebeten. Dieser hieß Dinkler und bediente eine weitläusige Praris.

Herr Doktor Dinkler also und Herr Troost wohnten Stillings Ropulation bei: und bei dieser Gelegenheit schlugen sie ihm beide vor, daß er sich in Schönensthal niederlassen möchte, besonders weil eben gerade ein Arzt daselbst gestorben war. Stilling wartete abermal auf einen näheren Wink von Gott, daher sagte er: er wolle sich darauf bedenken. Allein die beiden Freunde, Herr Doktor Dinkler und Herr Troost, gaben sich alle Mühe, eine Wohnung in Schönenthal für ihn auszuspähen, und diese fanden sie auch, noch ehe Stilling wieder abreiste; auch versprach der Herr Doktor, seine Christine während seiner Abwesenheit öfters zu besuchen und sür ihre Gesundheit zu sorgen.

Herr Friedenberg fand nun auch eine Quelle, für ihn Geld zu bekommen, und nachdem nun Alles ansgeordnet war, so rüstete sich Stilling wieder zur Abreise nach Straßburg. Abends vor diesem traurigen Tage ging er auf die Rammer seiner Sattin. Er fand sie da mit gefaltenen Händen auf den Knieen liegen. Er trat zu ihr und sah sie an: sie war aber starr wie ein Stück Holz. Er fühlte an ihrem Puls, der ging ganz ordentlich. Er hob sie auf, redete ihr zu und brachte sie endlich wieder zurecht. Die ganze Nacht verging unter beständigem Trauren und Kämpfen.

Des andern Morgens blieb Christine auf ihrem Angesichte im Bette liegen. Sie faßte ihren Mann um den Hals, weinte und schluchzte beständig. Er riß sich endlich mit Gewalt von ihr. Seine beiden Schwäger begleiteten ihn dis Cöln. Noch des andern Tages, ehe er sich in den Postwagen setze, kam ein Bote von Rasen heim und brachte die Nachricht, daß sich Christine

nun beruhigt habe.

Dieses machte Stillingen Muth, er fühlte nun eine große Erleichterung, und zweifelte nicht, er würde seine getreue liebe Christine gesund wieder sinden. Er empfahl sie und sich in die Vaterhände Gottes, nahm Abschied von seinen Brüdern und fuhr fort.

Binnen sieben Tagen kam er, ohne Gefahr ober sonst etwas Merkwürdiges erfahren zu haben, wieder gesund und wohlbehalten in Straßburg an. Sein erster Gang war zu Göthe. Der Edle sprang hoch in die Höhe, als er ihn sah, siel ihm um den Hals und küßte ihn. Bist du wieder da, guter Stilling! rief er, und was macht dein Mädchen? Stilling antwortete: Sie ist mein Mädchen nicht mehr, sie ist nun meine Frau. "Das hast du gut gemacht," erwiderte jener; "du bist ein excel= lenter Junge." Diesen halben Tag verbrachten sie vol= lends in herzlichen Gesprächen und Erzählungen.

Der bekannte sanfte Lenz war auch nun daselbst ansgekommen. Seine artigen Schriften haben ihn berühmt gemacht. Göthe, Lenz, Leose und Stilling machten jett einen Zirkel aus, in welchem es Jedem wohl ward, der nur empfinden kann, was schön und gut ist. Stilzlings Enthusiasmus für die Religion hinderte ihn nicht, auch solche Männer herzlich zu lieben, die freier dachten als er, wenn sie nur keine Spötter waren.

Nun setzte er seine medicinischen Studien mit allem Eifer fort, und ließ nichts aus, was nur zum Wesen dieser Wissenschaft gehört. Den folgenden Herbst dispustirte Herr Göthe öffentlich und reiste nach Hause. Er und Stilling machten einen ewigen Bund der Freundsschaft zusammen. Leose reiste auch ab nach Versailles,

Leng aber blieb ba.

Den folgenden Winter las Stilling, mit Erlaubniß des Herrn Professors Spielmann, ein Collegium über die Chemie, präparirte auf der Anatomie vollends durch, was ihm noch fehlte, repetirte noch Mehrcres, und dars auf schrieb er seine lateinische Probschrift selbst, ohne Jesmandens Beistand. Diese dedicirte er auf specielle höchste Erlaubniß Ihro Churfürstl. Durchl. zu Pfalz, seinem gnädigsten Landesfürsten, ließ sich eraminiren und rüstete sich zur Abreise.

Hier war nun abermal viel Gelb nöthig, er schrieb bas nach Hause. Herr Frieden berg erschrack barüber. Des Mittags über Tisch wollte er seine Kinder einmal probiren. Sie saßen alle da, Groß und Klein. Der Bater fing an: Kinder! euer Schwager hat noch so viel Geld nöthig, was dünkt euch, wolltet ihr ihm wohl das schicken, wenn ihr's hättet? Sie antworteten alle einhellig: "Ja! und wenn wir auch unsere Kleider ausziehen und verssehen sollten!" Das rührte die Eltern dis zu Thränen, und Stilling schwur ihnen ewige Liebe und Treuc, sobald er's hörte. Mit einem Wort, es kam ein Wechsel nach Straßburg, der hinlänglich war.

Nun disputirte Stilling mit Ruhm und Ehre. Herr Spielmann war Dekanus. Als ihm dieser nach geendigter Disputation die Licenz gab, so brach er in Lobsprüche aus und sagte: daß er lange Niemand die Licenz freudiger gegeben habe, als gegenwärtigem Canbidaten: denn er habe mehr in so kurzer Zeit gethan, als viele Andere in fünf bis sechs Jahren u. s. w.

Stilling stand da auf dem Katheder; die Thränen floßen ihm häufig über die Wangen herunter. Nun war seine Seele lauter Dank gegen Den, der ihn aus dem Staube hervorgezogen und zu einem Beruf geholfen hatte, worin er, seinem Trieb gemäß, Gott zu Ehren und dem Nächsten zum Nuten leben und sterben konnte.

Den 24. März 1772 nahm er von allen Freunden zu Straßburg Abschied und reiste fort. Zu Mannsheim überreichte er seinem Durchlauchtigsten Chursund Landesfürsten seine Probschrift, deßgleichen auch allen Herren Ministern. Er wurde bei dieser Geslegenheit Correspondent der Churpfälzischen Gesellschaft der Wissenschaft, und darauf reiste er bis nach Cöln, wo ihn Herr Frieden berg mit tausend Freuden empfing; unterwegs begegneten ihm auch seine Schwäger zu Pferde

und holten ihn ab. Den 5. April kam er in Gesellschaft genannter Freunde zu Rasenheim an. Seine Christine war oben auf ihrem Zimmer. Sie lag mit dem Angessichte auf dem Tisch und weinte mit lauter Stimme. Stilling brückte sie au seine Brust, herzte und küßte sie. Er fragte, warum sie jetzt weine? "Ach! antworstete sie: ich weine, daß ich nicht Krast genug habe, Gott für alle seine Güte zu danken." Du hast Recht, mein Engel! versetzte Stilling: aber unser ganzes Leben in Zeit und Ewigkeit soll lauter Dank sein. Freue dich nun, daß uns der Herr die dahin geholsen hat!

Den 1. Mai zog er mit seiner Gattin nach Schönenthal in sein bestimmtes Haus und sing seinen Beruf an. Herr Doktor Dinkler und Herr Trocst waren baselbst die treuen Gefährten seines Ganges und

Wandels.

Bei der ersten Doktorpromotion zu Straßburg empfing er durch einen Notarium den Doktorgrad, und dieses war nun auch der Schluß seines akademischen Laufs. Seine Familie im Salen'schen Lande hörte das Alles mit entzückender Freude. Wilhelm Stilling aber schrieb im ersten Brief an ihn nach Schönenthal:

"Ich habe genug, daß mein Sohn Joseph noch lebt, ich muß hin und ihn sehen, ehe ich sterbe!"

Dir nah' ich mich — nah' mich dem Throne; Dem Thron der höchsten Majestät! Und mische zu dem Jubeltone Des Geraphs auch mein Dankgebet. Bin ich schon Staub — ja Staub ber Etben, Fühl' ich gleich Siind' und Tob in mir, So soll ich doch ein Seraph werden, Mein Jesus Christus starb dafür.

Wort ist nicht Dank. — Rein! edle Thaten, Wie Christus mir das Beispiel gibt, Bermischt mit Kreuz, mit Thränensacten, Sind Weihrauch, den die Gottheit liebt.

Dies sei mein Dant, wozu mein Wille Sei jede Stunde Dir geweiht! Gib, daß ich diesen Wunsch erfülle Bis an das Thor der Erdigkeit!

## Stilling's häusliches Leben.

Eine mahrhafte Geschichte.

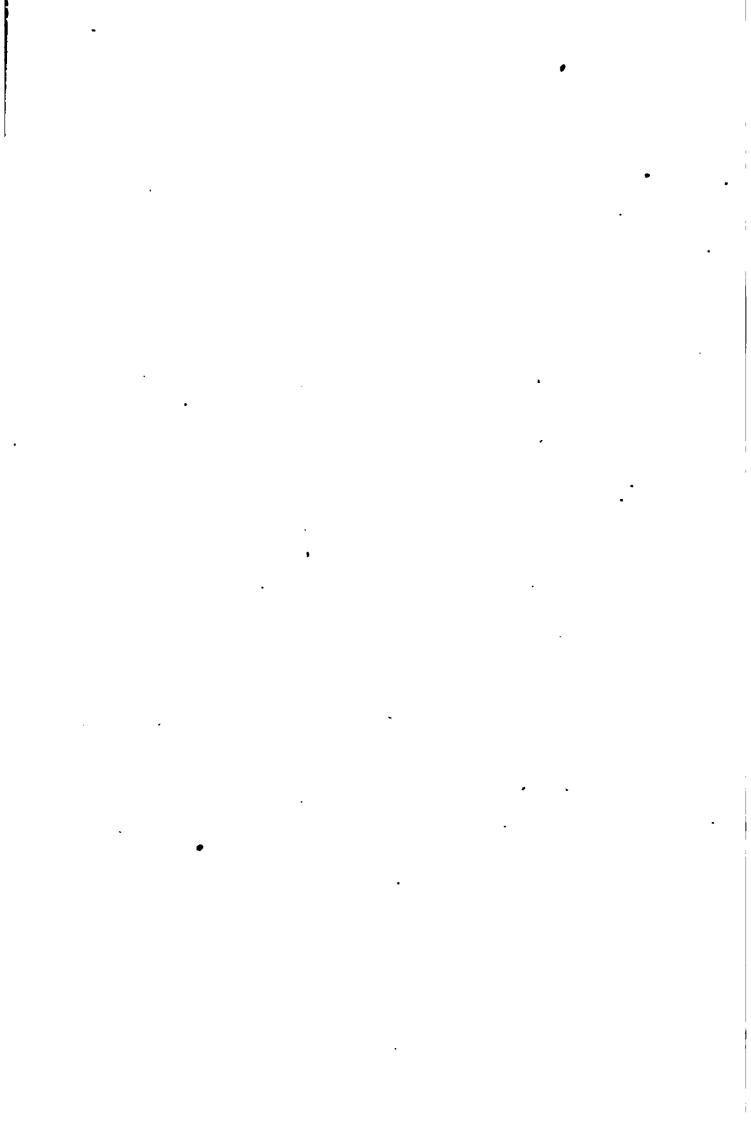

## Heinrich Stilling's hänsliches Leben.

Den 1. Mai 1772 bes Nachmittags wanberte Stilling mit seiner Christine zu Fuß nach Schonen= thal und Herr Friedenberg begleitete fie; die ganze Natur war still, der Himmel heiter, die Sonne schien über Berg und Thal, und ihre warmen Frühlingsstrahlen entfalteten Kräuter, Blätter und Blüthen. Stilling freute fich seines Lebens und seiner Schicksate, und er glaubte gewiß, jest würbe sein Wirkungefreis groß unb weitumfassend werden. Christine hoffte das Nämliche, und Friedenberg schritt bald vornen, bald hinten langsam fort, rauchte seine Pfeise, und wie ihm etwas Wirthschaftliches einfiel, so sagte er's kurz und bündig, benn er glaubte, solche Erfahrungssätze würden den neu= angehenben Hausleuten nütlich sein. Als sie nun auf bie Höhe kamen, von welcher sie Schönenthal übersehen konnten, so durchschauerte Stillingen eine un= beschreibliche Empfindung, die er fich nicht erklären tonnte; es ward ihm innig wohl und webe, und er schwieg still, betete, und stieg mit seiner Begleitung hinab.

Diese Stadt liegt in einem sehr anmuthigen Thæle, welches von Morgen gegen Abend in gerader Linie forts läuft und von einem mittelmäßigen Flüßchen, der Wup:

per, burchströmt wird; im Sommer sieht man das ganze Thal zwei Stunden hinauf, dis an die Märkische Gränze mit leinen Garn, wie beschneit, und das Geswühl von thätigen, und sich glücklich nährenden Menschen ist unbeschreiblich; Alles steht voller einzelner Häuser, ein Garten, ein Baumhof stößt an den andern, und ein Spaziergang durch dieses Thal hinauf ist paradiesisch. Stilling träumte sich eine selige Zukunft, und unter diesen Träumen schritt er in's Getöse der Stadt hinein.

Nach einigen Minuten führte ihn sein Schwiegervater in das Haus, welches ihm Dinkler und Troost zu seiner Wohnung bestimmt und gemiethet hatten; es stand von der Hauptstraße etwas zurück, nahe an der Wupper und hatte einen kleinen Garten nebst einer herrlichen Aussicht in das südliche Gebirge. Die Magd war ein paar Tage vorausgegangen, hatte Alles gereinigt und den kleinen Vorrath von Hausgeräthe in Ordnung gebracht.

Als man nun Alles hinlänglich besehen und beurstheilt hatte, so nahm Friedenberg mit vielen heißen Segenswünschen Abschied und wanderte wieder nach Rassenheim zurück. Jeht stand nun das junge Ehepaar da und sah sich mit nassen Augen an — der gesammte Hauserath war knapp zugeschnitten, sechs bretterne Stühle, ein Tisch und ein Bett für sie und eines für die Magd, ein paar Schüsseln, sechs sahacene Teller, ein paar Töpse zum Rochen u. s. w., und dann die höchstnöttige Leinwand, nebst den unentbehrlichsten Kleidern war Alles, was man in dem großen Hause auftreiben konnte. Man vertheilte dies Geräthe hin und her, und doch sah es überall undeschreiblich leer aus. An den dritten Stock dachte man gar nicht, der war wüsse und blied's auch.

und nun die Kasse? — diese bestand in Allem aus fünf Reichsthalern in baarer Münze, und damit Punktum.

Wahrlich! wahrlich! es gehörte viel Vertrauen auf Sottes Batersorge bazu, um bie erfte Nacht ruhig schlafen au konnen, und boch schlief Stilling mit seinem Beibe recht wohl; benn sie zweifelten Beibe keinen Augenblick, Gott werbe für sie sorgen. Indessen plagte ihn zu ge= wissen Zeiten seine Vernunft sehr, er gab ihr aber kein Sehör, und glaubte nur. Des andern Tages machte er seine Bisten, Christine aber gar keine, benn ihr Zweck war, so unbekannt und verborgen zu leben, als es nur immer ber Wohlstand erlauben würbe. Jest fand nun Stilling einen großen Unterschied im Betragen seiner künftigen Mitbürger und Nachbarn: seine pietistischen Freunde, die ihn ehemals als einen Engel Gottes em= pfingen, ihn mit ben warmsten Ruffen und Segens= wünschen umarmten, blieben jest von Ferne stehen, budten fich blog und waren falt; das war aber auch kein Wunder, benn er trug nun eine Perrude mit einem Haarbeutel, ehemals war sie bloß rund und nur ein wenig gepubert gewesen, bazu hatte er auch Hand und Halstrausen am Hemd, und war also ein vornehmer, weltförmiger Mann geworben. hin und wieber versuchte man's, mit ihm auf die alte Weise von der Religion zu reben, dann aber erklärte er sich freundlich und ernstlich : er habe nun lange genug von Pflichten geredet, jest wolle er schweigen und sie ausüben; und da er vollends keiner ihrer Versammlungen mehr beimohnte, so hielten sie ihn für einen Abtrünnigen und zogen nun bei allen Gelegenheiten in einem lieblosen und bebauernden Ton über ihn los. Wie sehr ist biese Marime dieser sonst

so guten und braven Leute zu bejammern! — Ich ge= stehe gerne, daß die rechtschaffensten Leute und besten Christen unter ihnen sind, aber sie verderben alles Gute wieder burch ihren Hang zum Richten; wer nicht mit ihnen gerade eines Sinnes ist, mit ihnen von Religion tändelt und empfindelt, der gilt nichts und wird für unwiedergeboren gehalten; sie bebenken nicht, daß das Maulchristenthum gar keinen Werth hat, sondern daß man sein Licht durch gute Handlungen musse leuchten lassen. Mit einem Wort: Stilling wurde von seinen alten Freunden nicht allein ganz verlassen, sondern sogar verleumdet; und als Arzt brauchten sie ihn fast gar nicht. Die Menge der reichen Kaufleute empfing ihn bloß höflich, als einen Mann, ber kein Vermögen hat, und bem man gleich auf ben ersten Blick ben tiefen Gin= bruck beibringen muß: "Habe nur ja niemals das Herz, Gelb, Hülfe und Unterstützung von mir zu begehren; ich bezahle beine Mühe nach Verbienft, und weiter nichts:" Doch fand er auch viele eble Männer, wahre Menschen= feelen, beren Blick eble Gesinnungen verrieth."

Das Alles machte Stilling boch das Herz schwer: bis dahin war er entweder an einen völlig besorzten Tisch gegangen, oder er hatte bezahlen können; die Welt um ihn her hatte wenig Bezug auf ihn gehabt, und bei allen seinen Leiden war sein Wirkungskreis unbedeutend geswesen; aber jett sah er sich auf einmal in eine große, glänzende, kleinstädtische, gelbhungerige Kausmannswelt versset, mit welcher er im Geringsten nicht harmvnirte, wo man die Gelehrten nur nach dem Verhältniß ihres Geldvorraths schätzte, wo Empfindsamkeit, Lektüre und Geslehrsamkeit lächerlich war, und wo nur der Ehre genoß,

der viel erwerben konnte. Er war alfo ein höchst kleines Lichtchen, bei dem sich Niemand aufhalten, viel weniger erwärmen mochte. Stilling sing also an, Kummer

zu spüren.

Indessen vergingen zwei, es vergingen drei Tage, ehe sich Jemand fand, der seiner Hülfe bedurfte, und die fünf Reichsthaler schmolzen verzweiselt zusammen. Den vierten Tag des Morgens aber kam eine Frau von Dornsteld, einem Flecken, der drei Viertelstunden von Schösnent hal ostwärts liegt; so wie sie zur Thüre hereinstrat, sing sie mit thränenden Augen an: "Ach, Herr "Doktor! wir haben von Ihnen gehört, daß Sie ein sehr "geschickter Mann sind und etwas verstehen, nun haben "wir ein großes, großes Unglück im Haus, und da haben "wir alle Doktoren sern und nahe gebraucht, aber Niesumand — Keiner kann ihm helsen; nun komme ich zu "Ihnen; ach, helsen Sie doch meinem armen Kinde."

Lieber Gott! dachte Stilling bei sich selbst, am ersten Patienten, den ich bekomme, haben sich alle ersfahrene Aerzte zu Schanden kurirt, was werde ich Unsersahrener denn ausrichten? Er fragte indessen: Was

fehlt benn Eurem Rinde?

Die arme Frau erzählte mit vielen Thränen die Gesschichte ihres Kranken, welche vornämlich auf folgende

Umftände hinauslief.

Der Knabe war elf Jahre alt und hatte vor etwa einem Bierteljahr die Kötheln gehabt; aus Unachtsamkeit seiner Wärter war er zu früh in die kalte Luft gekom= men, die Köthelmaterie war zurück in's Hirn getreten, und hatte nun ganz sonderbare Wirkungen hervorgebracht: seit sechs Wochen lag der Kranke ganz ohne Empfindung und Bewußtsein im Bette, er regte kein Glieb am ganzen Leibe, außer den rechten Arm, welcher Tag und Nacht unaushörlich, wie der Perpendikel einer Uhr, hin und her suhr; durch Einslößung dünner Brühen hatte man ihm bis daher das Leben erhalten, außerdem aber durch keine Anwendung irgend einer Arznei etwas ausrichten können. Die Frau beschloß ihre weitläusige Erzählung mit dem Verdacht: Sollte das Kind auch wohl behert sein?

Nein, antwortete Stilling, das Kind ist nicht beshert, ich will kommen und es besehen. Die Frau weinte wieder und sagte: "Ach, Herr Doktor, thun Sie das doch!" und nun ging sie fort.

Doktor Stilling wanderte mit großen Schritten in seinem Zimmer auf und ab; lieber Gott! bachte er: wer kann da Anfang und Ende finden? — bag man alle möglichen Mittel gebraucht hat, baran ist kein Zweifel, denn die Leute waren wohlhabend, was bleibt mir An= fänger also übrig? In diesen schwermüthigen Gedanken nahm er Hut und Stock und reiste nach Dornfeld. Auf bem ganzen Wege betete er zu Gott um Licht und Segen und Kraft; das Kind fand er gerabe so, wie es seine Mutter beschrieben hatte, die Augen waren geschlossen, es holte ordentlich Athem, und der rechte Arm fuhr im regelmäßigen Takt von der Bruft gegen die rechte Seite immer hin und her; er setzte sich hin, besah und be= trachtete, und fragte Alles aus, und bei bem Weggehen beorderte er die Frau, sie möchte in einer Stunde nach Schönenthal zu ihm kommen, er wolle während der Zeit über ben seltsamen Umstand nachbenken und bann etwas verordnen. Auf dem Wege nach Hause bachte er

hin und her, was er bem Kinde wohl Rütliches verordnen könnte; endlich fiel ihm ein, daß Herr Spiel= mann Dippels thierisches Del als ein Mittel gegen die Zuckungen gerühmt hätte; dies Medikament war ihm besto lieber, denn er glaubte sicher, daß es keiner von den Aerzten bisher würde gebraucht haben, weil es außer Mode gekommen sei; er blich also dabei, und sobald er nach Hause tam, verschrieb er ein Gaftchen, von welchem jenes Del die Basis war; die Frau kam und holte es ab. Raum waren zwei Stunden verfloffen, so kam ein Bote, welcher Stillingen schleunig zu seinem Patienten abrief. Er lief fort; so wie er zur Thüre hereintrat, sah er ben Knaben froh, munter und gefund im Bette siten; und man erzählte ihm, das Kind habe kaum ein Zucker= löffelchen voll von dem Säftchen hinuntergeschluckt, so habe es die Augen geöffnet, sei erwacht, habe Essen ge= fordert, und der Arm sei ruhig und gerade so geworden, wie ber andere. Wie dem guten Stilling dabei zu Muthe war, das läßt sich nicht beschreiben; das Haus war voller Menschen, die das Wunder sehen wollten: Alle schauten ihn wie einen Engel Gottes mit Wohlgefallen an. Zeber segnete ihn, die Einen aber weinten Thränen der Freude und wußten nicht, was sie dem geschickten Doktor thun Stilling bankte Gott innig in seiner Seele, und seine Augen waren voll Thränen der Wonne; in= bessen schämte er sich von Herzen des Lobes, das man ihm beilegte und das er so wenig verdiente, benn die ganze Kur war weder Methode, noch Ueberlegung, sondern bloßer Zufall, ober vielmehr göttliche väterliche Vorsehung.

Wenn er sich den ganzen Vorfall dachte, so konnte er sich kaum des lauten Lachens erwehren, daß man von seiner stupenden Geschicklichkeit redete, und er war sich doch bewußt, wie wenig er gethan hatte; indessen hieß ihn die Klugheit schweigen und Alles für bekannt ansnehmen, doch ohne sich eitle Ehre anzumaßen; er versschrieb also nun noch abführende und stärkende Mittel, und heilte das Kind vollends.

Ich kann hier bem Drang meines Herzens nicht wehren, jungen Aerzten eine Lehre und Warnung mitzutheilen, die aus vielen Erfahrungen abstrahirt ist, und die auch bem Bublikum, welches fich folden unerfahrenen Männern anvertrauen muß, nütlich sein kann: Wenn ber Jungling auf die Universität kommt, so ist gemeiniglich sein erster Gebanke, bald fertig zu werben: benn bas Studiren kostet Geld, und man will boch auch gerne balb sein eigenes Brod effen; die nöthigsten Hülfswissenschaften: Renntniß ber griechischen und lateinischen Sprache, Mathematik, Physik, Chemie und Naturgeschichte werden ver= fäumt, ober wenigstens nicht gründlich genug stubirt; im Gegentheil verschwendet man die Zeit mit subtilen ana= tomischen Grübeleien, hört bann die übrigen Collegien handwerksmäßig, und eilt nun ans Krankenbett. aber findet man Alles ganz anders, man weiß wenig ober nichts von dem geheimen Gang der Natur und soll doch Alles wissen; der junge Arzt schämt sich, seine Unkunde zu gestehen, er schwadronirt also ein Galimathias baber, wobei dem erfahrenen Praktiker die Ohren gellen, sett sich hin und verschreibt etwas nach seiner Phantasie; wenn er nun noch einigermaßen Gewissen hat, so wählt er Mittel, die wenigstens nicht schaden können; allein wie oft wird baburch der wichtigste Zeitpunkt versäumt, wo man nütlich wirken könnte? — und über das Alles glaubt man manch=

mal etwas Unschädliches verschrieben zu haben und bes benkt nicht, daß man auch baburch noch schaben könne, weil man die Krankheit nicht kennt.

Durchaus sollten also die Jünglinge nach vollständig erlangten Kenntnissen der Hülfswissenschaften die Wundsarznei aus dem Grunde studiren, denn diese enthält die zuverlässigsten Erkenntnißgründe, aus welchen man nach der Analogie auf die innern Krankheiten schließen kann; dann müßten sie mit dem Lehrer der praktischen Arzneikunde, der aber selbst ein sehr guter Arzt sein muß, am Krankensbett die Natur studiren, und dann endlich, aber man merke wohl! unter der Leitung eines geschickten Mansnes, ihr höchst wichtiges Amt antreten! — Gott! wo sehlt es mehr, als in der Einrichtung des Medicinalswesens und in der dazu gehörigen Polizei? —

Diese erste Kur machte ein großes Geräusch; nun kamen Blinde, Lahme, Krüppel und unheilbare Kranke von aller Art; allein Dippels Del half nicht Allen, und für alle Schäben hatte Stilling noch kein solches Spezisicum gefunden; der Zulauf ließ also wieder nach; doch kam er nun in eine ordentliche Praris, die ihm den nothwendigsten Unterhalt verschaffte. Seine Collegen singen indessen an, über ihn loszuziehen, denn sie hielten die Kur für eine Quacksalberei und machten das Publikum ahnen, daß er ein wahrer Charlatan sei und werden würde. Dieses vorläusige Gerücht kam nun auch nach Küsselzsten in demselben nachtheilige Ideen von ihm bei, er wurde dahin zum Eramen gesordert, in welchem er ziemlich mitgenommen wurde; doch bestand er trot allen Berssuchen der Chikane so, daß Riemand ihm etwas anhaben

konnte; er bekam also das Patent eines privilégirten Arztes.

Gleich zu Anfang bieses Sommers machte Stilling bekannt, daß er ben jungen Wundärzten und Barbiergesellen ein Collegium über die Phystologie lesen wolle; bieses kam zu Stande, die Herren Dinkler und Trooft befuchten diese Stunde selbst fleißig, und von der Zeit an hat er ununterbrochen Collegia gelesen; wenn er öf= fentlich redete, bann war er in seinem Element, über dem Sprechen entwickelten sich seine Begriffe so, daß er oft nicht Worte genug finden konnte, um Alles auszu= drücken: seine ganze Existenz heiterte sich auf und ward zu lauter Leben und Darstellung. Ich sage bas nicht aus Ruhmsucht, das weiß Gott; Er hatte ihm das Talent ge= geben, Stilling hatte nichts babei gethan, seine Freunde ahnten oft, er würde dereinst noch öffentlicher Lehrer werden. Dann seufzte er bei sich selbst, und wünschte, aber sah keinen Weg vor sich, wie er diese Stufe würde ersteigen können.

Kaum hatte Stilling etliche Wochen unter solchen Geschäften zugebracht, als auf einmal die schwere Hand des Allmächtigen wiederum die Ruthe zuckte und schrecklich auf ihn zuschlug. Ehristine sing an zu trauern und krank zu werden, nach und nach sanden sich ihre sürchsterlichen Zufälle in all' ihrer Stärke wieder ein; sie bekam langwierige, heftige Zuckungen, die manchmal Stunden lang dauerten und den armen schwächlichen Körper dersgestalt zusammenzogen, daß es erbärmlich anzusehen war; oft warsen sie die Convulsionen aus dem Bett heraus, wobei sie so schrie, daß man's etliche Häuser weit in der Rachbarschaft hören konnte; dieses währte etliche Wochen sort, als ihre Umstände zusehends gefährlicher wurden.

Stilling fah sie für vollkommen hellisch an, benn sie hatte wirklich alle Gymptome der Lungensucht; jest fing er an zu zagen und mit Gott zu ringen, alle seine Kräfte erlagen, und biese neue Gattung von Kummer, ein Weib zu verlieren, das er so zärtlich liebte, schnitt ihm tiefe Wunden ins Herz; dazu kamen noch täglich neue Nahrungssorgen: er hatte an einem solchen Handelsort keinen Kredit, zudem war Alles sehr theuer und die Lebensart kostbar; mit jedem Erwachen des Morgens siel ihm die Frage wie ein Centner schwer auf's Herz: wirst du auch diesen Tag dein Auskommen finden? denn der Fall war sehr selten, daß er zwei Tage Geldvorrath hatte, freilich stunden ihm seine Erfahrungen und Glaubensproben beutlich vor Augen, aber er sah benn doch täglich noch frömmere Leute, die mit dem bittersten Mangel rangen und kaum Brod genug hatten, den Hunger zu stillen; was konnte ihn also anders trösten, als ein unbedingtes Hingeben an die Barmherzigkeit des himmlischen Vaters, der ihn nicht würde über Vermögen versucht werden lassen ? Dazu tam noch ein Umstand: er hatte ben Grund= fat, daß jeder Christ, und besonders der Arzt, ohne zu vernünfteln, bloß im Vertrauen auf Gott, wohlthätig sein müsse: baburch beging er nun den großen Fehler, daß er den geheimen Hausarmen öfters die Arzneimittel in der Apotheke auf seine Rechnung machen ließ, und fich baher in Schulben steate, die ihm hernach manchen Kummer machten; auch kam es ihm nicht barauf an, bei solchen Gelegenheiten bas Gelb, welches er eingenommen hatte, hinzugeben. Ich kann nicht sagen, daß in solchen Fällen innerer Trieb zur Wohlthätigkeit seine Handlungen leitete, nein! es war auch ein gewisser Leichtsinn und Richtachtung des Geldes damit verbunden, welche Schwäcke des Charakters Stilling damals noch nicht kannte, aber endlich durch viele schwere Proben genugsam kennen lernte. Daß er aber auf diese Weise eine sehr ausgebreitete Praris bekam, ist kein Wunder, er hatte immer überstüssig zu thun, aber seine Mühe trug wenig ein. Christine härmte sich auch darüber ab, denn sie war sehr sparsam, und er sagte ihr nichts davon, wenn er irgend Jemand etwas gab, um keine Vorwürfe zu hören, denn er glaubte gewiß, Gott würde ihn auf andere Weise dafür segnen. Sonst waren Beide sehr mäßig in Rahrung und Kleidung, sie begnügten sich bloß mit dem, was der äußerste Wohlestand erforderte.

Christine wurde also immer schlimmer, und Stil= ling glaubte nun gewiß, er würde sie verlieren mussen. An einem Vormittag, als er am Bette sag und ihr auf= wartete, fing ihr der Athem auf einmal an stille zu stehen, sie reckte die Arme gegen ihren Mann aus, sah ihn mit durchbohrendem Blicke an und hauchte die Worte aus: Lebe wohl — Engel — Herr, erbarme dich meiner — ich sterbe! Damit starrte sie hin, alle Züge bes Todes erschienen in ihrem Gesicht, der Athem stand, sie zuckte, und Stilling stand wie ein armer Sünder vor seinem Scharfrichter; er fiel endlich über fie ber, füßte sie und rief ihr Worte des Trostes ins Ohr, allein sie war ohne Bewußtsein; in dem Augenblicke, als Stil= ling Hülfe rufen wollte, kam sie wieber zu sich selbst; sie war viel besser und merklich erleichtert. Stilling hatte bei Weitem noch nicht medicinische Erfahrung genug, um alle die Rollen zu kennen, welche das schreckliche bys sterische Uebel in so schwächlichen und reizbaren Körpern

zu spielen pflegt; daher kam's, daß er so oft in Angst und Schrecken gesetzt wurde. Christine starb also nicht, aber sie blieb noch gefährlich krank und die fürchterlichen Parorismen dauerten immer fort, sein Leben war daher eine immerwährende Folter, und jeder Tag hatte neue Martern für ihn und seine Gattin in Bereitschaft.

Gerade in dieser schweren Prüfungszeit kam ein Bote von einem Ort, ber fünf Stunden von Schönen= thal entlegen war, um ihn zu einer reichen und vor= nehmen Person zu holen, welche an einer langwierigen Krankheit darnieder lag; so schwer es ihn auch ankam, seine eigene Frau in diesem trübseligen Zustand zu ver= lassen, so sehr fühlte er doch die Pflicht seines Amtes, und da die Umstände jener Patientin nicht gefährlich waren, schickte er ben Boten wieder fort und versprach, ben an= bern Tag zu kommen; er richtete also seine Sachen bar= nach ein, um einen Tag abwesend sein zu können. Des Abends um sieben Uhr schickte er bie Magb fort, um eine Flasche Malaga zu holen, denn mit diesem Wein konnte fich Christine erquiden; wenn sie nur einige Tropfen nahm, so fand sie sich gestärkt. Nun war aber Christinens jüngere Schwester, ein Mädchen von 13 Jahren, gerade da, um die Kranke zu besuchen, diese ging also mit der Magd fort, um den Wein zu holen. Stilling empfahl bem Mädchen ernstlich, balb wieder zu kommen, weil noch Verschiedenes zu thun und auf seine morgende Reise zuzurüsten sei; indessen geschah es nicht: ber schöne Sommerabend verführte die ohnehin so leicht= sinnige Magb, spazieren zu gehen, baber kamen sie erst um neun Uhr nach Hause. Stilling hatte also seiner Frau das Bett machen und allerhand Arbeiten selbst ver=

richten muffen. Beibe maren baber mit Recht verbrießlich. So wie die Magb zur Thure hereintrat, fing Stilling in einem sanften aber ernsten Ton an, ihr Ermahnungen zu geben und sie an ihre Pflichten zu erinnern; die Magd schwieg still und ging mit ber Jungfer Friedenberg die Treppe hinab in die Küche. Nach einer kleinen Weile hörten sie Beide eine dumpfe, schreckliche und fürchterliche Stimme, und zugleich das Hülferufen der Schwester. Die ohnehin schauerliche Abenddämmerung und dann der schreck= liche Ton machten einen solchen Eindruck, daß Stilling selbst eiskalt über den ganzen Leib wurde, die Kranke aber schrie überlaut vor Schrecken. Stilling lief in= dessen die Treppe hinab, um zu sehen, was vorging. Da fand er nun die Magd mit fliegenden Haaren am Wasch= stein stehen und wie eine Unsinnige jenen scheußlichen Ton von sich geben, der Geifer floß ihr aus bem Mund unb sie sab aus wie eine Furie.

Kun überlief Stillingen der Ingrimm, er griff die Magd am Arme, drehte sie herum und sagte ihr mit Nachdruck: Großer Gott, was macht sie? — welcher Satan treibt sie, mich in meinen traurigen Umständen so zu martern — hat sie denn kein menschliches Gefühl mehr? — Dies war nun Del ins Feuer gegossen, sie krisch konvulsivisch, riß sich los, siel hin und bekam die sallende Sucht auf die schrecklichste Weise; in dem nämzlichen Augenblicke hörte er auch Christine die fürchterzlichsten Tone ausstoßen, er lief also die Treppe hinauf und sand in der Dämmerung seine Frau in der allerschrecklichsten Lage, sie hatte ihr Bett herausgeworfen und wühlte krampshaft unten im Stroh, alle Besonnenzheit war sort, sie knirschte, und die Krämpse zogen ihr

den Kopf hinkerwärts bis an die Fersen. Jest schlugen ihm die Wellen des Jammers über bem Kopf zusammen, er lief hinaus zu den nächsten Rachbarn und alten Freunden und rief mit lautem Wehklagen um Hülfe; Männer und Weiber kamen und suchten beibe Leibende wieber zurecht zu bringen; mit der Magb gelang es zuerst; sie kam wieder zu sich setbst und wurde zu Bette gebracht, Chri= stine aber blieb noch ein paar Stunden in dem betrübten Zustande, dann wurde sie still; nun machte man ihr das Bett und legte fle hinein, fle lag wie eine Schlafenbe, ganz ohne Bewußtfein und ohne fich ermuntern zu können; darüber wurde es Tag, zwei Nachbarinnen blieben nebst ber Schwester bei Christinen, und Stilling ritt mit dem schwersten Herzen von der Welt zu seiner Patientin. Als er des Abends wieder kam, fand er seine Frau noch in der nämlichen Betäubung, und erst bes andern Morgens tam sie wieber zu sich selbft.

Jest jagte er die boshafte Magd fort und miethete eine andere. Nun verzog sich auch das Sewitter für dies=mal, Christine wurde wieder gesund und es sand sich, daß alle diese schwedlichen Zusälle Folge einer ansangenden Schwangerschaft gewesen waren. Den folgenden Herbst hatte sie wieder mit einer eiternden Brust zu thun, welche abermals viele schwere Umstände veranlaßte; außerdem war sie während der Zeit recht gesund und munter.

Stilling's häusliches Leben hatte also in jeder Hinssicht einen schweren, kummervollen Anfang genommen. In seiner ganzen Lage war gar nichts Angenehmes, als die Zärtlichkeit, womit ihn Christine behandelte; Beide liebten sich von Herzen, und ihr Umgang mit einander

war ein Muster für Cheleute. Doch machte ihm auch die überschwengliche Liebe seiner Frau zuweilen recht bittere Stunden, benn sie artete öfters in Gifersucht aus; indessen verlor sich diese Schwachheit in den ersten paar Jahren ganz. Im Uebrigen aber waren Stilling's Berhältnisse bem Zustand eines Wanderers ahnlich, ber in ber Nacht burch einen Walb voller Räuber und reißender Thiere reist, und sie von Zeit zu Zeit nahe um sich her rauschen und brüllen hört. Ihn quälten immerwährende Nahrungssorgen, er hatte wenig Glück in seinem Beruf, wenig Liebe bei dem Publikum, unter welchem er lebte, und also keinen tröstenden Umgang, Niemand flößte ihm Muth ein, denn die es gekonnt hätten, kannten ihn und er sie nicht, und die ihn und seine Lage kannten und bemerkten, verachteten ihn, ober er war ihnen gleichgültig. Kam er zuweilen nach Rasenheim, so durfte er nichts sagen, um keine Sorgen zu erwecken, denn Herr Fries den berg war nun für das Kapital, mit welchem er studirt hatte, Bürge geworden; sogar seiner Christine mußte er seinen Kummer verbergen, denn ihr zärtliches Gemüth hatte ihn nicht mit ihm tragen können, er mußte ihr also noch Muth einsprechen und ihr die beste Hoff= nung machen.

Mit Stilling's Beruf und Krankenbedienung war es überhaupt eine sonderbare Sache; so lange er unbemerkt unter den Armen und unter dem gemeinen Volke wirkte, so lange that er vortreffliche Kuren, sast Alles gelang ihm; sobakt er aber einen Vornehmen, auf den viele Augen gerichtet waren, zu bedienen bekam, so wollte es auf keinerlei Weise fort, daher blieb sein Wirkungskreis immer auf Leute, die wenig bezahlen konnten, ein-

geschränkt. Doch kitt sich dieser seltsam scheinende Um= stand leicht begreifen: Seine ganze Seele war Spstem, AUcs sollte ihm nach Regeln gehen, baher hatte er gar keine Anlage zu der feinen und erlaubten Charlatanerie, die dem praktischen Arzt; ber etwas verdienen und vor sich bringen will, so nöthig ist; wenn er also einen Kranken sah, so untersuchte er seine Umstände, machte alsbann einen Plan und verfuhr nach bemfelben. Gelang ihm sein Plan nicht, so war er aus dem Feld geschlagen; nun arbeitete er mit Verdruß und konnte sich nicht mehr helfen. Bei gemeinen und robusten Körpern, in welchen bie Natur regelmäßiger und einfacher wirkt, gelang ihm feine Methobe am leichtesten, aber ba, wo Wohlleben, feinere Nerven, verwöhnte Empfindung und Einbildung mit im Spiel waren, und wo die Krankenbedienung aus hunderterlei Arten von wichtig scheinender Geschäftigkeit zusammengesett sein mußte, da war Stilling nicht zu Hause.

Dies Alles stößte ihm allmählig einen tiesen Wiberswillen gegen die Arzneikunde ein, und bloß der Gedanke: Gott habe ihn zum Arzt bestimmt, und er werde ihn also nach und nach in seinem Beruse glücklich machen, erhielt seine Seele aufrecht und in unermüdeter Thätigkeit. Aus diesem Grunde saßte er schon im ersten Sommer den riesenmäßigen Entschluß, so lange zu studiren und nachzudenken, dis er's in seinem Berus zur mathematischen Sewißheit gebracht hätte; er kam auch bei dieser mühzseligen Arbeit auf wichtige Spuren, und er entdeckte viele neue philosophische Wahrheiten; allein je weiter er forschte, besto mehr fand er, daß er immer unglücklicher werden würde, je mehr Grund und Boden er in seinem Berus

fände; denn er sah immer mehr ein, daß der Arzt sehr wenig thun, also auch wenig verdienen könne; darüber wurde seine Hoffnung geschwächt, die Zukunft vor seinen Augen dunkel, gerade wie ein Wanderer, den auf uns bekannten gefährlichen Wegen ein düsterer Nebel überfällt, so daß er keine zehn Schritte vor sich weg sehen kann. Er warf sich also blindlings in die Vaterarme Gottes, hoffte, wo nichts zu hoffen war, und pilgerte seinen Weg

sehr schwermüthig fort.

Darf ich's sagen, Freunde! Lefer! daß Stilling bei dem allem ein glückseliger Mann war? — Was ist denn Menschenbestimmung anders, als Vervollkommnung ber Eristenz, um Glückseligkeit um sich her verbreiten zu können? — Gott= und Christusähnlichkeit ist das strah= lende Ziel, das wie Morgenglanz bem Sterblichen von Jugend auf entgegen glänzt; allein, wo ist der Knabe, der Jüngling, der Mann, bei dem Religion und Ver= nunft so viel Uebergewicht über die Sinnlichkeit haben, daß er nicht sein Leben hindurch im Genuß verträumt und seiner Bestimmung jenes erhabenen Zieles vergißt? — Defwegen ist es ein unschätzbares Glück, wenn ein Mensch von Jugend auf zum völligen Bertrauen auf Gott an= gewiesen und er bann auch von der Vorsehung in die Lage gesetzt wird, dieses Vertrauen üben zu mussen; ba= burch wird seine Seele geschmeidig, bemüthig, gelassen, bulbend, ohne Unterlaß wirksam; sie kämpft durch Leiden und Meiden, und überwindet Alles; kein Feind kann ihr wesentlich schaben, benn er streitet gegen ihn mit den Waffen der Liebe, diesen aber widersteht Niemand, ja sogar die Gottheit kann burch Liebe überwunden werden ! Das war Stillings Fall. Der Weise muß ihn also gindlich schätzen, ob sich gleich schwerlich Jemand in seine Lage wünschen wird.

Gegen ben Herbst bes Jahres 1772 kamen bie beiden vortrefflichen Brüder Bollkraft von Rüssels stein nach Schönenthal; ber alteste. war Hoftammer= rath und ein ebler, rechtschaffener, vortrefflicher Mann, bieser hatte eine Commission baselbst, welche ihn einige Wochen aufhielt; sein Bruder, ein empfindsamer, gart= licher und bekannter Dichter, und zugleich ein Mann von ber besten, ebelsten und rechtschaffensten Gesinnung, begleitete ihn, um-ihm an einem Ort, wo so gar keine Seelennahrung für ihn war, Gesellschaft zu leisten. Herr Doktor Dinkler war mit biesen beiben eblen Männern sehr wohl bekannt; beim erften Besuch schilberte er ihnen Stillingen so vortheilhaft, daß sie begierig wurben, ihn kennen zu lernen; Dinkler gab ihm einen Wink und er eilte, sie zu besuchen. Dies geschah zum erstenmal an einem Abend; ber Hoftammerrath ließ sich in ein Ge= spräch mit ihm ein, und wurde bergestalt von ihm ein= genommen, daß er ihn kußte und umarmte, und ihm seine ganze Liebe und Freundschaft schenkte; eben bas war auch ber Fall mit bem anbern Bruber. Beibe verstanben ihn, und er verstand sie, die Herzen flogen in einander über, es entstanden Seelengespräche, die nicht Jeber verfteht.

Stillings Angen waren bei dieser Gelegenheit immer voller Thränen, sein tieser Kummer machte sich Luft, aber von seiner Lage entbeckte er nie etwas, benn er wußte, wie demüthigend es sei, gegen-Freunde sich hülfsbedürftig zu erklären; er trug also seine Bürde allein, welche aber doch dadurch sehr erleichtert wurde, daß er nun einmal Menschen sand, die ihn verstanden und sich ihm mittheilten.

Dazu kam noch eines: Stilling war von getingem Herstommen, er war von Jugend auf gewohnt, öbrigkeitliche Bersonen, oder auch reiche, vornehme Leute als Wesen einer höhern Art anzusehen, daher war er immer in ihrer Gegenwart schüchtern und zurückaltend; dies wurde ihm dann für Dummheit, Unwissenheit und Ankleben seines niedrigen Herkommens ausgelegt; mit einem Wort, von Leuten von gewöhnlicher Art, die keine seine Empfindungsvorgane hatten, wurde er verachtet: die Gebrüder Vollskraft aber waren von einem ganz andern Schlag, sie behandelten ihn vertraulich, er thaute bei ihnen auf, und konnte sich so zeigen, wie er war.

Friedrich Vollkraft (so hieß ber Hoffammetrath) fragte ihn bei bem ersten Besuch, ob er nicht etwas ge= schrieben habe? Stilling antwortete: Ja! benn er hatte seine Geschichte in Vorlesungen stückweise an die Gesell= schaft ber schönen Wissenschaften in Straßburg, welche bamals noch bestand, gefandt und die Abschrift davon zuruckbehalten. Die beiben Brüber wünschten fehr, fie zu lesen; er brachte sie also bei bem nächsten Besuch mit und las sie ihnen vor; sowohl der Styl als die Deklamation war ihnen so unerwartet, daß sie laut ausriefen und sagten: das ist schön — unvergleichlich! — Sie ermun= terten ihn also zum Schreiben und bewogen ihn, einen Auffat in den beutschen Merkur, ber bamals anfing, zu liefern; er that das und schrieb Ase = Reitha, eine orientalische Erzählung, sie steht im ersten Stud bes britten, und im ersten Stud bes vierten Banbes biefer periodischen Schrift, und gefiel allgemein.

Vollkraft wurde durch diese Bekanntschaft Stil= lings Stütze, die ihm seinen schweren Gang sehr erleich= terte, er hatte nun in Rüsselstein, wenn er bahin reiste, eine Herberge und einen Freund, ber ihm burch seinen Briefwechsel manchen erquidenben Sonnenstrahl mit= theilte. Indessen murde er burch biese Verbindung bei feinen Mitbürgern, und besonders bei den Pietisten, noch verhaßter, benn in Schönenthal herrscht alkgemein ein steifes Anhangen an's Religionsspstem, und wer im Ge= ringsten anders denkt, wie das bei den Gebrüdern Boll= traft ber Fall war, ber ist Anathema Maranatha, sogar, wenn sich einer mit Schriftstellerei abgibt, inso= fern er ein Gedicht, das nicht geistlich ist, ober einen Roman, er mag noch so moralisch sein, schreibt, so be= kommt er schon in ihren Augen den Anstrich des Frei= geistes und wird verhaßt. Freilich benten nicht alle Schö= nenthaler Einwohner so, bavon werben im Verfolg noch Proben erscheinen; boch aber ist das die Gesinnung des großen Haufens, und er gibt doch ben Ton an.

In dieser Lage lebte Doktor Stilling unter manscherlei Abwechslungen fort; am Ende des Jahres 1772 machte er seine Hausrechnung; er zog die Bilanz zwischen Einnahme und Ausgabe, oder vielmehr Einkommen und Aufwand, und fand nun zu seinem größten Leidwesen, daß er über zweihundert Thaler mehr Schulden hatte, und das ging so zu: In Schönenthal herrschte der Gebrauch, daß man das, was man in der Stadt verzbient, auf Rechnung schreibt; da man also kein Geld einnimmt, so kann man auch keines ausgeben; daher holt man bei den Krämern seine Nothburst und läßt sie ausschwischen; am Schluß des Jahres macht man seine Rechenungen und theilt sie aus, und so empfängt man Rechenungen und bezahlt sie; nun hatte Stilling zwar so

viel verdient, als er verzehrt hatte, allein seine Forderungen waren in so kleine Theilchen zerstreut, daß er sie unmöglich alle eintreiben konnte; er blied also stecken: die Krämer wurden nicht bezahlt, und so sank sein Kredit noch mehr; daher war sein Kummer unaussprechlich. Die tägliche baure Ausgabe bestritt er mit den Einnahmen von auswärtigen Patienten, diese waren aber so knapp zugeschnitten, daß er bloß die Nothburst hatte, und öftersauf die äußerste Probe gesetzt wurde, wo ihn aber doch die Vorsehung nie verließ, sondern ihm, wie ehemals, sichtbar und wunderbarer Weise heraushalf; unter huns dert Beispielen eines:

In Schönenthal werben lauter Steinkohlen in der Ruche und in ben Stubenöfen gebraucht; alle biese Stein= tohlen werben aus der benachbarten Grafschaft Mark herzugeführt; Stilling hatte also seinen Fuhrmann, ber ihm von Zeit zu Zeit eine Pferdsladung brachte, welche er aber immer auf ber Stelle bezahlen mußte, benn mit bem Gelbe mußte ber Fuhrmann einkaufen; bies hatte ihm auch noch nie gefehlt; denn er war immer mit dem Röthigen versehen gewesen; einmal kam dieser Fuhrmann an einem Nachmittag vor die Thüre gefahren, die Stein= kohlen waren nöthig und ber Mann konnte überhaupt nicht abgewiesen werben. Nun hatte Stilling keinen halben Gulden im Hause, und er fand auch' keine Frei= heit in sich, bei einem Nachbar zu entlehnen. Chri= stine weinte, und er flehte in feurigen Seufzern zu Gott; nur ein paar Conventionsthaler waren nöthig, aber bem, der sie nicht hat, fällt die Zahlung so schwer, als einem, ber Tausenbe bezahlen soll, und keine Hundert hat. Indessen lub der Fuhrmann seine Kohlen ab, und als bas

geschehen war, wusch er seine Hände, um sein Selb zu empfangen; Stilling klopste das Herz, und seine Seele rang mit Gott. Auf einmal trat ein Mann mit seiner Frau zur Thüre herein, die guten Leute waren von Dornfeld; Stilling hatte den Mann vor einigen Wochen von einer schweren Krankheit kurirt und seinen Berdienst die solgendes Neujahr auf Rechnung geschrieben. Nach den gewöhnlichen Grüßen sing der Mann an: "Ich habe das Geld empfangen und wie ich da vor der Thüre hergehe, so süllt mir ein, ich brauchte auch meine Rechnung gerade nicht die Neujahr stehen zu lassen, sondern ich wolle sie sogleich bezahlen, Sie könnten's brauchen."
— "Auch gut!" versetzte Stilling; er ging, holte das Buch, machte die Rechnung und empfing zehn Reichsethaler.

Dieser Beispiele erfuhr Stilling sehr viele, er wurde auch dadurch im Glauben sehr gestärkt und zum Ausharren ermuntert.

Den 5. Januar 1773 gebar ihm Christine eine Tochter, und obgleich Alles den gewöhnlichen Weg der Natur ging, so gab es doch wieder sechs erschreckliche Stunden, in welchen die Furie Hysterik ihre Krallen recht gebrauchte: denn bei dem Eintritt der Milch in die Brüste wurde die arme Frau wie ein Wurm hin und her geschleudert; solche Zeiten waren auch immer durchs dringende Läuterungsseuer für Stilling.

Im folgenden Frühjahr, als er an einem Sonnabend auf ein benachbartes Dorf ritt, welches anderthalb Stunden von Schönenthal liegt, um Kranke zu besuchen, und den ganzen Tag Häuser und Hütten durchkrochen hatte, kam am Abend eine arme, junge wohlgestaltete Frau über die Straße hergestiegen, die war blind und ließ sich führen; nun hatte Stilling noch immer einen vorzüg= lichen Ruf in der Heilung der Augenkrankheiten; er stand vor der Thüre des Wirthshauses neben seinem Pferde und wollte eben aufsteigen. Nun sing die arme Frau an:

"Wo ist der Herr Doktor?"

"Hier! was will sie, gute Frau?"

"Ach, sehen Sie mir doch einmal in die Augen, ich "bin schon einige Jahre blind, habe zwei Kinder, die ich "noch nicht gesehen habe, mein Mann ist ein Taglöhner, "sonst half ich uns mit Spinnen ernähren, nun kann "ich das nicht mehr, und mein Mann ist recht sleißig, "aber er kann's doch allein nicht zwingen, und da geht "es uns sehr übel; ach, sehen Sie doch, ob Sie mir "helfen können!"

Stilling sah ihr in die Augen und sagte: sie hat den grauen Staar, ihr könnte vielleicht geholfen werden, wenn sich ein geschickter Mann fände, der sie operirte.

"Berstehen Sie bas benn nicht? Herr Doktor!"

Ich verstehe das wohl, aber ich habe es noch nie an lebendigen Personen probirt.

"D, so probiren Sie es boch an mir!"

Nein, liebe Frau, das probire ich nicht, ich bin zu furchtsam dazu, es könnte mißlingen, und dann müßte sie immer blind bleiben, es wäre ihr nicht mehr zu helfen.

"Wenn ich es aber nun wagen will? — Sehen Sie, "ich bin blind, und werde nicht blinder als ich bin, viel= "leicht segnet Sie unser Herr Gott, daß es geräth, operiren Sie mich!"

Bei diesen Worten überlief ihn ein Schauer, Operationen waren seine Sache nicht, er schwang sich also auf's Pferd und sagte: Großer Gott! lasse Sie mich in

Ruhe, ich kann — ich kann sie nicht operiren.

"Heit! Gott hat Sie dazu berufen, den Armen, Noth= "teit! Gott hat Sie dazu berufen, den Armen, Noth= "leidenden zu helfen, sobald Sie können; nun können "Sie aber den Staar operiren, ich will die Erste sein, "will's wagen, und ich verklage Sie am jüngsten Ge= "richt, wenn Sie mir nicht helfen!"

Das waren nun Dolche in Stilling's Herz, er fühlte, daß die Frau Recht hatte, und doch hatte er eine unüberwindliche Furcht und Abneigung gegen alle Operationen am menschlichen Körper, denn er war auf der einen Seite zu zärtlich, zu empfindsam, und auf der andern auch zu gewissenhaft, um das lebenslängliche Slück eines Menschen so auf's Spiel zu setzen. Er antwortete also kein Wort mehr und trabte fort; unterwegs kämpste er mit sich selbst, allein das Resultat blied immer, nicht zu operiren. Indessen ließ es die arme Frau nicht dabei bewenden, sie ging zu ihrem Prediger.

Warum soll ich ihn nicht-nennen — den edlen Mann, den Auserwählten unter Tausenden, den seligen Theodor Müller? — er war der Bater, der Rathgeber aller seiner Gemeindeglieder, der kluge, sanste, unaussprechlich thätige Knecht Gottes, ohne Pietist zu sein; kurz, er war ein Jünger Jesus im vollen Sinne des Wortes. Sein Prinzipal forderte ihn früh ab, gewiß, um ihn über viel zu sehen. Lavater besang seinen Tod, die Armen beweinten und die Reichen betrauerten ihn. Heilig sei mir dein Rest, du Samkorn am Tage der Wiederbringung!

Diesem edlen Manne klagte bie arme Blinde ihre

Noth, und sie verklagte zugleich den Doktor Stilling; Müller schrieb ihm daher einen dringenden Brief, in welchem er ihm alle die glücklichen Folgen vorstellte, welche diese Operation nach sich ziehen würde, im Fall sie gelänge; dagegen schilberte er ihm auch die unbeträchtlichen Folgen, im Fall des Mißlingens. Stilling lief in der Noth seines Herzens zu Dinkler und Troost, Beide riethen ihm ernstlich zur Operation, und der Erste versprach sogar mitzugehen und ihm beizustehen; dies machte ihm einigen Muth, und er entschloß sich mit Zittern und Zagen dazu.

Bu dem Allem kam noch ein Umstand: Stilling hatte die Ausziehung des grauen Staars bei Lobstein in Straßburg vorzüglich gelernt, sich auch bei Bogner die Instrumente machen lassen, denn damals war er Wilslens, diese vortressiche und wohlthätige Heilung noch mit seinen übrigen Augenkuren zu verbinden; als er aber selbst praktischer Arzt wurde und all' das Elend einsehen lernte, welches auf mißlungene Krankenbedienung solgte, so wurde er äußerst zaghaft, er durste nichts wagen, das her verging ihm alle Lust, den Staar zu operiren, und das Alles war auch eine Hauptursache mit, warum er nicht so viel ausrichten konnte, wenigstens nicht so viel auszurichten schien, als andere seiner Collegen, die Alles unternahmen, fortwirkten, auch manchmal erbärmlich auf die Rase sielen, sich aber doch wieder aufrassten, und bei Allem dem weiter kamen, wie er.

Stilling schrieb also an Müllern, daß er an einem bestimmten Tage mit Herrn Doktor Dinkler kommen würde, um die Frau zu operiren; Beibe machten sich demnach des Morgens auf den Weg und wanderten nach dem Dorfe hin; Dinkler sprach Stillingen allen Muth

ein, aber es half wenig. Sie kamen endlich im Dorfe an und gingen in Müllers Haus; aber biefer sprach ihm Trost zu, und nun wurde die Frau nebst dem Wundarzt geholt, ber ihr ben Kopf halten mußte. Als nun Alles bereit war und die Frau faß, sette sich Stilling vor ste; mit Zittern nahm er bas Staarmeffer und brückte es am gehörigen Ort ins Auge; als aber die Patientin dabei, wie natürlich ist, etwas mit dem Athem zuckte, so zuckte Stilling auch das Messer wieder heraus, baher floß die wässerichte Feuchtigkeit durch die Wunde die Wange herunter, und das vorbere Auge fiel zusammen. Stil= ling nahm also die krumme Scheere und brachte fie mit bem einen Schenkel glücklich in bie Wunde, und nun schnitt er orbentlich unten herum, den halben Zirkel, wie ge= wöhnlich; als er aber recht zusah, so fand er, daß er ben Stern ober die Regenbogenhaut mit zerschnitten hatte; er erschrad, aber was war zu thun? — er schwieg still und seufzte. In dem Augenblicke fiel die Staarlinse burch die Wunde über ben Backen herunter und Die Frau rief in höchster Entzückung der Freude: "O Herr Doktor, ich sehe Ihr Gesicht, ich sehe Ihnen das Schwarze in den Augen." Alles jubelte! Stilling verband nun bas Auge, und heilte sie glücklich, sie sah mit bem Auge vortrefflich; einige Wochen nachher operirte er auch das andere Auge mit der linken Hand, jest gings ordentlich, denn nun hatte er mehr Muth, er heilte auch dieses, und so wurde die Frau wieder vollkommen sehend. Dieses gab nun einen Ruf, so baß mehrere Blinde kamen, die er alle der Reihe nach glücklich operirte; nur selten mißlang ihm einer. Bei Allem bem war das boch sonderbar! diese wichtigen Kuren trugen ihm selten etwas ein, die Meisten

waren arm, benn diese operirte er umsonst, und nur selten kam Jemand, der etwas bezahlen konnte; seine Umstände wurden also wenig gebessert. Sogar nahmen Viele baburch Anlaß, ihn mit Operateurs und Quack= salbern in eine Rlasse zu setzen. Gebt nur Acht! sagten sie, balb wird er anfangen, von Stadt zu Stadt zu

ziehen und einen Orben anzuhängen!

Im folgenden Herbst im September kam die Frau eines ber vornehmsten und reichsten und zugleich sehr braven Raufmannes, ober vielmehr Rapitalisten in Schonen= thal zum erstenmal ins Kindbett; die Geburt war sehr schwer, die arme Kreisende hatte schon zweimal vierund= zwanzig Stunden in den Wehen gelegen und fich abge= arbeitet, ohne daß sich noch die geringste Hoffnung zur Entbindung zeigte. Herr Doktor Dinkler, als Haus= arzt, schlug Stillingen zur Hülfe vor, er wurde also auch gerufen; dies war des Abends um 6 Uhr. Nachdem er bie Sache gehörig untersucht hatte, so fand er, baß das Angesicht des Kindes oberwärts gerichtet, und daß der Kopf gegen den Durchmesser des Beckens so groß war, daß er sich nicht einmal die Zange anzulegen getraute; er sah also keinen andern Weg, als auf der Fontanelle den Ropf zu öffnen, bann ihn zusammenzubrücken und es so herauszuziehen; benn an ben Kaiserschnitt war nicht zu denken, besonders da die gegründete Vermuthung da war, das Kind sei schon tobt. Um sich bavon noch gewisser zu überzeugen, wartete er bis biesen Abend um neun Uhr; jett fand er den Kopf welk und zusammengefallen, er fühlte auch keine Spuren des Pulses mehr auf der Fon= tanelle, er folgte also seinem Vorsat, öffnete den Kopf, preste ihn zusammen, und bei der ersten Webe wurde bas Kind geboren. Alles ging hernach gnt von Statten, die Frau Kindbetterin wurde bald wieder vollkommen gesund. Was dergleichen Arbeiten den empfindsamen Stilling für Herzensangst, Thränen, Mühe und Mitleiden kosteten, das läßt sich nicht beschreiben; allein er fühlte seine Pflicht, er mußte fort, wenn er gerusen wurde; er erschrack daher, daß ihm das Herz pochte, wenn man des Nachts an seine Thüre klopste, und dieses hat sich so fest in seine Nerven verwedt, daß er noch auf die heutige Stunde zusammens fährt, wenn des Nachts an seine Thüre geklopst wird, ob er gleich gewiß weiß, daß man ihn nicht mehr zu Kindbetterinnen rust.

Dieser Vorsall erweckte ihm zum erstenmal bei allen Schönenthalern Hochachtung; jett sah er freundliche Gesichter in Menge, aber es währte nicht lange, denn etwa drei Wochen hernach kam ein Rescript vom Mediscinal=Collegium zu Rüsselstein, in welchem ihm besschlen wurde, sich vor der Hand aller Geburtshülfe zu enthalten und sich vor dem Collegium zum Eramen in diesem Fach zu melden. Stilling stand wie vom Donner gerührt, er begriff von dem Allem kein Wort, die er endlich ersuhr, daß Jemand seine Geburtshülse bei ediger Kindbetterin in einem sehr nachtheiligen Lichte berichtet habe.

Er machte sich also auf den Weg nach Rüsselstein, wo er bei seinem Freund Vollkraft, seinem edlen Weibe, die wenige ihres Gleichen hatte, und bei seinen vortreffslichen Geschwistern einkehrte; diese Erquickung war ihm bei seinen traurigen Umständen auch nöthig. Nun versfügte er sich zu einem von den Medicinalräthen, der ihn sehr höhnisch mit den Worten empfing: Ich höre, Sie stechen auch den Leuten die Augen aus? Nein, antwors

tete Stilling, aber ich habe verschiedene glücklich am Staar operirt.

Das ist nicht wahr, sagte der Rath trozig; Sie lügen das! Rein, versette Stilling, mit Feuer und Glut in den Augen, ich lüge nicht, ich kann Zeugen auftreten lassen, die das unwidersprechlich beweisen; überdies kenne ich den Respekt, den ich Ihnen als einem meiner Vorzgesetten schuldig din, sonst würde ich Ihnen in dem nämlichen Ton antworten. Eine graduirte Person, die allenthalben ihre Pflicht zu erfüllen sucht, verdient auch von ihrer Obrigkeit Achtung. Der Medicinalrath lachte ihm unter die Augen und sagte: heißt das seine Pflichten erfüllen, wenn man Kinder umbringt!

Jett ward es Stillingen bunkel vor den Augen, er wurde blaß, trat näher und versetzte: Herr! — sagen Sie bas nicht noch einmal — bamit aber fühlte er seine ganze Lage und seine Abhängigkeit von diesem schrecklichen Manne, er sank also zurück auf einen Stuhl und weinte wie ein Kind; dies diente nun zu weiter nichts, als daß er besto mehr gehöhnt wurde; er stand also auf und ging fort. Damit man nun im Vollkraft'schen Hause seinen Kummer nicht zu sehr merken möchte, so spazierte er eine Weile auf bem Wall herum, bann ging er ins Haus und schien munterer, als er war. Die Ursache, warum er Herrn Vollkraft nicht Alles sagte und klagte, lag in seiner Natur; benn so offenherzig er in allen Glücksfällen war, so sehr verschwieg er Alles, was er zu leiden hatte. Der Grund bazu war ein hoher Grad von Selbstliebe und Schonung seiner Freunde. Gewissen Leuten aber, die von bergleichen Führungen Erfahrung hatten, konnte er Alles fagen — Alles entbeden; biese Erscheinung aber

hatte noch einen tiefern Grund, den er erst lange nachher bemerkt hat: vernünftige, scharssichtige Leute konnten nicht so gerade Alles, wie er, für göttliche Führung halten; daran zweiselte Niemand, daß ihn die Vorsehung besonders und zu großen Zwecken führe; ob aber nicht auch bei seiner Heirath, bei allerhand Schicksalen und Bestimmungen viel Menschliches mit untergelausen sei? das war eine ans dere Frage, die jeder philosophische Kopf mit einem lauten Ja beantwortete; das konnte nun Stilling damals durchaus nicht ertragen, er glaubte es besser zu wissen, und eigentlich darum schwieg er. Der Verfolg dieser Gesschichte wird's zeigen, in wie sern jene Leute Recht oder Unrecht hatten. Doch ich lenke wieder ein auf meinem Wege.

Das Medicinal-Collegium sette nun die Termine zum Examen in der Geburtshülse und zur Entscheidung wegen der Entbindung jener Schönenthaler Frau an. Im Examen wurden ihm die verfänglichsten Fragen vorgelegt, er bestand aber dem Allem ungeachtet wohl; nun wurde auch die Maschine mit der Puppe gebracht, diese sollte er nun herausziehen, aber sie wurde hinter der Sardine sestgehalten, so, daß es unmöglich war, sie zu bekommen; Stilling sagte das laut, aber er wurde ausgelacht, und so bestand er nicht im Examen. Es wurde also bekretirt: er sei zwar in der Theorie ziemlich, aber in der Praris gar nicht bestanden, es werde ihm also nur in den höchsten Nothsällen gestattet, den Gebärenden Hülfe zu leisten.

Bei allen biesen verbrießlichen Borfällen mußte boch Stilling laut lachen, als er bas las, und bas ganze Publikum lachte mit: man verbot einem für un geschickt

erklärten Manne die Geburtshülfe; nahm aber doch die aller gefährlichsten Fälle davon aus; in diesen erslaubte man dem Ungeschickten den Beistand. In Anssehung des Entbindungsfalles aber erklärte man Stilslingen für den Ursächer des Todes des Kindes, doch versichente man ihn mit der Bestrafung. Viel Gnade für den armen Doktor — ungestraft morden zu dürsen!

Indessen kränkte ihn doch dieses Dekret tief in der Seele, und er ritt also noch denselben Nachmittag fort nach Duisdurg, um den ganzen Vorsall der medicienischen Fakultät, welcher damals der verehrungswürdige Leidefrost als Dekanus vorstand, vorzulegen. Hier wurde er für vollkommen unschuldig erklärt, und er ershielt ein Responsum, das seine Ehre gänzlich wieder hersstelkte; dieses Responsum publicirte der Mann der entbundenen Frau auf dem Schönenthaler Rur durch den ganzen Hergang um vieles, und Stilling's Feinde nahemen daher Anlaß, wieder recht zu lästern.

Stilling's glückliche Staarkuren hatten indessen viel Aussehen verursacht, und ein gewisser Freund ließ sogar in der Franksurter Zeitung eine Nachricht davon einrücken. Nun war aber auf der Universität zu Marburg ein sehr rechtschaffener und geschickter Lehrer der Rechtsgelehrssamkeit, der Herr Professor Sorber, welcher schon drei Jahre am grauen Staar blind war, diesem wurde die Zeitungsnachricht vorgelesen; in dem Augenblicke empfand er den Trieb bei sich, die weite Reise nach Schönensthal zu machen, um sich von Stilling operiren und kuriren zu lassen. Er kam also im Jahre 1774 am Ende des April mit seiner Eheliebsten und zwei Töchtern an,

und Stilling operirte ihn im Anfang des Mai glücklich; auch ging die Kur bergestalt von Statten, daß der Patient sein Gesicht vollkommen wieder bekam und noch die heute seinem Lehrant rühmlich vorsteht. Während der Zeit kam Christine zum zweitenmal ins Kindbett und sie gebar einen Sohn: außer den schrecklichen Zufällen bei dem Milchsieder ging Alles glücklich von Statten.

Nun lag Stillingen noch eines am Herzen: er wünschte seinen Vater nach so langer Zeit einmal wieder zu sehen; als Doktor hatte er ihn noch nicht gesprochen und seine Gattin kannte ibn noch gar nicht. Nun lub er den würdigen Mann zwar öfters ein, Wilhelm hatte auch oft versprochen, zu kommen, allein es verschob sich immer, und so wurde nichts baraus. Jest aber versuchte Stilling das Aeußerste: er schrieb nämlich, daß er ihm an einem bestimmten Tage ben halben Weg bis Mein= erzhagen entgegen reiten und ihn bort abholen wolle. Dies that Wirkung; Wilhelm Stilling machte fich also zu rechter Zeit auf ben Weg, und so trafen sie Beide in dem bestimmten Gasthofe zu Meinerzhagen an, sie wankten fich zur Umarmung entgegen, und die Ge= fühle lassen sich nicht aussprechen, welche Beiden bas Herz bestürmten. Mit einzelnen Tonen gab Wilhelm seine Freude, daß sein und Dortchens Sohn nun das Ziel seiner Bestimmung erreicht habe, zu erkennen; er weinte und lachte wechselsweise, und fein Sohn hütete fich wohl, nur das Geringste von seinen schweren Leiben, seinen zweifelhaften Glücksumständen und ben Schwierigkeiten in seinem Beruf zu entbecken; benn baburch würbe er seinem Vater die ganze Freude verborben haben. Inbessen fühlte er feinen Rummer nur besto stärker, es frankte ibn,

nicht so glücklich zu sein, als ihn sein Vater schätzte, und er zweiselte auch, daß er's je werden würde; denn er hielt sich immer für einen Mann, der von Gott zur Arzneistunde bestimmt sei, mithin bei diesem Beruf bleiben müsse, ungeachtet er ansing, Misvergnügen daran zu haben, weil er auf einer Seite so wenig Grund und Boden in dieser Wissenschaft fand, und dann, weil sie ihn, wenn er als ein ehrlicher Mann zu Werke gehen wollte, nicht nährte,

geschweige bas Glück seiner Familie gründete.

Des andern Morgens sette er seinen Vater aufs Pferd, er machte ben Fußgänger neben ber auf bem Pfabe, und so wallfahrteten sie an diesem Tage unter den erquidendsten Gesprächen neun Stunden weit bis Rasenheim, wo er seinen Bater ber ganzen Familie seiner Christine vorstellte. Wilhelm wurde so empfangen, wie er's ver= biente, er schüttelte Jedem die Hand, und sein redliches, charakteristisches Stillingsgesicht erweckte allenthalben Ehrfurcht. Jest ließ ber Doktor seinen Bater zu Fuß vorauswandern, einer seiner Schwäger begleitete ibn, er aber blieb noch einige Minuten, um seinen Empfindungen im Schoof ber Friedenbergischen Familie freien Lauf zu lassen, er weinte laut, lobte Gott und eilte nun seinem Vater nach. Noch nie war er ben Weg von Rasen= heim nach Schönenthal mit solcher Herzenswonne gegangen, wie jett, und Wilhelm war ebenfalls in seinem Gott vergnügt.

Beim Eintritt ins Haus flog Christine dem ehrslichen Manne die Treppe herab entgegen und siel ihm mit Thränen um den Hals; solche Auftritte muß man sehen und die gehörigen EmpfindungssOrgane haben, um sie in aller ihrer Stärke fühlen zu können.

Wilhelm blieb acht Tage bei seinen Kindern, und Stilling begleitete ihn wieder bis Meinerzhagen,

von wo bann Jeber in Frieden seinen Weg zog.

Einige Wochen nachher wurde Stilling einmal des Morgens früh in einen Gasthof gerufen; man sagte ihm, es sei ein fremder Patient da, der ihn gerne sprechen möchte; er zog sich also an und ging hin; man führte ihn ins Schlafzimmer bes Fremden. Hier fand er nun ben Kranken mit einem bicken Tuch um den Hals, und den Kopf in Tücher verhüllt; der Fremde streckte die Hand aus dem Bette und sagte mit schwacher und dumpfer Stimme: Herr Dottor! fühlen Sie mir einmal ben Puls, ich bin gar krank und schwach; Stilling fühlte und fand den Puls schr regelmäßig und gesund; er erklärte sich also auch so und erwiderte: ich finde gar nichts Krankes, der Puls geht ordentlich; so wie er das sagte, hing ihm Söthe am Hals. Stilling's Freude war unbeschreib: lich; er führte ihn also in sein Haus, auch Christine war froh, diesen Freund zu sehen, und rüstete sich zum Mittagessen. Run führte er Göthe hinaus auf einen Hügel, um ihm die schöne Aussicht über die Stadt und das Thal hinauf zu zeigen.

Gerade zu dieser Zeit waren die Gebrüder Bollstraft wieder auf Commission da: sie hatten einen Freund bei sich, der sich durch schöne Schriften sehr berühmt gesmacht hat, den aber Stilling wegen seiner satirischen und juvenalischen Seißel nicht leiden mochte; er besuchte also jetzt seine Freunde wenig, denn Juvenal (so will ich den Mann einstweilen nennen) neckte ihn immer wegen seiner Anhänglichkeit an die Religion. Während der Zeit, daß Stilling mit Göthe spazieren ging, kam Herr Hofs

kammerrath Vollkraft zu Pferde an Stilling's Thüve gesprengt und rief der Magd zu, sie sollte ihrem Herrn sagen, er sei plötzlich nach Rüsselstein abgereist, weil Söthe dort wäre; Christine war gerade nicht bei der Hand, um ihn von der Lage der Sache zu benacherichtigen. Vollkraft trabte also eiligst fort. So wie Söthe und Stilling nach Haus kamen und ihnen die Magd den Vorfall erzählte, so bedauerten sie beide den

Irrthum; indessen wars nun nicht zu ändern.

Söthen's Veranlassung zu biefer Reise war eigentlich folgende: Lavater besuchte bas Emserbab, und von da machte er eine Reise nach Mühlheim am Rhein, um bort einen Freund zu besuchen; Göthe mar ihm bis Ems gefolgt, und um allerhand Merkwürdigkeiten und berühmte Männer zu sehen, hatte er ihn bis Mühl= beim begleitet; hier ließ nun Göthe Lavater zurück, und machte einen Streifzug über Rüsselstein nach Schönenthal, um auch seinen alten Freund Stilling heimzusuchen; zugleich aber hatte er Lavatern ver= sprochen, auf eine bestimmte Zeit wieder nach Mühl= heim zu kommen und mit ihm zurück zu reisen. Während Göthen's Abwesenheit aber bekam Lavater Beranlassung, auch nach Rüsselstein und von da nach Schönenthal zu gehen, von dem Allem aber wußte Göthe kein Wort. Als er daher mit Stilling zu Mittag gegessen hatte, machte er sich mit obigem Juvenal zu Pferde wieder auf den Weg nach Russelstein, um bort Vollkraften anzutreffen. Kaum waren Beide fort, so kam Lavater in Begleitung Vollkrafte, Des bekannten Hasenkamp von Duisburg, und bes höchst merkwürdigen, frommen und gelehrten Doktors

Collenbusch bie Gasse hereingefahren. Dies wurde Stilling angezeigt, er flog also den beiden Reitern nach und brachte sie wieder zurück.

Lavater und seine Begleiter waren mittlerweile bei einem bekannten und die Religion liebenden Kaufmanne eingekehrt; Stilling, Söthe und Juvenal eilten also auch dahin. Niemals hat sich wohl eine seltsamer gemischte Gesellschaft beisammen gefunden, als jest um den großen ovalrunden Tisch her, der zugleich auf Schönent hal er Art mit Speisen besetzt war. Es ist der Mühe werth,

daß ich diese Gäste nur im Allgemeinen zeichne.

Lavaters Ruf ber praktischen Gottseligkeit hatte unter Anbern einen alten Ter Steeglaner herbeigelockt; biefer war ein in aller Rücksicht verehrungswürdiger Mann, der nach ben Grunbfäten ber reinen Muftit, unverheirathet, äußerst vorsichtig in der Wahl des Umganges, sehr freund= lich, ernst, voll sanfter Züge im Gesicht, ruhig im Blick, und übrigens in allen seinen Reden behutsam war; er wog alle seine Worte auf der Goldwage ab, kurz, er war ein herrlicher Mann, wenn ich nur das einzige Eigen= sinnige ausnehme, das alle bergleichen Leute so leicht an= nehmen, indem sie intolerant gegen Alle sind, die nicht so denken wie sie! Dieser ehrwürdige Mann saß mit seinem runden, lebhaften Besicht, runden Stupperrude und schwarzen Unterkleibern oben an; mit einer Art von freundlicher Unruhe schaute er um sich, sagte auch wohl zuweilen heimliche Ermahnungsworte, benn er witterte Beifter von gang anberen Gesinnungen.

Neben diesem saß der Hoftammerrath Vollkraft, ein feiner Weltmann, wie co wenige gibt, im Reisehabit, doch nach der Mode gekleidet; sein lebhaftes Naturell sprühte Funken des Witzes, und sein hochrectificirtes philoso= phisches Gefühl urtheilte immer nach dem Zünglein in der Wage des Wohlstandes, des Lichts und des Rechts.

Auf diesen folgte sein Bruder, der Dichter: von seinem ganzen Dasein strömte sanfte gefällige Empfindung und Wohlwollen gegen Gott und Menschen, sie mochten nun übrigens denken und glauben, was sie wollten, wenn sie nur gut und brav waren; sein grauer Flockenhut lag hinter ihm im Fenster, und der Körper war mit einem bunten Sommerfrack bekleidet.

Dann saß der Hauswirth neben diesem; er hatte eine pechschwarze Perrücke mit einem Haarbeutel auf dem Ropse und einen braunen zizenen Schlafrock an, der mit einer grünen seidenen Schärpe umgürtet war; seine großen, hervorragenden Augen starrten unter der hohen und breiten Stirne hervor, sein Kinn war spizig, überhaupt das Gessicht dreieckigt und hager, aber voller Züge des Verstandes, er horchte lieber, als daß er redete, und wenn er sprach, so war Alles vorher in seiner Sehirnkammer wohl abzgeschlossen und dekretirt worden; seiner Tauben-Einfalt sehlte es an Schlangenklugheit wahrlich nicht!

Jest kam nun die Reihe an Lavater; sein Evansgelisten = Johannes-Gesicht riß alle Herzen mit Gewalt zur Ehrfurcht und Liebe an sich, und sein munsterer, gefälliger Wiß, gepaart mit einer lebhaften und unterhaltenden Laune, machte sich alle Anwesenden, die sich nicht durch Wiß und Laune zu versündigen glaubten, ganz zu eigen. Indessen waren unter der Hand seine physiogenomischen Füllhörner, denen es hier an Stoff nicht sehlte, immer geschäftig; er hatte einen geschickten Zeichenmeister bei sich, der auch seine Hände nicht in den Schooß legte.

Neben Lavater saß Hasentamp, ein vierzigjähziger, etwas gebückter, hagerer, hektischer Mann, mit einem länglichten Gesicht, merkwürdiger Physiognomie, und überhaupt Ehrsurcht erweckendem Ansehen; jedes Wort war ein Nachdenken und Wohlgefallen erregendes Parasboron, selten mit dem System übereinstimmend; sein Geist suchte allenthalben Luft und ängstigte sich in seiner Hülle nach Wahrheit, die er sie dald zersprengte und mit einem lauten Hallelujah zur Quelle des Lichts und der Wahrsheit emporstog; seine einzelnen Schriften machen Orthosbore und Heterodore den Kopf schütteln, aber man muß ihn gekannt haben; er schritt, mit dem Perspektiv in der Hand, beständig im Lande der Schatten hin und her, und schaute hinüber in die Gegend der Lichtgesilde, wenn die blendenden Strahlen ihm zuweilen das Auge trübten.

Auf ihn folgte Collenbusch, ein theologischer Arzt ober medicinischer Gottesgelehrter; sein Angesicht war so auffallend, wie je eines sein kann — ein Gesicht, das Lavaters ganzes System erschütterte; es enthielt nichts Wibriges, nichts Böses, aber auch von Allem nichts, auf welches er Seelengröße baute; indessen strahlte aus seinen, durch die Kinderblattern verstellten Zügen, eine geheime, stille Majestät hervor, die man nur erst nach und nach im Umgang entdeckte; seine mit dem schwarzen und grauen Staar kämpsenden Augen und sein immer offener, zwei Reihen schöner weißer Zähne zeigender Mund schienen die Wahrheit, Welträume weit herbeiziehen zu wollen, und seine höchst gefällige, einnehmende Sprache, verbunden mit einem hohen Grad von Artigkeit und Bescheidenheit, sessen jedes Herz, das sich ihm näherte.

Jest folgte in der Reihe mein Juven al: man denke

sich ein kleines, junges, rundköpfigtes Männchen, den Kopf etwas nach einer Schulter gerichtet, mit schalkhaften hellen Augen und immer lächelnder Miene; er sprach nichts, sondern beobachtete nur; seine ganze Atmosphäre war Kraft der Undurchdringlichkeit, die Alles zurückhielt, was sich ihm nähern wollte.

Dann saß neben ihm ein junger edler Schönens thaler Kaufmann, ein Freund von Stilling, ein Mann voller Religion ohne Pietismus, glühend von Wahrheitshunger, ein Mann, wie es wenige gibt!

Nun folgte Stilling, er saß da mit tiefem, gesheimem Kummer auf der Stirne, den jetzt die Umstände erhellten; er sprach hin und her, und suchte Jedem sein Herz zu zeigen, wie es war.

Dann schlossen noch einige unbedeutende, bloß die Lücke ausfüllende Gesichter den Kreis. Göthe aber konnte nicht sitzen, er tanzte um den Tisch her, machte Gesichter und zeigte allenthalben, nach seiner Art, wie königlich ihn der Zirkel von Menschen gaudire. Die Schönenthaler glaubten, Gott sei bei uns! der Mensch müsse nicht recht klug sein; Stilling aber und Andere, die ihn und sein Wesen besser kannten, meinten oft vor Lachen zu bersten, wenn ihn Einer mit starren und gleichsam bemitleidenden Augen ansah, und er dann mit großem hellem Blick ihn darniederschoß.

Diese Scene währte, ziemlich tumultuarisch, kaum eine halbe Stunde, als Lavater, Hasenkamp, Colsten busch, der junge Kaufmann und Stilling zusamsmen aufbrachen und in der heitern Abendsonne, das parastiesische Thal hinauswanderten, um den oben berührten vortrefflichen Theodor Müller zu besuchen. Dieser

Spaziergang ist Stillingen unvergeßlich, Lavater lernte ihn und er Lavatern kennen, sie redeten viel zusammen und gewannen sich lieb. Bor dem Dorfe, in welchem Müller wohnte, kehrte Stilling mit seinem Freunde wieder um und nach Schönenthal zurück; während der Zeit waren Göthe und Juven al nach Rüsselstein verreist, des andern Morgens kam Lapvater, er besuchte Stilling, ließ ihn für seine Physiognomik zeichnen, und reiste dann wieder fort.

Dieser merkwürdige Zeitpunkt in Stilling's Leben mußte umständlich berührt werden; er änderte zwar nichts in seinen Umständen, aber er legte den Grund zu allers hand wichtigen Lenkungen seiner künftigen Schicksale. Noch Eines habe ich vergessen, zu bemerken: Göthe nahm den Aufsat von Stilling's Lebensgeschichte mit, um ihn zu Hause mit Muse lesen zu können: wir werden am geeigneten Orte sinden, wie vortrefslich dieser geringsscheinende Zufall, und also Göthen's Besuch von der Borsehung benützt worden.

Im Herbst des Jahres 1772 brachte ein Kaufntann aus Schönenthal einen blinden Kaufmann,
Namens Bauch, von Sonnenburg aus Sachsen,
aus der Frankfurter Messe mit, in der Hoffnung, Stilling würde ihn kuriren können. Stilling besah ihn,
seine Pupillen waren weit, aber doch noch etwas beweglich,
der Ansang des grauen Staars war zwar da, allein der
Patient war sür diese geringe Verdunkelung doch zu blind,
als daß sie bloß hievon herrühren konnte; er sah wohl,
daß der ansangende schwarze Staar die Hauptursache des
Uebels sei: das Alles sagte er auch, allein seine Freunde

riethen ihm alle, er möchte dessen ungeachtet die Staars operation versuchen, besonders auch darum, weil der Patient doch unheilbar sei, und also durch die Operation nichts verlöre, im Gegentheil sei es Pflicht, Alles zu versuchen. Stilling sieß sich also bewegen, denn der Patient verlangte selbst nach dem Versuch, und äußerte sich, dies letzte Mittel müsse auch noch gewagt werden; er wurde also glücklich operirt und in die Kur genommen.

Dieser Schritt war sehr unüberlegt, und Stilling fand Gelegenheit genug, ihn zu bereuen; bie Rur miß= lang, die Augen wurden entzündet, eiterten stark, das Geficht war nicht nur unwiederbringlich verloren, sondern bie Augen bekamen auch nun noch ein häftliches Unsehen. Stilling weinte in ber Einsamkeit auf seinem Ange= sicht und betete für diesen Mann um Sulfe zu Gott, aber er wurde nicht erhört. Dazu kamen noch andere Um= stände: Bauch erfuhr, daß Stilling bedürftig war, er fing also an zu glauben, er habe ihn bloß operirt, um Geld zu verdienen; nun war zwar sein Hauswirth, ber Raufmann, ber ihn mitgebracht hatte, ein ebler Mann und Stilling's Freund, ber ihm biese Zweifel auszu= reben suchte; allein es besuchten Andere den Patienten, bie ihm Verbacht genug von Stilling's Armuth, Mangel an Kenntnissen und eingeschränktem Ropf in die Ohren bliefen; Bauch reiste also unglücklich, voller Berbruß und Migtrauen in Stilling's Redlichkeit und Renntnisse, nach Frankfurt zurück, wo er sich noch einige Wochen auf= hielt, um noch andere Versuche mit seinen Augen zu machen, und bann wieder nach Hause zu reisen.

Während der Zeit hörte ein sehr edler, rechtschaffener Frankfurter Patrizier, der Herr Oberhofmeister von Lees:

ner, wie glüdlich ber Herr Professor Sorber zu Mar= burg von Stilling sei. curirt worden.; nun war er selbst seit einigen Jahren staarblind, er schrieb also an Sorbern, um gehörige Kundschaft einzuziehen, und er bekam die befriedigenoste Antwort. Der Herr von Lees= ner ließ also seine Augen von verschiedenen Aerzten be= sehen, und als alle darin übereinstimmten, daß er einen heilbaren grauen Staar habe, so übertrug er seinem Haus= arzt, bem rechtschaffenen, ebelbenkenben Herrn Doktor Doff= mann, die Sache, um mit Stillingen barüber Briefe zu wechseln und ihn zu bewegen, nach Frankfurt zu kom= men, weil er, als ein alter, blinder und schwächlicher Mann, sich nicht bie weite Reise zu machen getraute. Leesner versprach Stillingen tausend Gulben zu zahlen, die Kur möchte gelingen ober nicht; diese tausend Gulben ftrahlten ihm bei seinen fümmerlichen Verhältnissen gewaltig in die Augen, und Christine, so unerträglich ihr auch die Abwesenheit ihres Mannes vorkam, rieth ihm boch sehr ernstlich, diese Gründung seines Glücks nicht zu verfäumen; auch die Friedenbergische Familie und alle seine Freunde riethen ihm dazu. Nur der einzige Theodor Müller war ganz und gar nicht bamit zufrieden; er sagte: "Freund, es wird Sie reuen und die tausend Gulben werden Ihnen theuer zu stehen kommen, ich ahne traurige Schick= fale, bleiben Sie hier, wer nicht zu Ihnen kommen will, ber mag wegbleiben, Leesner hat Gelb und Zeit, er wird kommen, wenn er sieht, daß Sie die Reise nicht machen wollen." — Allein alle Ermahnungen halfen nicht. Stilling's ehemaliger Trieb, ber Borsehung vorzulaufen, gewann auch jest die Oberhand, er beschlogalso, nach Frant= furt zu reisen, und sagte baber bem Herrn von Leesner zu.

Jest träumte fich nun Stilling eine glückliche Butunft und bas Ende seiner Leiben: mit ben tausenb Gulben glaubte er die dringenosten Schulden bezahlen zu können, und dann sah er wohl ein, daß eine glückliche Rur an einem solchen Manne großes Aufsehen erregen und ihm einen gewaltigen und einträglichen Zulauf in der Nähe und Ferne schaffen wurde. Indessen schien Bauch, ber sich noch in Frankfurt aufhielt, die ganze Sache wieder vernichten zu wollen; benn sobald er hörte, daß sich Lees= ner Stilling's Kur anvertrauen wollte, so warnte er ihn angelegentlich und sette Stilling wegen seiner Bürftigkeit und geringen Kenntnisse so fehr herab, als er konnte; inbessen half bas Alles nichts, Leesner blieb bei seinem Vorsat. Bauchs Verfahren konnte ihm im Grunde Rie= mand verdenken, benn er kannte Stillingen nicht an= bers, und seine Meinung, Leesnern vor Unglud zu warnen, war nicht unedel.

Söthe, der sich noch immer bei seinen Eltern in Frankfurt aushielt, freute sich innig, seinen Freund Stilling auf einige Zeit bei sich zu haben; seine Eltern boten ihm während seines Aufenthalts ihren Tisch an, und mietheten ihm in ihrer Nachbarschaft ein hübsches Zimmer; dann ließ auch Söthe eine Nachricht in die Zeitung rücken, um damit mehrere Nothleidende herbeizuholen. Und so wurde die ganze Sache regulirt und beschlossen. Stilling's wenige Freunde freuten sich und hofften, Andere sorgten, und die meisten wünschten, daß er doch zu Schanden werden möchte.

Im Anfang des Jahres 1775, in der ersten Woche des Januars, setzte sich also Stilling auf ein Lohn= pferd, nahm einen Boten mit sich, und ritt an einem Nachmittag in dem schrecklichsten Regenwetter noch bis Waldstätt, hier blieb er über Nacht; den andern Tag schien der Himmel eine neue Sündsluth über die Erde sühren zu wollen, alle Wasser und Bäche schwollen unzgeheuer an, und Stilling gerieth mehr als einmal in die äußerste Lebensgefahr, doch kam er glücklich nach Meinerzhalgen, wo er übernachtete; des dritten Morzgens machte er sich wieder auf den Weg; der Himmel war nun ziemlich heiter, große Wolken flogen über seinem Haupte hin, doch schoß die Sonne auch zuweilen aus ihrem Laufe milde Strahlen in sein Angesicht; sonst ruhte die ganze Natur; alle Wälder und Sebüsche waren entz blättert, eisgrau, Felder und Wiesen halb grün, Bäche rauschten, der Sturmwind sauste aus Westen, und kein einziger Vogel belebte die Scenen.

Gegen Mittag kam er an ein einziges Wirthshaus, in einem schönen ziemlich breiten Thale, welches im Ro= senthal genannt wird; hier sah er nun, als er die Höhe herab ritt, mit Erstaunen und Schrecken, daß ber starke, mit einer gewölbten Brude versehene Bach von einem Berg zum andern das ganze Thal überschwemmte; er glaubte den Rheinstrom vor sich zu sehen, außer daß hie und da ein Strauch hervorguckte. Stilling und sein Begleiter klagten sich wechselsweise ihren Kummer; auch hatte er seiner Christine versprochen, von Leindorf aus, wo sein Vater wohnte, zu schreiben, denn sein Weg führte ihn gerade burch sein Vaterland. Nun wußte er, daß Christine am bestimmten Tage Briefe erwarte, von hier aus gab's keine Gelegenheit zu Versendung berselben, er mußte also fort, ober besorgen, daß sie aus Angst Zu= fälle bekommen und wieder gefährlich krank werden wurde. In dieser Verlegenheit bemerkte er, daß der Plankensaun, welcher unter der Straße her bis an die Brücke ging, noch immer einen Schuh hoch über das Wasser emporragte; dies machte ihm Muth; er beschloß also, seinen Begleiter hinter sich auf's Pferd zu nehmen und längs dem Zaun auf die Brücke zuzureiten.

Im Wirthshause wurde Mittag gehalten; hier traf er eine Menge Fuhrleute an, welche das Fallen des Wassers erwarteten, und ihm Alle riethen, sich nicht zu wagen: allein das half nichts; sein rastloser und immer forts strebender Geist war nicht zum Warten gestimmt, wo das Wirken oder Ruhen bloß auf ihn ankam; er nahm also den Bedienten hinter sich auf's Pferd, setzte in die Fluthen

und kämpfte sich glücklich burch!

Nach ein paar Stunden war Stilling auf ber Höhe, von welcher er die Gebirge und Fluren seines Vaterlandes vor sich sah. Dort lag der hohe Kindelsberg südostwärts vor ihm, oftwärts, am Fuß besselben, sah er die Licht= häuser Schornsteine rauchen, und er entbecte balb unter benselben, welcher seinem Oheim, Johann Stilling, zugehörte; ein süßer Schauer durchzitterte alle seine Glieber, und alle Jugendscenen gingen an seiner Scele vorüber; sie bäuchten ihm golbene Zeiten zu sein. Was habe ich benn nun errungen? bachte er bei sich selbst - nichts anders, als ein glänzendes Elend! — Ich bin nun freilich ein Mann geworben, ber an Ehre und Ansehen alle seine Vorfahren übertrifft, allein was hilft mir das Alles, es hängt ein spitiges Schwert an einem seibenen Faben über meinem Haupte, es barf nur fallen, so verschwindet Alles wie eine Seifenblase! Meine Schulben werben immer größer, und ich muß mich fürchten, bag meine Kreditoren zugreisen, mir das Wenige, was ich habe, nehmen, mich bann nackend auf die Straße setzen, und dann habe ich ein zärtliches Weib, die das nicht erträgt, und zwei Kinder, die nach Brod sallen; Gott, der Gedanke war schrecklich! er marterte den armen Stilling Jahre sang unauf= hörlich, so daß er keinen frohen Augenblick haben konnte. Endlich ermannte er sich wieder, seine große Erfahrung von Gottes Vatertreue, und dann die wichtige Hoffnung seiner setzigen Reise ermunterten ihn wieder, so daß er froh und heiter ins Vorf Lichthausen hineintrabte.

Er ritt zuerst an bas Haus bes Schwiegersohns bes Johann Stilling, welcher ein Gasthalter mar und also Stallung hatte; hier wurde er von seiner Jugend= freundin und ihrem Manne mit lautem Jubel empfangen; bann wanderte er mit zitternber Freude und klopfendem Herzen zu seines Oheims Haus. Das Gerücht seiner Ankunft war schon burchs ganze Dorf erschollen, alle Kenster staken voller Röpfe, und so wie er die Haus= thure aufmachte, schritten ihm die beiben Bruber Johann und Wilhelm entgegen: er umarmte einen nach bem andern, weinte an ihrem Halse und beibe Grauköpfe weinten auch die hellen Thränen. "Gesegnet sein Sie mir!" fing ber wahrhaft große Mann, Johann Stilling, an; "gesegnet sein Sie mir, lieber, lieber Berr Better! un= sere Freude ist überschwenglich groß, daß wir Sie am Ziel Ihrer Wünsche seben; mit Ruhm sind Sie hinauf: gestiegen auf die Stufe ber Ehre, Sie sind uns Allen entflohen! Sie sind der Stolz unserer Familie u. s. w." Stilling antwortete weiter nichts, als: "Es ist ganz und allein Gottes Werk, Er hat's gethan!" Gerne hatte er noch hinzugesett: "und dann bin ich nicht glücklich,

ich stehe am Rande des Abgrunds;" allein er behielt seinen Kummer für sich und ging ohne weitere Umstände in die Stube.

Hier fand er nun alle Banke und Stuhle mit Nach= barn und Bauern aus bem Dorfe besett, und die meisten standen gedrängt ineinander, Alle hatten Stilling als Knabe gekannt; so wie er hincintrat, waren alle Kappen und Hüte unter den Armen, und Alles war stille, und Jeber sah ihn mit Ehrfurcht an. Stilling stand und schaute umber; mit Thränen in ben Augen und mit ge= brochener Stimme sagte er: "Willtommen, willtommen, Ihr lieben Männer und Freunde! Gott segne einen Jeben unter Euch! — bebeckt Alle Eure Häupter, ober ich gehe auf ber Stelle wieber hinaus: was ich bin, ist Gottes Werk, Ihm allein die Ehre!" — Nun entstand ein Freubengemurmel, Alle wunderten sich und segneten ihn. Die beiden Alten und der Doktor setzten sich unter die guten Leute, und alle Augen waren auf sein Betragen, und alle Ohren auf seine Worte gerichtet. Was Vater Stilling's Söhne jest empfanden, ist unaussprechlich.

Wie kam's boch, daß aus dem Doktor Stilling so viel Werks gemacht wurde, und was war die Ursache, daß man über seine, in jedem Betracht noch mittelmäßige Erhöhung zum Doktor der Arzneikunde so sehr erstaunte? Es gab in seinem Vaterlande mehrere Bauernsöhne, die gelehrte und würdige Männer geworden waren, und doch krähte kein Hahn darnach! Wenn man die Sache in ihrer wahren Lage betrachtet, so war sie ganz natürlich: Stilsling war noch vor neun die zehn Jahren Schulmeister unter ihnen gewesen; man hatte ihn allgemein für einen unglücklichen Menschen, und mitunter für einen hoffnungss

losen armen Jüngling angesehen; dann war er als ein armer verlassener Handwerksbursche sortgereist, seine Schicksale in der Fremde hatte er seinem Oheim und Vater geschrieben, das Gerücht hatte alles Natürliche dis zum Wunderbaren, und das Wunderbare dis zum Wunderwerk erhöht, und daher kam's, daß man ihn als eine Seltenheit zu sehen suchte. Er selbst aber demüthigte sich innig vor Sott, er kannte seine Lage und Umstände besser, und bedauerte, daß man so viel aus ihm machte; ins dessen that's ihm doch auch wohl, daß man ihn hier nicht verkannte, wie das in Schönenthal sein tägliches Schicksal war.

Des andern Morgens machte er sich mit seinem Vater nach Leinborf auf den Weg. Johann Stilling gab seinem Bruber Wilhelm sein eigenes Reitpferd, und er ging zu Fuß neben her, er wollte es nicht anders; vor bem Dorfe erschienen schon ganze Gruppen Leindörfer Jünglinge und Männer, bie ehemals seine Schüler und Freunde gewesen und ihm eine Stunde entgegen gegangen waren; sie umgaben sein Pferd und begleiteten ihn. Zu Leindorf stand Alles vor dem Dorfe auf der Wiese am Wasser, und das Willkommrusen erscholl schon von Ferne. Stille und tief gebeugt und gerührt ritt er mit feinem Vater ins Dorf hinein, Johann Stilling ging jest wieder zurud; in seines Vaters Haus empfing ihn seine Mutter sehr schüchtern, seine Schwestern aber umarmten ihn mit vielen Thränen der Freude. Hier strömte nun Alles zusammen: Vater Stilling's Töchter von Tiefen= bach kamen auch mit ihren Söhnen, von allen Seiten eilten Menschen herzu, das Haus war unten und oben voll, und den ganzen Tag und die ganze folgende Nacht

war an gar keine Ruhe zu benken. Stilling ließ sich also von allen Seiten besehen, er sprach wenig, benn seine Empfindungen waren zu gewaltig, sie bestürmten immer sein Herz, daher eilte er fort; des andern Morsgens setzte er sich in einem geschlossenen Kreis von hundert Menschen zu Pferde, und ritt unter dem Getöne und Seschrei eines vielfältigen und oft wiederholten Lebewohls sort; kaum war er vor dem Dorfe, so sagte ihm der Bediente, daß sein Vater ihm nachlause; er kehrte also um; ich habe ja nicht Abschied genommen, lieber Sohn, sagte der Alte, dann faßte er ihm seine Linke in beide Hände, weinte und stammelte: der Allmächtige segne dich!

Nun war Stilling wieder allein, benn sein Be= gleiter ging seitwärts auf bem Fußpfab. Jest fing er laut an zu weinen, alle seine Empfindungen strömten in Thränen aus und machten seinem Herzen Luft. So wohl ihm der allgemeine Beifall und die Liebe seiner Ber= wandten, Freunde und Landsleute that, so tief bekum= merte es ihn in der Seele, daß sich all der Jubel bloß auf einen falschen Schein gründete. Ach, ich bin ja nicht glücklich! ich bin ber Mann nicht, wofür man mich hält! ich bin kein Wundermann in der Arzneikunde! kein von Gott gemachter Arzt, denn ich kurire selten Jemand; wenn's geräth, so ist es Zufall! ich bin gerade einer von ben Autäglichsten und Ungeschicktesten in meinem Beruf! und was ist benn auch am Ende so Großes aus mir geworden? Doktor der Arzneigelehrsamkeit bin ich, eine graduirte Person — gut, ich bin also ein Mann vom Mittelstande! kein großes Licht, bas Aufsehen macht, und verbiene also keinen solchen Empfang! u. s. w. Dies waren Stilling's laute und vollkommen wahre Be=

danken, die immer wie Fenerstammen aus seiner Brust hervorloberten, bis er endlich die Stadt Salen erblickte und sich nun bernhigte.

Stilling strebte jett nicht mehr nach Ehre, sein Stand war ihm vornehm genug, nur sein Mißfallen an seinem Beruf, sein Mangel und die Verachtung, in welcher

er lebte, machten ihn unglücklich.

Zu Salen hielt sich Doktor Stilling verborgen, er speiste nur zu Mittag und ritt nach Dillenburg, wo er bes Abends ziemlich spät ankam, und bei scinem braven rechtschaffenen Vetter, Johann Stilling's zweitem Sohn, ber baselbst Bergmeister war, einkehrte. Beide waren von gleichem Alter und von Jugend auf Herzensfreunde gewesen; wie er also hier empfangen wurde, das läßt sich leicht denken. Nach einem Rasttag machte er sich wieder auf den Weg, und reiste über Herborn, Wetlar, Butbach und Friedberg nach Franksfurt; hier kam er des Abends an, kehrte im Göthesschen Hause ein und wurde mit der wärmsten Freundsschaft ausgenommen.

Des folgenden Morgens besuchte er den Herrn von Leesner, er fand an ihm einen vortrefflichen Greis, voll gefälliger Höslichkeit, verbunden mit einer aufgestlärten Religionsgesinnung; seine Augen waren geschickt zur Operation, so daß ihm Stilling die beste Hoffnung machen konnte; der Tag, an welchem der Staar ausgezogen werden sollte, wurde festgesett. Stilling machte noch einige wichtige Bekanntschaften: er besuchte den alten berühmten Doktor Burggraf, der in der ausgebreitetsten und glücklichsten Praxis alt, grau und gebrechlich geworden war; als dieser vortrefsliche Mann Stillingen eine

Weile beobachtet hatte, so sagte er: Herr Kollege! Sie sind auf dem rechten Wege, ich hörte von Ihrem Ruf hieher, und stellte mir nun einen Mann vor, ber im bochsten Mobeput mich besuchen, und wie gewöhnlich sich als Charlatan präsentiren würde, aber nun finde ich gerade das Gegentheil: Sie sind bescheiben, erscheinen in einem mobesten Kleibe, und sind also ein Mann, wie der sein soll, der denen, die unter der Ruthe des Allmächtigen seufzen, beistehen muß. Gott segne Sie! es freut mich, daß ich am Ende meiner Tage noch Männer finde, die alle Hoffnung geben, bas zu werden, was sie sein sollen. Stilling seufzte und bachte: wollte Gott, ich wäre das, wofür mich ber große Mann hält!

Dann besuchte er ben Herrn Prediger Kraft: mit biesem theuren Manne stimmte seine Seele gang überein, und es entstand eine innige Freundschaft zwischen beiden,

die auch noch nach diesem Leben fortbauern wird.

Indessen rückte der Zeitpunkt ber Operation heran. Stilling machte sie in ber Stille, ohne Jemand, außer ein paar Aerzten und Wundarzten, etwas zu sagen. Diese waren benn auch alle gegenwärtig, damit er boch sach= kundige Männer auf jeben Fall zu Zeugen haben möchte. Alles gelang nach Wunsch, ber Patient sah und erkannte nach der Operation Jedermann: Das Gerücht erscholl durch die ganze Stadt, Freunde schrieben an auswärtige Freunde, und Stilling erhielt von Schön enthal schon Glüdwünschungsschreiben, noch ehe er Antwort auf die seinigen haben konnte. Der Fürst von Löwenstein= Wertheim, die Herzogin von Kurland, geborne Prin= zessin von Walbeck, die sich damals in Frankfurt aufhielt, alle abeligen Familien baselbst, und überhaupt alle vornehmen Leute erkundigten sich nach dem Erfolg der Operation, und alle ließen jeden Morgen fragen, wie sich der Patient befände.

Nie war Stilling zufriedener als jett; er sah, wie sehr diese Kur Aufsehen machen und wie vielen Ruhm, Beisall, Ansehen und Zulauf sie ihm verschaffen würde; schon wurde davon geredet, ihm mit dem Frankfurter Bürgerrecht ein Präsent zu machen und ihn dadurch hinzuziehen. In dieser Hoffnung freute sich der gute Doktor über die Maßen, denn er dachte: hier ist mein Wirkungstreis größer, die Gesinnung des-Publikums weniger kleinzstädtisch, als in Schön enthal, hier ist der Zulauf von Standespersonen und Fremden ununterbrochen und groß du kannst hier etwas erwerben und so der Mann werden, der du von Jugend auf hast sein wollen.

Gerade zu dieser Zeit fanden sich noch etliche blinde Personen ein: der erste war der Herr Hofrath und Doktor Hut, Physikus in Wiesbaden, welcher in einer Nacht durch eine Verkältung an einem Auge staarblind geworden war; er logirte bei seinem Bruder, dem Herrn Hofrath und Consulenten Hut, in Frankfurt; Stilling operirte und kurirte ihn glücklich; dieser allgemein bekannte und sehr edle redliche Mann ward dadurch sein immerwährender Freund, besonders auch darum, weil sie einerlei Gesinnungen hatten.

Der zweite war ein jüdischer Rabbi, in der Judensgasse zu Frankfurt wohnhaft; er war schon lange an beiden Augen blind und ließ Stilling ersuchen, zu ihm zu kommen: dieser ging hin und fand einen Greis von acht-undsechzig Jahren mit einem schneeweißen, dis auf den Gürtel herabhängenden Bart. So wie er hörte, daß der

Arzt da wäre, stolperte er vom Stuhl auf, strebte ihm entgegen und sagte: Herr Doktor! guke Se mer ämohl in die Aaga! — dann machte er ein grinzig Gesicht und riß beide Augen sperrweit auf; mittlerweile drängten sich eine Menge Judengesichter von allerhand Gattung herbei, und hier und da erscholl eine Stimme: horcht —! was wird er sagä! Stilling besah die Augen und erklärte, daß er ihm nebst Gott würde helsen können.

Gotte Wunder (von allen Seiten) der Herr soll

hundert Jahr läbä!

Nun fing der Rabbi an: Pscht — horchen Se ämohl, Herr Doktor! aber nur a Aag! nur ahns! — denn wenns un nicht gerieth — nur ahns.

Gut, antwortete Stilling, ich komme übermorgen;

also nur eins.

Des anbern Tages operirte Stilling im Judens hospital eine arme Frau, und den folgenden Morgen den Rabbi. An diesem Tage wurde er einmal in des Herrn von Leesners Wohnung herab an die Hausthüre gerufen; hier fand er einen armen Betteljuden von etwa sechzig Jahren; er war an beiben Augen stockblind und suchte also Hülfe; sein Sohn, ein feiner Jüngling von sechzehn Jahren, führte ihn. Dieser arme Mann weinte und sagte: Ach, lieber Herr Doktor! ich und meine Frau haben zehn lebendige Kinder, ich war ein fleißiger Mann, hab' über Land und Sand gelaufen und sie ehrlich ernährt; aber nun lieber Gott! ich bettle und Alles bettelt, und Sie wissen wohl, wie das mit uns Juden ist. Stilling wurde innig gerührt, mit Thränen in den Augen ergriff er seine beiben Banbe, brudte fie und sagte: Mit Gott follt Ihr Euer Gesicht wieder haben! Der Jude und sein

Sohn weinten laut, sie wollten auf die Kniee fallen, allein Stilling litt das nicht und fuhr fort: wo wollt Ihr Quartier und Aufenthalt bekommen? ich nehme nichts von Euch: aber Ihr müßt doch vierzehn Tage hier bleiben.

— Ja, lieber Gott! antwortete er, das wird Noth haben, es wohnen so viele reiche Juden hier, aber sie nehmen keinen Fremden auf. Stilling versetze: kommt morgen um neun Uhr ins Indenspital, dort will ich mit den Vorstehern sprechen.

Dies geschah: benn als Stilling bort die arme Fran verband, kam der Blinde mit seinem Sohne heran= gestiegen, die ganze Stube war voller Juden, vornehme und geringe burcheinanber. Hier trug nun ber arme Blinde seine Noth kläglich vor, allein er fand kein Gehör, dies hartherzige Volk hatte kein Gefühl für das große Elend seines Bruders. Stilling schwieg so lange still, bis er merkte, daß Bitten und Flehen nicht half: jest aber fing er an ernsthaft zu reden, er verwies ihnen ihre Unbarm= herzigkeit berb, und bezeugte vor bem lebendigen Gott, daß er ben Rabbi und die gegenwärtige Patientin auf der Stelle verlassen und keine Hand mehr an sie legen würde, bis der arme Mann auf vierzehn Tage ordentlich und bequem einlogirt wäre und ben gehörigen Unterhalt hätte. Das wirkte; benn in weniger als zwei Stunden hatte ber arme Jude in einem Wirthshause, nahe an ber Jubengasse, Alles, was er brauchte.

Nun besuchte ihn Stilling, der Jude war zwar vergnügt, allein er bezeugte eine sehr ungewöhnliche Angst für die Operation, so daß Stilling fürchtete, sie möchte unglückliche Folgen für die Kur haben; er nahm daher andere Maßregeln und sagte: Hört! ich will die Operation

noch ein paar Tage aufschieben, morgen aber muß ich die Augen etwas reiben und aufklären, das thut nun nicht weh, hernach wollen wir sehen, wie wir's machen: das mit war der gute Mann sehr zufrieden.

Den folgenden Morgen nahm er also den Wundarzt und einige Freunde mit; der Jude war gutes Muths, setzte sich und sperrte die Augen weit auf; Stilling nahm das Messer und operirte ihm ein Auge; so wie die Staarlinse heraus war, rief der Jude: Ich glaub, der Herr hat mich keopperirt? — O Gott! ich seh, ich seh Alles! — Joel! Joel! (so hieß sein Sohn) geh, küß äm de Füß — küß äm de Füß; Joel schrie laut, siel nieder und wollte küssen, allein es wurde nicht gelitten.

Na! Na! fuhr der Jude fort: ich wollt, ich hätt Millionen Aaga, vor ä halb Koppstück ließ ich mir immer ahns apperire! Kurz, der Jude wurde vollkommen sehend, und als er wegreiste, lief er mit ausgereckten Armen durch die Fahrgasse und über die Sachsenhäuser Brücke hin und rief unaushörlich: "D Ihr Leut, dankt Gott sür mich, ich war blind und din sehend geworden! Gott laß den Doktor lange leben, damit er noch vielen Blinden helsen könne!" Stilling operirte, außer dem Herrn von Leesner, noch sieden Personen, und Alle wurden sehend, indessen konnte ihm Keiner etwas zahlen, als der Herr Doktor Hut, der ihm seiner Mühe reichlich belohnte.

Aber nun fing auf einmal Stilling's schrecklichste Lebensperiode an, die über sieben Jahre ununterbrochen sortgedauert hat; der Herr von Leesner wurde, aller Nähe ungeachtet, nicht sehend: seine Augen fingen an, sich zu entzünden und zu eitern, mehrere Aerzte untersstützten ihn, aber es half Alles nichts. Schmerzen und

Furcht vor unheilbarer Blindheit schlugen alle Hoffnung barnieber.

Jest glaubte Stilling, er müßte vergehen, er rang mit Gott um Hulfe, aber Alles vergebens, alle freund= lichen Gesichter verschwanden, Alles zog sich zurück und Stilling blieb in seinem Jammer allein. Freund Gothe und seine Eltern suchten ihn aufzurichten; allein bas half nicht, er sah nun weiter nichts als eine schreckliche Bukunft; Mitleiden seiner Freunde, das ihn nichts half, und dagegen Spott und Verachtung in Menge, wodurch ihm ferner alle Praxis würde erschwert werden. Jett fing er an zu zweifeln, daß ihn Gott zur Medizin berufen habe; er fürchtete, er habe benn boch vielleicht seinem eigenen Triebe gefolgt, und werde sich nun lebenslang mit einem Beruf schleppen muffen, ber ihm außerst zuwider sei; nun traten ihm seine dürftigen Verhältnisse wieder lebhaft vor die Seele; er zitterte, und bloß ein geheimes Vertrauen auf Sottes väterliche Vorsorge, das er kaum selbst be= merkte, erhielt ihn, daß er nicht ganz zu Grunde ging.

Als er einmal bei bem Herrn von Leesner saß und sich mit Thränen über die mißlungene Kur beklagte, sing der edle Mann an: "Geben Sie sich zufrieden, lieber Doktor! es war mir gut, darum auch Gottes Wille, daß ich blind bleiben mußte, aber ich sollte die Sache unternehmen und Ihnen tausend Gulden zahlen, damit den übrigen Armen geholfen würde." Die tausend Gulden empfing auch Stilling richtig, er nahm sie mit Schwerzmuth an und reiste nach einem Ausenthalt von acht Wochen wieder nach Schönenthal zurück. Hier war nun Alles still, alle seine Freunde bedauerten ihn und vermieden sehr, von der Sache zu reden. Der liebe Theodor Müller,

der ihm so treu gerathen hatte, war zu seinem großen Kummer während der Zeit in die Ewigkeit gegangen; der gemeine Hausen aber, vornehmer und geringer Pöbel, spotteten ohne Ende; das wußte ich wohl, hieß es, der Wensch hat ja nichts gelernt und doch will er immer oben naus, es ist dem Windbeutel ganz recht, daß er so auf die Nase fällt u. s. w.

Wenn nun auch Stilling sich über bas Alles hätte hinaussetzen wollen, so half es doch mitwirken, daß er nun keinen Zulauf mehr hatte; die Häuser, welche er sonst bediente, hatten während seiner Abwesenheit andere Aerzte angenommen, und Niemand bezeugte Lust, sich wieber zu ihm zu wenden; mit einem Worte: Stilling's Praris wurde sehr klein, man fing an, ihn zu vergessen, seine Schulden wuchsen, benn die tausend Gulben reichten zu ihrer Tilgung nicht zu, folglich wurde sein Jammer un= ermeßlich. Er verbarg ihn zwar vor aller Welt, so viel er konnte, besto schwerer wurde er ihm aber zu tragen; sogar die Friedenbergische Familie fing an, kalt zu werden; benn sein eigener Schwiegervater begann zu glauben, er musse wohl kein guter Haushalter sein; er mußte manche ernstliche Ermahnung hören, und öfters wurde ihm zu Gemüthe geführt, daß das Kapital von fünfzehnhundert Thalern, womit er studirt, Instrumente und die nöthigen Bücher nebst dem dringendsten Hausrath angeschafft und wofür Herr Friedenberg Bürge geworden war, nun bald bezahlt werden müßte; dazu wußte aber Stilling nicht den entferntesten Weg; es kränkte ihn tief in der Seele, daß der ihm sein Kind gab, als noch kein Beruf, viel weniger Brod ba war, der mit ihm blindlings auf Die Vorsehung getraut hatte, nun auch zu wanken anfing.

Christine empfand diese Veränderung ihres Vaters hoch und begann daher einen Heldenmuth zu fassen, der Alles übertraf; das war aber auch nöthig, ohne diese unge-wöhnliche Stärke hätte sie, als ein schwaches Weib, unter-liegen müssen.

Dieser ganz verzweifelten Lage ungeachtet, sehlte es doch nie am Nöthigen, nie hatte Stilling Vorrath, aber wenn's da sein mußte, so war es da; dies stärkte nun den Glauben Beider, so daß sie doch das Leiden aus=

halten konnten.

Im Frühjahr 1775 gebar Christine wieder einen Sohn, ber aber nach vier Wochen ftarb; sie litt in diesem Rindbett außerordentlich; an einem Morgen sah sie Stil= ling in einem tauben Hinbrüten da liegen, er erschrack und fragte sie, was ihr fehle? Sie antwortete, ich bin ben Umständen nach gesund, aber ich habe einen erschreck= lichen innern Kampf, laß mich in Ruhe, bis ich aus= gekämpft habe; mit ber größten Sorge erwartete er bie Zeit der Aufklärung über diesen Punkt. Nach zwei trau= rigen Tagen rief sie ihn zu sich, sie fiel ihm um den Hals und sagte: "Lieber Mann! ich habe nun überwunden, jett will ich dir Alles sagen: Siehe! ich kann keine Kinder mehr gebären, du als Arzt wirst es einsehen; indessen bist du ein gesunder junger Mann; ich habe also die zwei Tage mit Gott und mit mir selbst um meine Auflösung gekämpft und ihn sehnlich gebeten, Er möchte mich boch zu sich nehmen, damit du wieder eine Frau heirathen könntest, die sich besser für dich schickt, wie ich." Dieser Auftritt ging ihm burch die Seele: Rein, liches Weib! fing er an, indem er sie an sein klopfendes Herz drückte, darüber sollst du nicht kämpfen, viel weniger um deinen Tob beten, lebe und sei nur ganz getrost! — von dieser Sache läßt sich kein Wort mehr sagen. Christine bestam von nun an keine Kinder mehr.

Den folgenden Sommer erhielt Stilling einen Brief von seinem Freunde, bem Herrn Doktor Hoffmann in Frankfurt, worin ihm im Vertrauen entbeckt wurde, baß ber Herr von Leesner seine unheilbare Blindheit sehr hoch empfände und über seinen Augenarzt zuweilen Mißtrauen äußerte; da er nun so fürstlich bezahlt worden, so möchte er seinem guten Ruf noch baburch die Krone aufsetzen, daß er auf seine eigenen Kosten ben Herrn von Leesner noch einmal besuchte, um noch alles Mögliche zu versuchen; indessen wollte er, Hoffmann, biese Reise abermals in die Zeitung setzen lassen, vielleicht würde ihm der Aufwand reichlich vergolten. Stilling fühlte das Eble in diesem Plan ganz, wenn er ihn ausführen würde, selbst Christine rieth ihm zu reisen, aber auch sonst Niemand, Jedermann war gegen dieses Unternehmen; allein jett folgte er bloß seiner Empfindung des Rechts und der Billigkeit; er fand auch einen Freund, der ihm hundert Thaler zu der Reise vorstreckte; und so reiste er mit der Post abermal nach Frankfurt, wo er wieder bei Göthe einkehrte.

Der Herr von Leesner wurde durch diesen unvermutheten Besuch äußerst gerührt und er that die erwünschte Wirkung, auch fanden sich wieder verschiedene Staarpastienten ein, die Stilling alle operirte; Einige wurden sehend, Einige nicht, Keiner aber war im Stande, ihm seine Kosten zu vergüten, daher setzte ihn diese Reise um hundert Thaler tieser in Schulden; auch jetzt hielt er sich wieder acht traurige Wochen in Frankfurt auf.

Bährend ber Zeit beging Stilling eine Unvorsich= tigkeit, die ihn oft gereut und viel Verdruß gemacht hat; er fand nämlich bei einem Freunde bas Leben und bie Meinungen bes Magisters Sebaldus Noth= anker liegen, er nahm bas Buch mit und las es burch; die bittere Satire, das Lächerlichmachen ber Pietisten, und sogar wahrhaft frommer Männer, ging ihm durch die Seele; ob er gleich selbst nicht mit ben Bietisten zufrieben war, auch vieles von ihnen bulben mußte, konnte er boch keinen Spott über sie ertragen, benn er glaubte, Fehler in ber Religion müßten beweint, beklagt, aber nicht lächerlich gemacht werben, weil baburch bie Religion selbst zum Spott würde. Dies Urtheil war gewiß ganz richtig, allein ber Schritt, ben jett Stilling wagte, war nicht weniger übereilt. Er schrieb nämlich in einem Feuer : bie Schleuber eines hirtenknaben gegen ben hohnsprechenben Philister, ben Verfasser bes Sebalb Noth= anters, und ohne die Handschrift nur einmal wieber talt= blütig durchzugehen, gab er's siedwarm in die Gichen= berg'sche Buchhandlung. Sein Freund Kraft widerrieth ihm den Druck sehr; allein es half nicht, es wurde gedruckt.

Raum war er wieder in Schönenthal, so fing ihn der Schritt an zu reuen, er überlegte nun, was er gethan und welche wichtige Feinde er sich dadurch auf den Hals gezogen hätte; zudem hatte er in der Schleuder seine Grundssäte nicht genug entwickelt, er fürchtete also, das Publikum möchte ihn für dummorthodox halten, er schrieb also ein Traktätchen unter dem Titel: die große Panacce gegen die Krankheit des Unglaubens; dieses wurde auch in dem nämlichen Verlag gedruckt. Während dieser Zeit sand sich ein Vertheidiger des Sebalb Nothankers;

28

ein gewisser niederländischer Raufmann schried gegen die Schleuber; dies veranlaßte Stillingen, abermal die Feder zu ergreisen und die Theorie des Hirtenknaben zur Berichtigung und Vertheidigung der Schleuber des selben herauszugeben; in diesem Werk versuhr er sanst, er bat den Versassenen; in diesem Werk versuhr er sanst, er bat den Versassen, ohne jedoch das Geringste von seinen Grundsähen zu widerrusen; dann suchte er seinem Segner, dem niederländischen Kaufmann, richtige Begriffe von seiner Denkungsart beizubringen, und vermied dabei alle Vitterkeit, so viel als ihm möglich war. Außer noch einigen kleinen Neckereien, die weiter keine Folgen hatten, ging nun die ganze Sache damit zu Ende.

Um diese Zeit entstanden zu Schönent hal zwei Ansstalten, an welchen Stilling vielen Antheil hatte: versschiedene edle und aufgeklärte Männer errichteten eine gesschlossene Gesellschaft, die sich Mittwoch Abends zu dem Ende versammelte, um sich durch Lesen nütlicher Schriften und Unterredung über mancherlei Materie wechselseitig zu vervollkommnen. Wer Lust und Kraft hatte, konnte auch Abhandlungen vorlesen. Vermittelst festgesetzter Beiträge wurde allmählig eine Bibliothek von außerlesenen Büchern gesammelt und die ganze Anstalt gemeinnützig gemacht; sie blüht und besteht noch, und ist seit der Zeit noch weit blühender und zahlreicher geworden.

Hier hatte nun Stilling, der, nebst seinen bestäns digen Freunden Troost und Dinkler, eines der ersten Mitglieder war, Gelegenheit, sein Talent zu zeigen und sich den Auserlesensten seiner Mitbürger besser bekannt zu machen: er legte Eulers Briefe an eine deutsche Prinz zessin zum Grunde und las in der Versammlung der geschlossenen Gesellschaft ein Collegium über die Physik: das durch empfahl er sich ungemein; alle Mitglieder gewannen ihn. lieb und unterstützten ihn auf allerlei Weise; freilich wurden seine Schulden dadurch nicht vermindert, im Gegenstheil: der Mangel an Praxis vergrößerte sie von einem Tag zum andern; allein sie wären doch noch größer gesworden, wenn sich Stilling Alles hätte anschaffen sollen, was ihm von diesen braven Männern geschenkt wurde.

Die zweite Anstalt betraf einen mineralischen Brunnen, welcher in der Nähe von Schönenthal entdeckt wurde. Dinkler, Troost und Stilling betrieben die Sache, und Letterer wurde von der Obrigkeit zum Brunnenarzt verordnet, er bekam zwar keinen Gehalt, allein seine Praxis wurde doch um-etwas vermehrt, obgleich nicht in dem Maße, daß er sich ordentlich hätte durchbringen, geschweige Schulden bezahlen können.

Diese beiden Verbindungen brachten die Pietisten noch mehr gegen ihn auf: sie sahen, daß er sich immer mehr mit Weltmenschen einließ, und des Räsounirens und Lästerns war daher kein Ende. Es ist zu beklagen, daß diese sonst wahrhaft gute Menschenklasse die große Lehre Jesu, den sie doch sonst so hoch verehren: Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet, so wenig beobsachten: alle ihre Vorzüge werden dadurch vernichtet und ihr Urtheil an jenem Tage wird, so wie das Urtheil der Pharisäer, sehr schwer sein; ich nehme hier seierlich die Edlen und Rechtschaffenen, dies Salz der Erde, unter ihnen aus, sie verdienen Ehrfurcht, Liebe und Schonung, und mein Ende sei wie ihr Ende.

Im Frühling des Jahres 1776 mußte Stilling eine andere Wohnung beziehen, weil sein bisheriger Haus=

herr die seine selbst brauchen wollte; Herr Trooft suchte ihm also eine und fand sie, sie lag am untern Ende ber Stadt, am Wege nach Ruffelstein, an einer Menge von Gärten; sie war paradiesisch schön und bequem. Stilling miethete fie und rüftete sich zum Aus= und Ginzug. Run stand ihm aber eine erschreckliche Probe im Wege; bisher hatte er die siebzig Reichsthaler Hausmiethe jährlich richtig bezahlen können, aber jett war kein Heller bazu vor= räthig, und doch burfte er nach dem Gesetz nicht eber ausziehen, bis er sie richtig abgetragen hatte. Der Mangel an Kredit und Geld machte ihn auch blöbe, seinen Haus= herrn um Gebuld anzusprechen, indessen war boch kein ander Mittel; beladen mit dem äußersten Kummer, ging er also hin: sein Hausherr war ein braver, redlicher Kaufmann, aber strenge und genau, er sprach ihn an, ihm noch eine kleine Zeit zu borgen; ber Kaufmann be= dachte sich ein wenig und sagte: "Ziehen Sie in Gottes Namen, aber mit ber Bedingung, daß Sie in vierzehn Tagen bezahlen." Stilling versprach im festen Vertrauen auf Gott, nach Verlauf dieser Zeit Alles zu berichtigen, und zog nun in seine neue Wohnung; die Heiterkeit diefes Haufes, die Aussicht in Gottes freie Natur, die bequeme Einrichtung, kurz, alle Umstände trugen zur Erleichterung des tiefen Kummers freilich vieles bei; allein die Sache selbst wurde boch nicht gehoben, und der nagende Wurm blieb.

Das Ende der vierzehn Tage rückte heran, und es zeigte sich nicht der geringste Anschein, woher die siebzig Thaler genommen werden sollten. Jest ging dem armen Stilsling wieder das Wasser an die Seele; oft lief er auf seine Schlafkammer, siel auf sein Angesicht, weinte und slehte zu Gott um Hülse, und wenn ihn sein Beruf fort

rief, so nahm Christine seine Stelle ein, sie weinte laut und betete mit einer Inbrunst des Geistes, daß es einen Stein hätte bewegen sollen; allein es zeigte sich keine Spur, an so viel Geld zu kommen. Endlich brach der furchtbare Freitag an, Beide beteten den ganzen Morgen während ihrer Geschäfte unaushörlich, und die stechende Herzensangst trieb ohne Unterlaß seurige Seufzer empor.

Um zehn Uhr trat ber Briefträger zur Thüre herein, in einer Hand hielt er das Quittungsbüchelchen und in der andern einen schwer beladenen Brief. Boller Ahnung nahm ihn Stilling an; es war Söthe's Hand, und seitwärts stand: beschwert mit hundertundfünfzehn Reichsethalern in Gold. Mit Erstaunen brach er den Brief auf, las — und fand, daß Freund Söthe, ohne sein Wissen, den Ansang seiner Geschichte unter dem Titel: Stilling's Jugen d hatte drucken lassen, und hier war das Honorar. — Geschwind quittirte Stilling den Empfang, um den Briefträger nur sortzubringen; jest sielen sich beide Chesleute um den Hals, weinten laut und lobten Gott. Göthe hatte, während Stilling's letzter Reise nach Frankfurt, den bekannten Ruf nach Weimar bekommen, und dort hatte er Stilling's Geschichte zum Druck besördert.

Was diese sichtbare Dazwischenkunft der hohen Vorssehung für gewaltige Wirkung auf Stilling und seiner Gattin Herzen machte, das ist nicht zu sagen; sie faßten den unerschütterlich sesten Entschluß, nie mehr zu wanken und zu zweiseln, sondern alle Leiden mit Geduld zu erstragen; auch sahen sie im Licht der Wahrheit ein, daß sie der Vater der Menschen an der Hand leite, daß also ihr Weg und Gang vor Gott recht sei, und daß er sie zu höheren Zwecken durch solche Prüfungen vorbereiten

wolle. O wie matt und wie ekel werden einem, der so vielfältige Erfahrungen von biefer Art hat, die Sophistereien ber Philosophen, wenn sie sagen: Gott bekummere sich nicht um bas Einzelne, sonbern bloß ums Ganze, er habe den Plan der Welt festgeset, mit Beten ließe sich also nichts ändern. — D ihr Tünchner mit losem Kalk! wie sehr schimmert der alte Gräuel durch! — Jesus Christus ist Weltregent, Stilling rief Ihn hundertmal an und er half, — Er führte ihn den bunkeln, gefähr= lichen Felsenweg hinan, und — boch ich will mir selbst Was helfen da Sophistenspinnengewebe von logisch=richtigen Schlüssen, wo eine Erfahrung ber anbern auf dem Fuß nachfolgt? Es werben im Verfolg bieser Geschichte noch treffendere Beweise erscheinen. Stilling's Freundschaft mit Göthe und ber Besuch bieses lettern zu Schönenthal wurde von benen, die Auserwählte Gottes sein wollen, so sehr verlästert; man schauberte vor ihm als einem Freigeist und schmähte Stillingen, daß er Umgang mit ihm hätte, und boch war die Sache Plan und Anstalt ber ewigen Liebe, um ihren Zögling zu prüfen, von ihrer Treue zu überzeugen und ihn ferner auszubilben. Indessen war Keiner von benen, die da lästerten, fühlbar genug, um Stillingen nur mit einem Heller zu unter= ftüten; sogenannte Weltmenschen waren am öftesten bie gesegneten Werkzeuge Gottes, wenn er Stillingen helfen und belehren wollte.

Ich habe es hundertmal gesagt und geschrieben und kann's nicht müde werden, zu wiederholen: Wer ein wahrer Knecht Gottes sein will, der sondere sich nicht von den Menschen ab, sondern bloß von der Sünde; er schließe sich nicht an eine besondere Gesellschaft an, die sich's zum

Zweck gemacht hat, Gott besser zu bienen als Andere; benn in bem Bewußtsein bieses Befferbienens wirb. sie allmählig stolz, bekommt einen gemeinen Geist, ber sich auszeichnet, Heuchler zu sein scheint und auch manch= mal Heuchler, und also dem reinen und heiligen Gott ein Gräuel ift. Ich habe viele solcher Gesellschaften gekannt, und noch immer zertrümmerten sie mit Spott und ber Religion zur Schmach. Jüngling! willst bu den wahren Weg gehen, so zeichne dich durch nichts aus, als durch ein reines Leben und eble Handlungen; bekenne Jesum Christum durch eine treue Nachfolge seiner Lehre und seines Lebens, und sprich nur von Ihm, wo es Noth thut und frommt; bann aber schäme bich auch seiner nicht. Traue ihm in jeder Lage beiner Schicksale und bete zu ihm mit Zuversicht, er wird dich gewiß zum erhabenen Biele führen!

In diesen Jahren hatte ein großer, thätiger und geswaltig wirkender Geist, der Herr Rath Eisenhart zu Mannheim, in der uralten Stadt Rittersburg, in Austrasien, eine staatswirthschaftliche Gesellschaft errichtet; sie bestand aus verschiedenen Gelehrten und versständigen Männern, die sich zu dem Zweck vereinigten, Landwirthschaft, Fabriken und Handlung emporzubringen, und dadurch das Volk, folglich auch den Regenten, zu beglücken. Dies vortrefsliche Institut hatte auch der Churssürst in Schutz genommen, gestiftet und mit einigen Resvenüen versehen, um desto zweckmäßiger wirken zu können. Run hatte aber diese Gesellschaft eine Siamoissabrik anzgesangen. Eisenhart kannte Stilling, denn dieser hatte ihn bei seiner Durchreise von Straßburg nach Schönenzthal besucht; da nun jene Fabrik an letzterem Orte in

außerorbentlichem Flor ist, so schrieb Eisenhart an ihn und ersuchte ihn, sich nach allerhand Handgriffen und Vortheilen, wodurch die Fabrik vervollkommnet werden könnte, zu erkundigen und ihn über die Sache zu belehren.

So wohl auch Stillingen jenes Institut gefiel und so sehr er sich darüber freute, so gefährlich schien ihm doch der Auftrag, sich als Spion gebrauchen zu lassen: benn er befürchtete mit Grund, die Schönenthaler möchten endlich die Sache erfahren, und bann würde sein Unglück vollends gränzenlos werden; damit er aber doch zeige, wie sehr er der vortrefflichen Anstalt zugethan sei, so schrieb er an den Herrn Eisenhart sehr freundschaftlich und stellte ihm die Gefahr vor, in welche er sich durch einen solchen Schritt stürzen würde, zugleich aber fragte er an, ob er nicht dem Institut durch allerhand nühliche Abhandlungen bienen könnte? — benn er habe in staats= wirthschaftlichen Sachen und Gewerben praktische Erfahrungen gesammelt. Eisenhart schrieb ihm bald wieder und versicherte ihn, daß dergleichen Abhandlungen sehr willkommen sein würden. Stilling gab sich also ans Werk und arbeitete eine Schrift nach der andern aus und schickte sie bem Herrn Direktor Gisenhart zu, ber sie bann in den Versammlungen zu Rittersburg vorlesen ließ.

Stilling's Arbeiten hatten einen ganz unerwarteten Beifall, und er wurde bald mit dem Patent, als aus= wärtiges Mitglied der Churpfälzischen staatswirthschaft= lichen Gesellschaft, beehrt. Dieses freute ihn ungemein, denn ob ihm gleich die ganze Verbindung, sammt der Ehre, die er dadurch genoß, nichts eintrug, so empfand er doch eine wahre Freude an Beschäftigungen von der Art, die ganz unmittelbar zum höchsten Wohl der Menschheit abzielten.

Stilling hatte von seiner gedruckten Lebensgeschichte und von seinen Abhandlungen Ehre; er fing nun an, als ein nicht so ganz unbeliebter Schriftsteller bekannt zu werden; er sette also seine Lebensgeschichte fort, bis auf seine Niederlassung in Schönenthal; dieses Schreiben trug ibm auch etwas ein und erleichterte also seine häuslichen Verhältnisse: allein die Schulden blieben immer, und wurden nur in geringerem Mag vergrößert. Wer kann fich's aber vorstellen, daß ihm bicses Werk bei ben Schönen= thalern den Verdacht der Freigeisterei zuzog? — Es ist unbegreiflich, aber gewiß wahr, man nannte ihn einen Romanenhelden und Phantasten und wollte Grundsäte finden, die dem System der reformirten Kirche schnur= gerade widersprechen, und man erklärte ihn für einen Mann, der keine Religion habe. — Diesen Verdacht auszulöschen, schrieb er bie Geschichte bes Berrn von Morgenthau; allein bas half wenig ober gar nichts, er blieb verachtet und ein immerwährender Gegen= stand der Lästerung, die im Herbst des Jahres 1777 auf ben höchsten Gipfel ber Bosheit stieg. Stilling fing nämlich auf einmal an zu bemerken, daß man ihn, wenn er über die Gasse ging, mit farren Augen ansah und eine Weile beobachtete; wo er ging, da lief man an die Fenster, schaute ihn begierig an und lispelte sich zu: Siche, ba geht er, — bu großer Gott! u. s. w. — Dies Betragen von allen Seiten war ihm unbegreiflich und erschütterte ihn burch Mark und Bein; wenn er mit Jemand sprach, so merkte er, wie ihn bald Einer mit Aufmerksamkeit betrachtete, bald ein Anderer sich mit Wehmuth wegwandte; er ging also nur selten aus, trauerte in ber Stille tief, und er tam sich vor wie ein Gespenst,

vor dem sich Menschen fürchten und ihm ausweichen. Diese neue Art des Leidens kann sich Niemand vorstellen, sie ist zu sonderbar, aber auch so uncrträglich, daß ganz vorzügliche Kräfte nöthig sind, sie zu ertragen. Nun bemerkte er auch, daß fast gar keine Patienten mehr zu ihm kamen, und daß es also schien, als wenn es nun vollends gar aus wäre. Dieser schreckliche Zustand währte vierzehn Tage.

Endlich an einem Nachmittag trat sein Hausherr zur Thüre herein; dieser stellte sich hin, sah den Doktor Stilsling mit starren, bethränten Augen an und sagte: "Herr "Doktor! nehmen Sie mir nicht übel, meine Liebe zu "Ihnen drängt mich, Ihnen etwas zu entdecken: denken "Sie, das Gerücht läuft in ganz Schönenthal herum, "Sie seien am Sonnabend vierzehn Tage, des Abends "auf einmal wahnsinnig geworden, man merke es Ihnen "zwar nicht an, aber Sie hätten völlig den Verstand vers"loren, daher hat man auch alle Patienten vor Ihnen "gewarnt. Sagen Sie mir doch einmal, wie ist Ihnen "denn? Ich habe genau auf Sie Acht gegeben und habe "nichts gemerkt."

Christine verhüllte ihr Angesicht in ihre Schürze, heulte laut und lief fort: Stilling aber stand und staunte; Wehmuth, Aerger und unzählbare Empfindungen von aller Art stürmten so gewaltsam aus dem Herzen gegen das Haupt zu, daß er wohl wahnsinnig hätte werden können, wenn nicht die Mischung seiner Säfte und seine innere Organisation so außerordentlich regelmäßig gewesen wäre.

Mit einem unbeschreiblichen, aus dem höchstlächerlichen und höchsttraurigen zusammengesetzten Affekt, schossen ihm Thränen aus den Augen und Empfindungen aus der Seele, und er sagte: "Solche Bosheit hat doch wohl auch nie "ein Abramelech ausgesonnen — teuflisch! — satanische "Klüger konnte man's nicht anfangen, mir vollends alle "Rahrung zu entziehen — aber Gott, mein Rächer und "mein Versorger lebt noch, Er wird mich nicht ewig in "dieser Hölle schmachten lassen — Er wird mich retten "und versorgen! Wie es um meinen Verstand aussieht, "darüber gebe ich Niemand Rechenschaft, man beobachte "mich und meine Handlungen, so wird sich's zeigen. Die "ganze Sache ist so außerordentlich, so unmenschlich bos- "haft, daß sich nichts weiter davon sagen läßt." Rehmen Sie mir's nur nicht übel, lieber Herr Doktor! suhr sein Hausherr fort, die Liebe zu Ihnen drang mich dazu. Nein, versetze Stilling, ich danke Ihnen bafür!

Run verschwand zwar das Gerüchk allmählig, so wie ein stinkendes Ungeheuer wegschleicht, aber ber Gestank blieb zurück, und für Stilling und seine gute Dulberin war zu Schönenthal nunmehr die Luft verpestet; die Praxis nahm noch mehr ab und mit ihr die Hoffnung, sich nähren zu können. Wo das erschreckliche Gerücht herkam, und wer ben Basilist, der durch Anschauen tödtet, ausge= brütet hatte, bas bleibt bem großen Tage ber Offen= barung vorbehalten. Stilling erfuhr die Quelle selbst nicht mit Gewißheit, er ahnte zwar nach Gründen ber höchsten Wahrscheinlichkeit, aber hüten wird er sich, das Geringste zu entbecken. Ueberhaupt wurde der ganze Vorgang nicht sehr bemerkt, er machte wenig Aufsehen, benn bazu war Stilling nicht wichtig genug, er war ja kein Raufmann, vielweniger reich, folglich auch äußerst wenig an ihm gelegen!

Meine Leser werden mir erlauben, daß ich auf dieser jurchtbaren Stelle ein wenig verweile und ihnen die eis

gentlichen Verhältnisse schilbere, in welchen sich Stilling jetzt befand, benn es ist nöthig, daß sie seine ganze Lage

recht empfinden.

Stilling und seine Gattin hatten bekanntlich nicht bas geringste Vermögen, folglich auch nicht den geringsten reellen Kredit. — Außer der medicinischen Praris hatte er keinen Beruf, kein Mittel, Geld zu verdienen, und dazu hatte er weber Geschicklichkeit, noch Anlage, viel= weniger Lust: an Kenntnissen fehlte es ihm nicht, aber wohl an der Kunst, sie anzuwenden. Auf unaufhörliche Vermuthungen — und wo hat der Arzt, wenn er nicht Wundarzt ist, sichere Gründe? die Heilung der Krankheiten, Leben und Tob ber Menschen, man bedenkte, was das sagen will! gründen zu mussen, das war Stilling's Sache nicht, er war also zu nichts weniger geschickt, als zum praktischen Arzt, und boch war er nichts anders, er wußte keine andere Nahrungsquelle, zugleich hatte ihn auch die Vorschung zu diesem Beruf geleitet — welch ein Contrast — welcher Widerspruch welch eine Prüfung der Glaubens= und Vertrauensbestän= bigkeit! und nun benke man sich ein Publikum bazu, unter welchem und von welchem er leben mußte, und bas so gegen ihn verfuhr!

Die Staarkuren dauerten zwar mit vorzüglichem Glück fort; allein die meisten Patienten waren arm, selten konnte ihm einer etwas bezahlen, und wenn zuweilen ein wohl=

habender kam, so mißlang sie gewöhnlich.

Aber war vielleicht in Stilling's Lebensart und Betragen etwas, das ihn so heruntersetzte? — oder war er wirklich kein Haushalter, oder gar ein Verschwender? — Hierauf will ich unparteissch und nach der Wahrheit

antworten: Stilling's ganzes Leben war offen und frei, jest aber überall mit Schwermuth vermischt, nichts war an ihm, das Jemand beleibigen konnte, als seine Offen= berzigkeit, vermöge beren er vieles aus seinem Berzen fließen ließ, das er wohl hätte verschweigen können, weßhalb er denn bei seinen Berufsverwandten und Kollegen als ruhm= füchtig, emporstrebend, und ihnen ben Rang ablaufend, angesehen wurde; im Grunde aber war bieser Zug in seiner Seele nicht. Was ihm sonst am meisten Leiben verursacht hatte, war ein hoher Grad von Leichtsinn, er wog nicht immer die Folgen ab, was er sagte oder that, mit einem Wort, er hatte einen gewissen Anstrich von Etourderie oder Unbebachtsamkeit, und diese Unart war es eben, welche die väterliche Vorsehung burch die lang= wierige Läuterung aus seinem Charakter wegbannen wollte. Was seine Sparsamkeit betraf, darüber konnte Niemand mit Grund etwas einwenden, und boch lag auch eine Ursache, warum es ihm so gar hinderlich ging, in seinem Charafter und in seinen häuslichen Verhältnissen. Nichts in der Welt war ihm brückenber, als Jemand schuldig zu fin, viele und brudenbe Schulben gu haben. Fleiß und seine Thätigkeit waren unbegränzt, aber er konnte nicht auf Zahlung bringen; sein Charakter zwang ihn, auch im größten eigenen Mangel, dem Armen seine Schuld zu schenken, und dem Reichen, der knauserte ober über seine Forderungen murrte, ein Kreuz über die Rech= nung zu machen — zu großmüthig, um Gelbes willen nur ein unangenehmes Wort zu verlieren. In Nahrung und Kleidung war er reinlich, nett, aber sehr modest und einfach, auch hatte er kein Steckenpferb, bas ihn Geld gekostet hätte, und doch gab er oft ohne weitere

Ueberlegung etwas aus, bas viel besser hätte können verwendet werden; mit einem Wort: er war ein Ge= lehrter und kein Kaufmann. Christine hingegen war äußerst sparfam, sie legte jeden Heller ein paarmal um, ehe sie ihn ausgab; allein sie übersah bas Ganze ber Haushaltung nicht, sie sparte nur mit dem, was ihr in die Hand kam.

So viel- ist wahr, Stilling hätte, wenn er und seine Gattin den Kaufmannsgeist besessen hätten, weniger Schulden gemacht, aber in ihren Verhältnissen ganz ohne Schulben zu bleiben, bas mar unmöglich. Diese Bemer=

tung bin ich ber Wahrheit schuldig.

Wer sich eine lebhafte Vorstellung von Stilling's damaliger Gemüthsverfassung machen will, der stelle sich einen Wanderer auf einem schmalen Fußsteig an einer senkrechten Felsenwand vor, rechter Hand eine Hand breit, weiter einen Abgrund von unsichtbarer Tiefe, links an ihn gebrängt, steil aufsteigend der Felsen mit drohenden lockern Steinmassen, die über seinem Ropf hangen, vor sich hin keine Hoffnung zum bessern sicheren Wege, im Gegentheil wird der Pfad immer schmäler, und nunshört er ganz auf, allenthalben Abgrund!

Stilling hätte nur brauchen ein Bekenner ber neuen Mobereligion zu sein, so wäre er fortgegangen und hätte Frau und Kinder sitzen gelassen, aber die Versuchung bazu fam ihm nicht einmal in den Sinn, er schloß sich immer fester an die Mutter Vorsehung an, er glaubte, es sei ihr ein Leichtes, da einen Ausweg zu finden, wo alle menschliche Klugheit keinen entbecken kann, und ging also, in Dunkel und Dämmerung, Schritt für Schrift seinen

schmalen Weg fort.

Im Anfang des Jahres 1778 machte er abermals seine Rechnung, und fand zu seinem größten Entsetzen, daß er das verflossene Jahr noch tiefer in Schulden ge= rathen war, als vorhin; zudem fingen einige seiner Kre= bitoren an zu brohen, und es schien nun mit ihm aus zu sein; bazu kam noch ein Umstand: er hatte die Sub= scription auf die Werke der staatswirthschaftlichen Gesell= schaft übernommen und Gelb empfangen, er war also auch an Herrn Eisenhart achtundzwanzig Gulben schuldig geworben, die er nicht bezahlen konnte; auch da soll ich zu Schanden werden! sagte er zu, sich selbst. — In der größten Angst seines Herzeus lief er auf seine Kammer, warf sich vor Gott hin und betete lange mit einer Inbrunft ohne Gleichen; dann stand er auf, sette sich und schrieb einen Brief an Eisenharten, worin er ihm seine ganze Lage entbeckte und ihn bat, noch eine kleine Weile Gebuld mit ihm zu haben. Balb barauf erhielt er Antwort: Eisenhart schrieb ihm, er möchte der achtundzwanzig Gulden nur mit keinem Worte mehr gebenken, er habe geglaubt, es ginge ihm wohl, und die medicinische Praris sei seine Freude, da er aber nun das Gegentheil sähe, so schlüge er ihm vor, ob er nicht Lust habe, einen Lehrstuhl ber Landwirthschaft, Tech= nologie, Handlung und Bieharzneikunde auf ber neu gestifteten Kameralakabemie zu Rittersburg an= zunehmen? Zwei Lehrer seien schon ba, ber eine lehre die Hülfswissenschaften, Mathematit, Naturgeschichte, Physik und Chemie; und der andere: Polizei, Finanz= und Staatswirthschaft; ber Gehalt sei sechsbundert Gulden, und die Collegiengelber möchten auch leicht zwei bis breihundert Gulden betragen; zu Ritters=

burg sei es wohlfeil zu leben und er getraue sich, ben Churfürsten leicht bahin zu bewegen, daß er ihn beriefe u. s. w.

Leser, stehe still und thue einen Blick in Stilling's ganzes Wesen — nach dem Lesen dieses Briefes. — Wie wenn nun dem Wanderer, dessen schrecklichen Felsenpfad ich oben beschrieben habe, da, wo der Weg vor ihm auszgeht, links eine Thüre geöffnet würde, durch welche er einen Ausweg in blühende Sesilde fände und in der Ferne vor sich eine glänzende Wohnung — eine Heimath sähe, die für ihn bestimmt wäre! — wie würde ihm sein? — und gerade so war jett Stilling zu Muthe; er saß wie betäubt, Christine erschrack, schaute über seine Schulter und las; sie schlug ihre Hände zusammen, sank auf einen Stuhl, weinte laut und lobte Gott.

Endlich ermannte er sich, ber Glanz bes Lichts hatte ihn geblendet, er schaute nun mit starrenden Augen durch bie geöffnete Thure in die glanzende Zukunft, und beob= achtete, sabe — und sah seine ganze Bestimmung. Bon Jugend auf waren öffentliche Reben, Vortrag und Dekla= mation seine größte Freude gewesen, und immer hatte er vielen Beifall genoffen; Bruft und Stimme — Alles war zum öffentlichen Vortrag geschaffen. Nie hatte er sich aber bie entfernteste Hoffnung machen können, je Professor werben zu können, ob es gleich sein höchster Wunsch war; benn in ber Arzneikunde hatte er weber Glud noch Ruf. und beides wird doch zu dem Zweck erfordert, und sonst ließ sich kein bekanntes Fach benken, in dem er hätte angestellt werben können. Aber was ift benn ber Vorsehung unmöglich? — Sie schuf ihm ein neues, noch wenig bearbeitetes Feld, wo er genug zu thun fand. Er über= schaute seine Kenntnisse und fand zu seinem äußersten

Erstaunen, daß er unbemerkt von ber Wiege an zu biesem Beruf gebildet worden: unter Bauersleuten erzogen, batte er die Landwirthschaft gelernt und alle Arbeiten vielfältig selbst verrichtet, wer kann sie besser lehren, als ich? bachte er bei sich selbst; in den Wäldern, unter Förstern, Roblen= brennern, Holzmachern u. bergl. hatte er lange gelebt, er kannte also das Praktische des Forstwesens gang; von Jugend auf mit Bergleuten aller Art, mit Gifen=, Kupfer= und Silberschmelzern, mit Stab= und Stahl= und Die= mund = Schmieden und Drahtziehern umgeben, hatte er biese wichtigen Fabriken aus bem Grund kennen gelernt; nach ber Hand auch bei Herrn Spanier sieben Jahre lang Güter und Fabriken verwaltet, und babei bie Sand= lung in allen ihren Theilen gründlich begriffen und Alles ausgeübt; und damit es ihm auch sogar an den Grund: und Hülfswissenschaften nicht fehlen möchte, so hatte ihn die Vorsehung sehr weislich zum Studium der Arznei= kunde geleitet, weil da Physik, Chemie, Naturgeschichte n. dergl. unentbehrlich sind; und wirklich hatte er auch diese Wissenschaften und von jeher die Mathematik mit großer Borliebe besser burchgearbeitet, als alles Anbere; fogar in Straßburg schon ein Collegium über die Chemie gelesen; auch die Bieharzneikunde war ihm, als praktischem Argt, keicht. Endlich hatte er sich in Schönenthal mit allen Arten von Fabriken bekannt gemacht; denn es hatte von jeher ein unwiderstehlicher Trieb in ihm gewaltet, alle Gewerbe bis auf den Grund kennen zu lernen, ohne zu wissen, warum? Im Collegienlesen hatte er sich über bas Alles bis daher ununterbrochen geübt, und jest ift es Zeit, daß ich noch einer Sache gebenke, von welcher ich, ohne mich lächerlich zu machen, bis daher nichts fagen

konnte, die aber äußerst wichtig ist; Stilling war von Jugend auf ein außerordentlicher Freund ber Geschichte gewesen und auch ziemlich darin bewandert, er hatte also von Regierungssachen gute Kenntnisse gesammelt. Dazu kamen noch Romane von allerlei Gattung und vorzüglich politische, wodurch sich in seiner Seele ein Trieb-bildete, den Niemand entdeckte, weil er sich desselben schämte: Luft, zu regieren, überschwenglicher Hunger, Menschen zu be= glücken, war's, was ihn brang; er hatte geglaubt, letz= teres als praktischer Arzt zu können, aber nichts in diesem Fach genügte ihm. Morgenthau's Geschichte war aus bieser Quelle geflossen. Jest bente man sich einen Mann; ohne Geburt, ohne Rang, ohne die mindeste Hoffnung, je Staatsämter bedienen zu können, und bann jenen leiben= schaftlichen Hunger. Aber jett — jett schmolz diese Masse von Unregelmäßigkeit in den Strom seiner kunftigen Be= stimmung hincin. Nein! Nein! ich wollte auch ja nicht selbst Regent sein, rief er aus, als er allein war, aber Regenten= und Fürstendiener, Volksbeglücker bilben, das war's und ich wußte es nicht. Wie ein Günder die Ver= dammung flieht, dem nun der Richter Gnade winkt und ihn aus dem Staub erhebt, hinsinkt und unanssprech= lichen Dank stammelt, so versank Stilling vor Gott und stammelte unaussprechliche Worte. Auch Christine war überschwenglich froh, sie sehnte sich fort aus ihrer Lage, hin in ein Land, das sie nicht kannte.

Sobald sich der Tumult in seiner Seele gestillt hatte und er nun ruhig geworden war, so traten ihm alle seine Schulden unter die Augen, kaum konnte er den Wirrwarr übersehen! Wie kommst Du aber hier weg, ohne zu bezahlen? Dies war ein harter Knoten. Doch

ermannte er sich, benn er war zu sehr von seiner Bestimmung überzeugt, als daß er nur im Geringsten hätte zweifeln können; er schrieb also an Eisenhart: daß ihm der Lehrstuhl in Rittersburg sehr angenehm wäre und daß er sich ber Stelle gewachsen fühle, indeffen würden ihn seine Kreditoren nicht ziehen lassen; er fragte an, ob man ihm nicht ein gewisses Kapital vorschießen könnte? er wollte seinen Gehalt verschreiben und jährlich ein paar hundert Gulden nebst den Interessen baraus abtragen; dies wurde ihm aber rundaus abgeschlagen: bagegen tröstete ihn Eisenhart, daß sich seine Gläubiger wohl würden zufrieden geben, wenn fie nur einmal faben, dag er Mittel hätte, sie mit der Zeit befriedigen zu können. Indessen wußte das Stilling besser, sein persönlicher Kredit war allzusehr geschwächt, achthunbert Gulben wenigstens mußten bezahlt werden, sonst ließ man ihn nicht ziehen; boch er faste unüberwindlichen Muth und hoffte, wo nichts zu hoffen war!

Run verschwieg er diesen Borfall keineswegs, er erzählte ihn seinen Freunden, und diese erzählten ihn wieder; es gab, also ein allgemeines Stadtgeschwätz, der Doktor Stilling solle Professor werden: nichts war nun den Schönenthalern lächerlicher, als das: "Stilling Prossessor!" — Wie kommt der dazu? — er versteht ja nichts, das ist klare Windbeutelei, er erdichtet das, bloß um sich groß zu machen, u. s. w. Während der Zeit ging aber Alles seinen Sang fort: der akademische Senat in Rittersburg wählte Stilling zum ordentlichen öffentzlichen Professor der Landwirthschaft, Technologie, Handslung und Vieharzneikunde und schlug ihn dem Chursürsten vor; die Bestätigung erfolgte, und es sehlte also nichts

weiter, als die förmliche Vokation. Daß sich dies Alles bis in den Sommer hinein verzog, ist natürlich.

Jest entzog er sich allmählig seinem bisherigen Beruf; außer einigen wohlhabenden Stadtpatienten, die ihm das nöthige Auskommen verschafften, that er fast nichts mehr in der Medicin, und er widmete sich nun ganz seiner künftigen, ihm so sehr angenehmen Bestimmung. Alle seine staatswirthschaftlichen Kenntnisse lagen in seiner Seele wie ein verworrenes Chaos durcheinander, als künftiger Lehrer mußte er aber Alles in ein System bringen, nichts war ihm leichter, als das, denn seine ganze Seele war System; das staatswirthschaftliche Lehrgebäude entwickelte sich also vor seinen Augen ohne Mühe, und er betrachstete das herrliche Ganze mit innigstem Vergnügen. Ich verweise meine Leser auf seine herausgegebenen vielfältigen Schriften, um sie hier nicht mit gelehrten Abhandlungen auszuhalten.

Ueber biesen angenehmen Beschäftigungen versloß ber Sommer, der Herbst rückte heran, und er erwartete von einem Tag zum andern seinen Beruf. Was geschah?— in der ersten Septemberwoche erhielt er einen Brief von Eisenhart, der die ganze Sache wieder gänzlich versnichtete!— Bei dem Zug des Churfürsten nach Baiern war das Projekt entstanden, die Kameralakademie nach Mannheim zu verlegen; hier waren nun Männer von allerhand Sattung, welche Stilling's Lehrstuhl bekleiden sollten und konnten. Eisenhart beklagte sich und ihn, allein es war nicht zu ändern.

Jest war sein Zustand völlig unbeschreiblich: er und sein armes Weib saßen beisammen auf ihrem Kämmerlein und weinten um die Wette: nun schien Alles verloren

zu sein; er konnte sich lange nicht besinnen, nicht erholen, so betäubt war er. Endlich warf er sich hin vor Gott, demüthigte sich unter seine gewaltige Hand und übergab sich, sein Weib und seine zwei Kinder an die väterliche Leitung des Allgütigen, und beschloß nun, ohne das geringste Murren, wieder zur praktischen Medicin überzusgehen und Alles zu dulden, was die Vorsehung über ihn verhängen würde. Nun sing er wieder an auszugehen, Freunde und Bekannte zu besuchen und ihnen sein Unglück zu erzählen; seine Praris spann sich wieder an, und es hatte das Ansehen, als wenn's ihm besser gehen sollte, wie vorher. Er ergab sich also ganz und war ruhig.

Den Kennern ber göttlichen Wege wird ohne mein Erinnern bekannt sein, daß dies Alles genau Methode ber Vorsehung ist: Stilling war mit Leidenschaft unb unreiner Begierbe bem Ziel entgegen gelaufen, ce hatte sich Stolz, Eitelkeit, und wer weiß nicht, was Alles, mit eingemischt, in dieser Verfaffung wäre er mit brausendem Emporbrang nach-Rittersburg gekommen und gewiß nicht glücklich gewesen. Es ist Marime ber ewigen Liebe, daß sie ihre Zöglinge geschmeidig und ganz in ihren Willen gelassen macht, ehe sie weiter geht. Für jest glaubte Stilling also fest, er solle und musse Arzt bleiben, und seine Gelassenheit ging so weit, daß er die Bokation sogar nicht mehr wünschte, sondern ganz gleichgültig war. Gerade so ging's ihm auch ehemals, als ihm sein Hand= werk so zuwider war; er eilte mit Ungestüm von Schau= berg weg und zu Herrn Hochberg; wie erbarmlich es ihm ba erging, bas habe ich in seiner Wanberschaft befchrieben! Run tam er zum feligen Meifter Isaat, mar ruhig und wollte gerne Handwerksmann bleiben, so

daß ihn Herr Spanier aus seinem Stand herausnö=

thigen mußte.

Die Schönenthaler bliesen indessen wieder wacker Alarm, denn nun war es ausgemacht, daß die ganze Sache Stilsling's Ersindung, und bloß aus Eitelkeit ersonnen gewesen war; das socht ihn aber wenig an, die Gewohnsheit hatte ihn abgehärtet, er sah und hörte so etwas nicht mehr; tief ergeben in Gottes Willen, lief er vom Morgen früh bis des Abends spät zu seinen Kranken', und Christine rüstete sich auf den Winter, indem sie, nach ihrer Gewohnheit, allerhand Gemüse einmachte, das Haus ausweißen und repariren ließ u. s.

Nun kam acht Tage vor Michaelis plötzlich und unerwartet seine Vokation; ruhig und ganz ohne Ungestüm empfing er sie — doch war ihm innig wohl, er und seine Gattin lobten Gott, und sie singen an, sich zum Abzug und zur weitern Reise zu rüsten. Die Kameralsakabemie blieb nun zu Rittersburg, weil sich bei ihrer Versehung zu viele Schwierigkeiten gefunden hatten.

Ich habe Stilling's erste Kur beschrieben; ich will auch seine letzte schildern, denn sie ist nicht weniger merk=

würdig.

Eine gute Stunde oberhalb Schönenthal wohnte ein sehr rechtschaffener, gottesfürchtiger und reicher Kaufmann, Namens Kreds, seine Gattin gehörte, in Ansehung ihres Kopses und Herzens, unter die Edelsten ihres Geschlechts, und sie hatten Beide Stillingen oft gebraucht, denn sie kannten und liebten ihn. Nun hatten sie einen Hausslehrer bei ihren Kindern, einen alten siebenzigjährigen Maun, der ein Sachse von Geburt war und Stoi hieß. Dieser Mann war einer von den sonderbarsten Menschen: lang,

hager und sehr ehrwürdig von Ansehen; voller Kenntnisse und mit der erhabensten Tugend ausgerüstet, besaß er eine aus Religionsgründen entstandene Kaltblütigkeit, Selassenheit und Ergebenheit in Sottes Willen, die fast ohne Beispiel ist; alle Bewegungen und Stellungen seines Körpers waren anständig, sein ganzes Dasein natürlich seierlich, und Alles, was er sprach, war abgewogen, jedes Wort war ein goldener Apfel in einer silbernen Schale; und was so sehr vorzüglich an diesem vortresslichen Mann war, das war seine Bescheidenheit und Behutsamkeit im Urtheil: er sprach nie von anderer Menschen Fehler, sondern er bedeckte sie, wo er konnte, und sah bloß auf sich. Stoi war ein Muster des Menschen und des Christen.

Dieser merkwürdige Mann bekam das Scharlachfriesel. Der Gang der Krankheit war natürlich, und wie geswöhnlich nicht gefährlich; endlich zog sich die ganze Materie in den rechten Arm, welcher über und über scharlachroth wurde und den Patienten so brannte und juckte, daß er's nicht länger auszuhalten vermochte. Stoi hatte sich in seinem Leben um nichts weniger bekümmert, als um seinen Körper, er betrachtete ihn als ein gelehntes Haus, immer war er mäßig und nie krank gewesen, folglich wußte er auch von keiner Behutsamkeit und von keiner Gesahr; er läßt sich also einen Eimer kalt Wasser bringen, und steckt den Arm hinein die auf den Boden; das that ihm wohl, der Brand und das Jucken verging und mit ihm die Köthe und der Ausschlag, er zog also den Arm wieder heraus und siehe, er war wie der andere.

Stoi war froh, daß er sich so leicht geholfen hatte. Indessen bemerkte er aber gar bald, daß der Arm seine Empfindungen verloren hatte, er kniff sich in die Haut und fühlte nichts, er fühlte den Puls an diesem-Arm, und siehe, er stand ganz still, er fühlte ihn am Hals und er schlug regelmäßig; kurz, er war übrigens vollskommen gesund. Wenn er seinen Arm bewegen wollte, so fand er, daß er das nicht konnte, denn er war wie todt; nun traute er doch der Sache nicht recht, daher ließ er einen benachbarten Arzt kommen; dieser erschrack, wie billig, er belegte den Arm mit Zugpstastern, hieb ihn mit Nesseln, aber Alles umsonst, er blieb unempfindlich. Nach und nach singen die Finger an zu saulen, und diese Fäulniß schlich allmählig weiter den Arm hinan.

Nun wurden Troost und Stilling gerusen, sie gingen hin und fanden den Arm die bakb an den Ellensbogen dick aufgelausen, schwarzbraun und unerträglich stinkend. So wie sie zur Thüre hereintraten, sing Stoi an: Meine Herren! ich habe eine Unvorsichtigkeit begangen (hier erzählte er die ganze Geschichte); thun Sie Ihre Pflicht, ich bin in der Hand Gottes, ich bin siebenzig Jahre alt und wohl zufrieden mit jedem Ausgang, den die Sache nimmt.

Die beiden Aerzte berathschlagten sich; sie sahen wohl ein, daß der Arm abgenommen werden nußte; indessen glaubten sie doch, noch vorher ein Mittel versuchen zu müssen, wodurch die Operation erleichtert werden könnte. Herr Troost nahm also ein Messer und zerschnitt die Gegend, wo der kalte Brand aushörte, rund herum mit vielen Schnitten; von dem Allem empfand der Patient nichts; dann machten sie Ausschläge von der Brühe der Fieberrinde und verordneten auch, diese Brühe- häusig innerlich zu gebrauchen.

Des andern Tages wurden sie wieder gerufen und

ersucht, die Instrumente zum Abnehmen des Arms mitzubringen. Dieses thaten sie und wanderten sort. Als sie hinkamen, sanden sie den Patienten mitten in der Stude auf einem Feldbett liegen; rundum längs der Wände standen allerhand junge Leute, männlichen und weiblichen Seschlechts, welche stille Thränen vergossen und beteten. Stoi aber lag ruhig da und zeigte nicht die mindeste Furcht. Meine Herren! sing er an, ich kann den Sestank nicht ertragen, nehmen Sie mir den Arm ab, und zwar über dem Ellenbogen, nahe an der Schulter, wo er gewiß noch gesund ist; ob der Stumpen hernach einen Zoll länger oder kürzer ist, darauf wird wohl nichts ankommen. Stilling und Troost sanden das richtig, und versprachen bald fertig zu sein.

Ob nun gleich bei der furchtbaren Zurüftung Alle zitterten, so zitterte doch Stoi nicht, er streiste und wickelte das Hemb hinauf die über die Schulter, und zeigte den Ort, wo der Arm abgenommen werden sollte. Stilling und Troost konnten sich beide des Lächelns nicht enthalten: als Letterer die Klemmschraube brachte, um die Pulsader zuzuschrauben, so half er sie ganz ruhig und gelassen anlegen, sogar wollte er den Arm bei dem Schnitt helsen halten; dies verwehrte ihm aber Stilling, im Gegentheil bückte er sich auf das Angesicht des Greises, lenkte es von der Operation ab, und sprach mit ihm von andern Sachen; während der Zeit machte Troost den Schnitt durchs Fleisch dies auf den Knochen; Stoi that nur einen Seuszer und sprach fort. Nun wurde auch der Knochen abgesägt, und dann der Stumpe verbunden.

Dieser ganze Kasus war merkwürdig: Herr Troost ließ die Klemmschraube ein wenig nach, um zu sehen, ob die Pulsader springen würde, allein sie sprang auch da nicht, als sie ganz weggenommen wurde; kurz, diese Frieselmaterie hatte sich oben am Arm in eine Geschwulsk zusammengezogen, welche die Pulsader und Nerven fest zusammendrückte; das erfuhr man aber erst nach seinem Tode.

Alles ließ sich gut an, es erfolgte eine gute Eiterung. und man glaubte ber Heilung gewiß zu sein, als Stil= ling abermal schleunig gerufen wurde; er lief hin und fand nun ben guten Stoi röchelnd, sehr schwer ath= mend. Ich habe abermal eine Thorheit begangen, stam= melte ihm ber Kranke entgegen, ich stand auf — ging ans Fenster — eine kalte Nordluft blies an meinen Arm — ich fing an zu frieren, die Materie ist mir auf die Brust getreten — ich sterbe — auch gut! — thun Sie noch Ihre Pflicht, Herr Doktor, damit hernach die Welt nicht über Sie lästern möge. Stilling machte den Verband los und fand die Wunde völlig trocken, er streute spanisch Fliegenpulver über sie her, und umgab ben ganzen Stumpen mit Zugpflastern; bann verordnete er auch andere dienliche Mittel, allein Alles half nicht. Stoi starb ihm unter ben Bänben.

Jett ein großes Punktum hinter meine medicinische Praris, sagte Stilling zu sich selbst; er begleitete den guten Stoi zum Grabe, und begrub ihn mit seinem bisherigen Beruf. Doch beschloß er, die Staarkuren auf immer beizubehalten, bloß darum, weil er darin so glücklich und die Kur selbst so wohlthätig war; dann aber machte er sich's auch zum Gesetz, sich dafür in Zukunft nichts mehr bezahlen zu lassen, sondern sich dadurch ein Kapital für jene Welt zu sammeln.

Nun rückte ber Zeitpunkt heran, wo er Schönenthal

verlassen und nach Rittersburg ziehen mußte: es war schon tief im Oktober, die Tage waren also kurz, die Witterung und bie Wege schlimm, und endlich war er verbunden, mit dem Aufang des Novembers seine Collegia anzufangen, indessen war noch vorher eine steile Klippe zu übersteigen; — achthundert Gulden mußten bezahlt sein, eher konnte er nicht ziehen. Verschiedene Freunde riethen ihm, er sollte bonis cediren und seinen Rreditoren Alles hingeben. Allein das war Stilling's Sache nicht. Rein! Nein! sagte er, Jeber soll bis auf den letzten Heller bezahlt werden, das verspreche ich im Namen Gottes, er hat mich geführt, und wird mich gewiß nicht zu Schanden werben lassen; ich will nicht zum Schelmen werben, und ihm, meinem himmlischen Führer, aus der Schule laufen. Ja, Alles gut! antwortete man ihm, was wollen Sie aber nun machen? — Bezahlen können Sie nicht, wenn man Sie nun mit Ihren Mobilien in Arrest nimmt, was fangen Sie bann an ?

Das überlasse ich alles Gott, versetzte er, und bekümmere mich nicht darum, denn es ist seine Sache.

Er fing also an, das, was er mitnehmen wollte, einzupaden und nach Frankfurt zu versenden; zum Verstauf des Uebrigen setzte er einen Tag zur Auktion an. Alles ging ungehindert von Statten und Niemand rührte sich: er sandte ab und empfing Geld, ohne daß der minsbeste Einspruch geschah; sogar bestellte er den Postwagen bis auf Rüsselstein für sich, seine Frau und zwei Kinder, auf nächstsolgenden Sonntag, und also acht Tage vorher. Indessen steate man ihm unter der Hand, daß sich ein paar Gläubiger verabredet hätten, ihn arretiren zu lassen: denn da das Bischen Hausrath, das er überhaupt

besaß, so viel wie nichts war, so hatten sie sich an nichts gekehrt, und sie glaubten, wenn sie ihn so in seiner Laufbahn hinderten, so würden sich Leute finden, die ihn ranzionirten. Stilling zitterte innerlich vor Angst, doch vertraute er fest auf Gott.

Den folgenden Donnerstag kam sein Freund Troost mit froher, lächelnder Miene und nassen Augen zur Thüre hereingetreten, er trug schwer an seiner Tasche. Freund! sing er an, es geht wieder auf Stilling's Weise, und er zog einen leinenen Sack mit Laubthalern heraus und warf ihn auf den Tisch. Stilling und Christine

sahen sich an und fingen an zu weinen.

Wie geht das zu? fragte er seinen Freund Troost. Das geht so zu, antwortete dieser: ich war bei einem gewissen Kausmann, den er auch nannte, ich wußte, daß Sie ihm sechzig Thaler schuldig sind, ich bat ihn also, er möchte Ihnen die Schuld streichen; der Kausmann lächelte und sagte: das nicht nur, ich will ihm noch sechzig dazu schenken, denn ich weiß, wie sehr er in der Klemme sit; er zahlte mir also das Gelb und da ist es; jett haben Sie schon beinahe den achten Theil von dem, was Sie brauchen; aber nun will ich Ihnen einen Rath geben: Morgen müssen Sie bei allen Bekannten Abschied nehmen, damit Sie den Samstag ruhig sind, und sich also zur Reise anschieden können. Seien Sie getrost und sehen Sie zu, was Gott thun wird.

Stilling folgte und fing an, des Freitag Morgens Abschied zu nehmen; der Erste, zu welchem er ging, war ein reicher Kaufmann; so wie er zur Thüre hineintrat, kam ihm dieser entgegen und sagte: Herr Doktor! ich weiß, Sie kommen, Abschied zu nehmen, ich habe Sie nie verkannt, Sie waren immer ein rechtschaffener Mann, als Arzt konnte ich Sie nicht brauchen, denn ich war mit dem meinigen zufrieden; Gott hat mich auch aus dem Staub erhoben und zum Mann gemacht, ich erkenne, was ich ihm schuldig bin; haben Sie die Güte, diese Erkenntslichkeit in seinem Namen anzunchmen, beschämen Sie mich nicht mit einem Abschlag, und versündigen Sie sich nicht durch Stolz. Damit umarmte und küßte er ihn und steckte ihm ein Köllchen von zwanzig Dukaten, solglich hundert Gulden, in die Hand. Stilling erstarrte und der edle Wohlthäter lief sort. Erstaunen ergriff ihn bei dem Schopf, wie jener Engel den Habakuk, er wurde wie emporges hoben von hoher Freude und ging weiter.

Doch, was halte ich meine Leser auf? — mit größter Schonung und Bescheibenheit wurden ihm Erkenntlichkeiten aufgedrungen; und wie er des Abends fertig war und nach Hause kam — und nachzählte — was hatte er? — genau achthundert Gulden! —

nichts mehr und nichts weniger.

Solche erhabene Scenen werden durch Beschreibung und durch die glänzendsten Ausbrücke nur geschwächt — ich schweige — und bete an! Gott wird Euch sinden, ihr geheimen Schönenthaler Freunde! ich will Euch am Tage der Bergeltung hervorziehen und sagen: Siehe Herr, die waren's, die mich Verlassenen erretteten, sohne ihnen nach beinen großen Verheißungen überschwenglich; und Er wird's thun. Dir aber, auserwählter und unwandelbarer Freund Troost! Dir sage ich nichts. Wenn wir einmal Hand in Hand die Sesilbe jener Welt durchwallen, dann läßt sich von der Sache reden. Ich habe bisher hin und wieder den Charakter der Schönenthaler nicht zum besten ges

schildert, und es ist leicht möglich, daß viele meiner Leser gegen diesen Ort überhaupt einen widrigen Eindruck bestommen: ich muß selbst gestehen, daß ich mich dieses Einsbrucks nicht erwehren kann, das trifft aber die wenigen Selen nicht, die dort — selbst unter dem Ringen nach Reichthum seuszen, oder doch — neben ihrem Beruf auch die hohe Empfindung nähren, die wahre Gottess und Menschenliebe immer zu unzertrennlichen Gefährten hat. Diese Schönenthaler Bürger können mir also nicht versargen, daß ich die Wahrheit schreibe; um ihretwillen segnet Gott diesen blühenden Ort, und es gereicht ihnen zur Shre vor Gott und Menschen, daß sie unter so vielen Versuchungen Muth und Glauben behalten und sich nicht vom Strom hinreißen lassen.

Borzüglich werden aber die dortigen Pietisten das Wehe über mich ausschreien, daß ich sie so öffentlich darsstelle, wie sie sind — auch dies trifft nur die unter ihnen, die es verdient haben, warum hängen sie auch den Schild der Religion und Gottesfurcht aus und thun dann nicht, was ihnen Religion und Gottesfurcht gebeut? — In unsern Zeiten, da das Christenthum von allen Seiten bestämpft und der Lästerung ausgesetzt ist, muß der rechtschaffene Verehrer der Religion wirken und schweigen, außer wo er reden muß. Doch, was halte ich mich mit Entschuldigung auf? Der Herr wird's sehen und gerecht richten!

Ich habe lange des Herrn Frieden ber gs und seiner Familie nicht gedacht, nicht erzählt, wie sich dieser edle Mann mit den Seinigen bei Stilling's Ruse nach Ritztersburg betrug.

Friedenberg war Fabrikant und Kaufmann, er,

seine Frau und Kinder waren äußerst fleißig, sparsam und thätig, ihre Anhänglichkeit an die Religion hatten sie vor jeder Verschwendung und vor allen Lustbarkeiten der großen Welt bewahrt; er hatte mit Nichts angefangen und war boch unter bem göttlichen Segen zu einem zwar nicht reichen, aber doch wohlhabenden Manne geworden; daher hatte sich eine Gesinnung bei ihm und den Seinigen herrschend gemacht, die Stillingen nicht günstig war. Sie hatten keinen Begriff von dem Charakter eines Ge= lehrten, überhaupt hatte die Gelehrsamkeit keinen hohen Werth bei ihnen: was nicht das Vermögen vermehrt, war ihnen sehr gleichgültig, als Kaufleute hatten sie ganz recht; allein sie waren auch deßwegen nicht fähig, Stillingen gehörig zu beurtheilen, benn bieser rang nach Wahrheit und Kenntnissen; die unaufhörliche Ueberlegung, wie jeden Augenblick etwas zu verdienen ober zu ersparen sei, konnte unmöglich einen Geist erfüllen, deffen ganzer Wirkungs= freis mit höhern Dingen beschäftigt war, baher entstand nun eine Art von Rälte, die Stilling's gefühlvolles Herz unsäglich schmerzte; er suchte seinem Schwiegervater die Sache in ihrer wahren Gestalt vorzustellen, allein cs blieb dabei: ein Mann muß sich reblich nähren, bas ist seine erste Pflicht; die zweite ist bann freilich die, auch ber Welt zu nüten. Ganz recht, bachte Stilling, kein Mensch in der Welt kann's dem

edlen Mann verargen, daß er so urtheilt. Bei dem Ruf nach Rittersburg war Friedenberg nicht bloß gleichgültig, sondern gar mißmuthig; denn da er nun einmal seinen Schwiegersohn für einen schlechten Haushälter hielt, so glaubte er, eine fire Besoldung würde ihm eben so wenig helsen, als sein Erwerb in Schönen= thal: und da er für seine Schulden Bürge geworden war, so befürchtete er, er würde nun die ganze Bürde allein tragen und vielleicht am Ende Alles bezahlen müssen. Stilling's Herz litt bei dieser Lage entsetlich, er konnte nichts dagegen einwenden, sondern er mußte die Hand auf den Mund legen und schweigen, aber aus seinem beklemmten Herzen stiegen unaushörlich die brünstigsten Seuszer um Hülfe zum Vater im Himmel empor; sein Vertrauen wankte nicht und er glaubte gewiß, Gott werde ihn herrlich erretten und seinen Glauben krönen. Indessen versprach er, seinem Schwiegervater jährlich ein paar hundert Gulden abzutragen und so immerfort die Last zu erleichztern; dabei blieb's und Frieden berg willigte in seinen Abzug.

Des Sonnabends ging nun Stilling mit seiner Christine und beiden Kindern nach Rasenheim, um Abschied zu nehmen. Die Schmerzen, welche bei solchen Gelegenheiten gewöhnlich sind, wurden jetzt durch die Lage ber Sachen sehr erleichtert. Doch fürchtete Stilling, seine Gattin möchte ben Sturm ber Empfindungen nicht ertragen, allein er irrte sich; denn sie empfand noch viel tiefer, als er, wie sehr sie und ihr Mann mißkannt worden; sie war sich bewußt, daß sie nach allen ihren Kräften gespart hatte, daß ihr Aufzug für die Frau eines Doktors außerorbentlich mäßig und weit geringer sei, als ber Kleibervorrath ihrer Schwestern; und endlich, daß sie weder in Essen noch Trinken, noch in Mobilien mehr gethan hatte, als sie verantworten konnte: sie war also muthig und froh, benn sie hatte ein gutes Gewissen. Als baher ber Abend heranrückte und ihre ganze Familie im Kreis herumsaß und trauerte, so schickte sie ihre beiden

Kinder, nachdem sie ihre Großeltern gesegnet hatten, weg, und nun trat sie in den Kreis, stand hin und sagte:

"Bir reisen fort in ein fremdes Land, das wir nicht "kennen; wir verlassen Eltern, Geschwister und Verwandte, "und wir verlassen das Alles gerne, denn nichts ist da, "das uns den Abschied schwer macht; Kreuz und Leiden "ohne Zahl hat uns Gott zugeschickt, und Niemand hat "uns geholsen, erquickt, getröstet; nur Gottes Gnade hat "uns durch fremde Hülse vor dem gänzlichen Untergang "gerettet. Ich gehe mit Freuden. Vater, Mutter, Brüder, "Schwestern, lebt so, daß ich Euch Alle vor dem Throne "Gottes wieder sinden möge!" —

Damit kußte sie Eines nach dem Andern die Reihe herum und lief fort, ohne eine Thräne zu vergießen; Stilling nahm nun auch, aber mit vielen Thränen,

Abschieb und wanberte ihr nach.

Des folgenden Morgens setzte er sich mit seinem Weib und Kindern in den Postwagen und fuhr fort.

So wie sich Stilling von dem Schauplatz seiner sechsundeinhalbjährigen feurigen Prüfung entfernte, so erweiterte sich sein Herz, seine ganze Seele war Dank und hohes Gefühl der Freude. Nichts bringt reineres Verzgnügen, als die Etsahrungen, die uns überstandene Leiden gewähren — gereinigter und immer verklärter treten wir aus jedem Läuterungsseuer hervor; und auch das ist einziges und unschätzbares Verdienst der Religion Jesu, welches keine andere jemals gehabt hat: sie lehrt uns die Sünde und die Leiden kennen. Dazu kam nun noch die frohere Aussicht in die Zukunst, eine ganz seiner bisherigen Führung und seinem Charakter anges

messene Bestimmung, ein Beruf; der ihm ein gewisses Stück Brod verschaffte und Tilgung seiner Schulden hoffen ließ, und endlich ein Publikum, das keine Vorurtheile gegen ihn haben konnte. Das Alles goß ticken Frieden in seine Seele.

Des Mittags fand er einen Theil der Schönensthaler geschlossenen Gesellschaft im Wirthshause, welche das Abschiedsmahl hatten bereiten lassen; hier speiste er und verabschiedete sich von diesen vortrefslichen Männern, und nun reiste er auf Rüsselstein zu. Zwei seiner Schwäger begleiteten ihn auch dis dorthin, und gingen dann wieder zurück. Von Rüsselstein nahm er einen geringen Wagen dis Cöln, und dort einen andern dis Frankfurt. Zu Koblenz besuchte er die berühmte Frau Kanzlerin Sophie von la Roche, er war ihr durch seine Lebensgeschichte schon bekannt; dann reiste er weiter dis Frankfurt, wo er seine alten Freunde, vorzüglich aber den Herrn Pfarrer Kraft besuchte, der ihm außerordentliche Liebe und Freundsschaft bezeigte.

Nach einem Rasttag ging er wegen des großen Gewässers über Mainz, Worms und Frankenthal nach Mannheim, wo er von Herrn Eisenhart mit offenen Armen empfangen wurde. Hier fand er nun, wegen seiner im Druck erschienenen Geschichte, viele Gönner und Freunde. Allenthalben erwies man ihm Gnade, Freundschaft, Liche und Zärtlichkeit: wie wohl das ihm und seiner Christine nach so langer Zertretung und Verachtung that, bas ist nicht zu beschreiben. Nun gab ihm aber auch Eisenhart verschiedene wichtige Erinnerungen: Stils ling's Geschichte hatte, bei allem Beisall in dortigen Gegenden, ein Vorurtheil des Pietismus erweckt, Jeder hielt ihn für einen Mann, ber benn doch immer ein feiner Schwärmer sei, und vor dem man sich in dieser Rücksicht in Ucht zu nehmen habe; daher wurde er gewarnt, nicht zu viel von der Religion zu reden, sondern nur durch Rechtschaffenheit und gute Handlungen sein Licht leuchten zu lassen, denn in einem Lande, wo die katholische Resligion die herrschende sei, müsse man sehr vorsichtig sein. Das Alles sah Stilling ein und versprach daher heilig, Alles sehr wohl zu beobachten; indessen mußte er herzlich lachen: denn zu Schönenthal war er ein Freigeist, und hier nun ein Pietist — so wenig Wahrheit enthalten die Urtheile der Menschen.

Nun ging die Reise in das waldigte und gebirgigte Austrasien; ungeachtet der rauhen Jahreszeit und der entblätterten todten Natur staunte doch Stilling rechts und links die steilen Gebirge und Felsen, die uralten Wälder und die allenthalben an den Klippen hängenden ruinirten alten Ritterwohnungen an, Alles sah ihm so vaterländisch aus; es war ihm wohl, und bald sah er dort in der Ferne das waldumkränzte Rittersburg mit allen seinen alten Thürmen liegen; seine Brust erhob sich und das Herz pochte stärker, je mehr er sich dem Schauplatz seiner künstigen Bestimmung näherte. Endlich suhr er in der Abenddämmerung zum Thore hinein; so wie sich seine Kutsche links herum lenkte und durch die enge Gasse sortsuhr, hörte er eine Mannsstimme rechter Hant! rufen, der Kutscher hielt.

Ist der Herr Professor Stilling in der Kutsche? Ein doppeltes Ja! erscholl aus dem Wagen; nun, so steigen Sie aus, mein auserwählter, theurer Freund und College! hier sollen Sie logiren.

Der sanfte, liebevolle und unerwartete Ton rührte Stilling und seine Gattin bis zu Thränen, sie stiegen aus und fielen bem Herrn Professor Siegfrieb unb seiner Shefreundin in die Arme; bald erschien auch ber andere College, der Herr Professor Stillenfeld, dessen eingezogener, stiller und ruhiger Charakter Stilling's Aufmerksamkeit am meisten auf sich zog; Stillenfeld war noch unverheirathet, Siegfried aber hatte schon ein Kind; dieser und seine Gattin waren vortreffliche Menschen, voller Wärme für die Religion und alles Gute, und zugleich menschenliebend bis zur Schwärmerei; babei war Siegfried ein sehr gelehrter, tiefdenkender philo= fophischer Mann, bessen Hauptneigung die Gottesgelehrt= heit war, die er auch ehemals studirt hatte; hier aber lehrte er das Natur= und Völkerrecht und die Polizei=, Finanz= und Staatswirthschaft. Stillenfeld hingegen war ein sehr feiner, ebler und rechtschaffener Mann, voller System, Ordnung und mathematischer Genauigkeit; in ber Mathematik, Naturlehre, Naturgeschichte und Chemie hatte er schwerlich seines Gleichen. Unserm Stilling war wohl bei diesen Männern, und sein Weib schloß sich balb an die Frau Professorin Siegfried an, welche sie nun in Allem unterrichtete und ihr die Haushaltung einrichten half.

Freilich war der Abstand zwischen Schönenthal und Rittersburg groß: alte unregelmäßige Häuser, nies brige Zimmer mit Balken in die Kreuz und Quere, kleine Fenster mit runden oder seckseckigten Scheiden, Thüren, die nirgends schloßen, Oesen von erschrecklicher Größe, auf welchen die Hochzeit zu Kana in Galiläa mit ihren zwölf steinernen Wasserkrügen in halb erhabener Arbeit

gar erbaulich zu sehen war, bann eine Aussicht in lauter traurige Tannenwälder, nirgends ein rauschender Bach, fondern ein schlangenförmig hinkriechendes morastiges Wasser u. s. w. Das Alles machte freilich einen sonders baren Contrast mit den vorher gewöhnten Gegenständen; Christine hatte auch oft Thränen in den Augen, allein man wird nach und nach mit Allem vertraut, und so gewöhnten sich Beide in ihre neue Lage und waren von Herzen zufrieden.

Jest schrieb nun Stilling sowohl nach Rasensheim an seinen Schwiegervater, als auch nach Leinsborf an seinen Vater, und nach Lichthausen an seinen Oheim, und schilberte diesen Freunden seine ganze Lage nach der Wahrheit; wobei er dann zugleich überall die herrlichen Aussichten, die er in die Zukunft hatte, keinesswegs vergaß. Johann und Wilhelm Stilling waren über diesen neuen Aussichwung ihres Heinrichs voller Staunen, sie sahen sich an und sagten gegen einander: Was wird noch aus ihm werden? Friedenberg hingegen freute sich nicht sonderlich, statt dessen war seine Antwort voll väterlicher Ermahnungen, nur gut hauszuhalten; für die Ehre, die seinem Schwiegersohn und seiner Techter dadurch wiedersuhr, daß er nun Prosessor war, hatte er kein Gefühl; überhaupt rührte ihn Glanz und Ehre nicht.

Weil ihm sein System, bas er sich von der Staats= wirthschaft gemacht hatte, sehr am Herzen lag, so wen= bete er den ersten Winter an, es in seinem Lehrbuch auszuarbeiten und zugleich über die geschriebenen Bogen ein Collegium zu lesen; im Frühjahr wurde dies Buch in Mannheim unter dem Titel: Versuch einer Grundlehre sämmtlicher Kameralwissenschaften, gedruckt; es sand, ungeachtet seiner Fehler und Unsvollkommenheit, vielen Beisall, und Stilling sing nun an, seiner Bestimmung vollkommen gewiß zu sein, er fühlte sich ganz in seinem natürlichen Fache, Alles, was ihm sein Amt zur Pflicht machte, war auch zugleich seine größte Freude. Man kann sich keine glücklichere Lage benken, als die, in welcher er sich jest besand, denn auch das Publikum, in welchem er lebte, liebte, ehrte und schätzte ihn und seine Christine über die Maßen; hier hörte alles Schmähen, alles Lästern auf; hätte ihm von Schönenthal aus nicht ein beständiges Ungewitter wegen seiner Schulden gedroht, so wäre er vollkommen glücklich gewesen.

Den folgenden Sommer las er nun die Forstwissensschaft, Landwirthschaft und Technologie: denn er begnügte sich nicht bloß mit den Wissenschaften, die ihm aufgestragen waren, sondern er brannte vor Verlangen, sein System so weit auszufüllen, als ihm in seiner Sphäre möglich war; und da die bekannten Lehrbücher nicht in seinen Plan paßten, so nahm er sich vor, über alle seine Wissenschaften selbst Compendien zu schreiben, wozu er sich also von Anfang an rüstete.

Stilling war bisher von seinem himmlischen Schmelzer ausgeglüht und zu einem brauchbaren Wertzeug aus dem Groben gearbeitet worden: nun fehlte ihm noch die Feile und die Politur; auch diese wurde nicht vergessen: denn es bildeten sich von ferne Anlagen, die die letzte Hand an das Wert legen sollten, und die ihm endlich noch schwerer wurden, als Alles, was er bisher ausgestanden hatte.

Die staatswirthschaftliche Gesellschaft, wobon er nun auch ordentliches Mitglied war, wirkte mit unaussprech= lichem Segen und Fortgang für ihr Baterland; und bie Pfalz tann ihr in Ewigkeit ihre Bemühungen nicht genug. verbanken; dies ist Wahrheit und nicht Compliment. Sie errichtete die Kameralschule, legte eine Fabrik an, die sehr blüht und vielen hundert Menschen Brod gibt, und von biesem Allem war der Herr Rath Gisenhart das erste und lette Triebrad, das eigentliche Gewicht an ber Uhr. Dann aber hatte sie auch ein Landgut auf bem Dorfe Siegelbach, anderthalb Stunden von Rittersburg gekauft, wo sie allerhand neue kandwirthschaftliche Bersuche machen und den Bauern mit guten Beispielen vor= gehen wollten; dies Gut war bisher von Verwaltern betrieben worden, aber Alles schlug fehl, nichts wollte gerathen, benn alle Umftanbe waren bem Glück entgegen. Als nun Stilling-nach Rittersburg kam, so wurde ihm, als Lehrer der Landwirthschaft, die Verwaltung über= geben; er nahm bieses Nebenamt an, benn er glaubte, der Sache völlig gewachsen zu sein. Der Verwalter wurde also abgeschafft und Stillingen die ganze Sache über= tragen; dies geschah sofort bei dem Antritt.seines Lehramts.

Als er nun nach Siegelbach kam und Alles genau untersuchte, so fand er einen großen schönen, mit Quaderssteinen gepflasterten Viehstall, ganz nach der neuen Art eingerichtet; in demselben zwanzig magere Gerippe von Schweizerkühen, welche alle zusammen täglich drei Schoppen Wilch gaben, das wahre Bild von Pharaons sieben mageren Kühen; dann standen da zwei Arbeitspferde mit zwei Füllen, und draußen, in besondern Stallungen, eine ziemliche Heerde Schweine, und ungeachtet es erst No=

vember war, so war doch schon alles Heu längst verfüttert, und an Stroh zum Streuen war gar nicht zu benken. Es fehlte also in der Haushaltung an Milch und Butter, und Futter für so viele große Mäuler, Schlünde und Mägen. Das schlug nun bem guten Professor gewaltig aufs Herz, er wandte sich geraden Weges an die Gesell= schaft, hier aber fand er keine Ohren, Jeder sagte ihm: er musse so gut thun, als er könne, Jeder war bes ewigen Zahlens mübe. Jest sehlte es nun Stillingen wieder an der nöthigen Klugheit; er hätte sofort abtreten und die Verwaltung wieder abgeben sollen; allein das that er nicht, er war gar zu sehr für das ganze Institut eingenommen und glaubte, seine Ehre sei mit der Ehre desselben auf's Genaueste verbunden, er musse es also burch= setzen, und eben dies war sein Unglück. Das erfte, was er vornahm, war der Verkauf ber Hälfte des Vichstandes, benn er hoffte, mit dem daraus gelösten Kapital so viel Futter und Strob zu kaufen, daß er die andere Hälfte füglich durchbringen könnte. Er veranstaltete also eine gerichtliche Auktion und erstaunte über ben Zulauf und über die Preise, so daß er gewiß glaubte, er werde den schweren Berg übersteigen; allein wie erschrack er, als er erfuhr, daß die meisten Käufer Gläubiger waren, die an das Gut zu forbern hatten! — Und die andern, denen das Gut nichts zu zahlen hatte, waren arm: er bekam also wenig Geld, und wollte er sich helfen, so mußte er in den Sack greifen, und wo das nicht zureichte, Gelb auf eigenen Rredit aufnehmen.

Freilich hatte er die gegründete Hoffnung, daß im künftigen Sommer die große und gesegnete Ernte Alles überflüssig ersezen und die großen Klee- und Futterstücke seine Kasse von der Bürde befreien würden, und insosern wäre er zu entschuldigen; indessen war es für einen Mann in seinen Umständen immer Leichtsinn, so etwas zu unternehmen, besonders da er die wahre Lage der Sache erstuhr. Gott! wie leicht ist es aber, nach durchkämpsten schweren Trübsalen die Plätchen aussindig zu machen, wo man hätte ausweichen können! Er sei für seine Führung gepriesen!

Bu biesen brohenden Wolken sammelten sich noch an= bere: zu Rittersburg waren die regierenden Personen alle katholisch, und bies nach bem platten Sinn bes Wortes; die Franziskaner hatten die Pfarrbedienung und Seelforge ihrer Gemeinde; diesen Geistlichen war also baran gelegen, bag Dummheit und Aberglauben immer unterhalten werben möchte; vorzüglich war ber Oberbeamte ihr treuer Anhänger. Run hatte sich aber bie Kameralschule baselbst eingenistet, beren Lehrer alle Protestanten waren, biese übten sogar noch Jurisdiction aus; das Alles war ihnen baher natürlicher Weise ein Dorn in den Augen. Run befand fich allba ein gewisser Gelehrter, Namens Spässel, ein sonderbarer Heiliger, so wie es wenige gibt; sein Anzug war sehr nachlässig, mitunter auch unsauber, sein Gang und Wandel schlutterig, alle seine Reben niedrig= komisch, so daß er in allen Gesellschaften den Hanswurst vorstellte. In Geheim war er der Spion eines vornehmen Beiftlichen, der bei bem Churfürsten viel galt, und eben so auch ber Zeitungs= und Mährchenträger bes Oberbe= amten: öffentlich war er ein spöttelnder Wigling über gewisse Gebräuche seiner eigenen Religion; ber aber war unglücklich, ber ihm alsbann half, denn er hatte sich heimlich in die Franziskanerbrüderschaft begeben, ber er treulich anhing.

Schwer fällt es mir, diesen Mann bier öffentlich zur Schau zu stellen: allein er war Werkzeug in der Hand ber Vorsehung, ich kann ihn nicht weglassen: lebt er noch, wird er erkannt, und ist er noch, was er war, so geschieht ihm Recht, und es ist Pflicht, jeden Rechtschaffenen vor ihm zu warnen; ist er aber todt oder wird er nicht erkannt, so schabet ihm meine Schilderung nicht. So lange ein Mensch in diesem Lande der Erziehung und Ver= vollkommnung waltet, so lange ift er ber Besserung unb Rückkehr fähig; wird also Spässel auch nach ben Grund= sätzen seiner Kirche ein ebler, rechtschaffener, wohlthä= tiger Mann, so wird das ganze Publikum, das ihn sonst gerade so kannte, wie ich ihn hier schildere, seine Ge= sinnung ändern, ihn lieben, und es wird in Ritters= burg eben sowohl, als im Himmel, mehr Freude über feine Rückkehr zur Tugend sein, als über neunundneunzig edle Menschen, die einen so schweren Kampf gegen Tem= perament und Charafter nicht gekämpft haben, als er. Dann aber werbe auch ich auftreten und vor aller Welt sagen: Komm, Bruder! vergib, wie ich dir ver= geben habe, du bist besser als ich, denn hast mehrere Feinde überwunden!

Dieser Spässelhatte von jeher gesucht, in die staatswirthschaftliche Gesellschaft aufgenommen, sogar Professor der Vieharzneikunde zu werden; allein man fürchtete sich vor ihm, denn er war ein sehr gefährlicher Mann, der auch noch überdies den Anstand nicht hatte, welcher einem Lehrer so nöthig ist; folglich hatte man ihn mit aller Behutsamkeit entfernt gehalten. Da nun Stilling das Fach der Vieharzneikunde zugleich mit bekam, so war er ihm im Wege. Dazu kam noch etwas: die Gesellschaft hatte eine Büchersammlung, diese wurde wöchentlich eins mal des Abends von sechs bis acht Uhr geöffnet; Stils ling übernahm, diese Lesestunde freiwillig und umsonst zu halten, theils um sich Literaturkenntniß zu erwerben, theils auch seinen Zuhörern dadurch noch mehr zu nützen; dann hatte auch die Gesellschaft allen Gelehrten des Orts erlaubt, in diesen Lesestunden ihre Bücher zu benützen.

Spässel bediente sich dieser Wohlthat selten, doch sing er gegen das Frühjahr an, öfters zu kommen; nun uöthigte aber Stillingen die Siegelbacher Gutsvermaltung, die Sache zu ändern, er mußte nun alle Montag dorthin reisen, und konnte also an diesem Tage wie gewöhnlich die Lesestunde nicht halten, daher verlegte er sie auf den Dienstag Abend. Dies machte er allen Studirenden bekannt und bat sie, es öffentlich zu sagen. Spässel kam indessen drei Montage nach einander an die verschlossene Billet; ich rücke es gerade so ein, wie es war\*:

es Wird wohl darauf Angelegt sein, das mich der herr Brosessor Stilling sor Einen Narren Halten Will — dient aber drauf zur Nachricht, das das Spässels sach nit is —!!! die geselschaft soll ire Leute auf ire Pflicht und schuldigkeit anweisen Spässel

Stilling schlug diesen Zettel in einen Brief an den Direktor, Herrn Rath Eisenhart ein, und berichtete ihm den Hergang; dieser schrieb sofort an Herrn Spässel und stellte ihm die Sache in ihrer wahren Beschaffenheit

<sup>\*</sup> Spaffel schrieb so nicht aus Mangel an Renntniß, sondern aus Driginalität.

höflich und bescheiben vor; allein das war Del ins Feuer gegossen, denn der ehrliche Mann kam zu Stilling und bediente sich solcher hämischer und beleidigender Ausdrücke, daß dieser in die lodernoste Flamme gerieth und den Spässel so geschwind wie möglich zur Thüre hinaus und die Treppe hinunter promovirte, und ihm dann nachrief: Kommen Sie mir ja nicht wieder über die Schwelle, bis Sie ein braver Mann geworden sind!

Dabei blieb's — daß aber Spässel das Alles sehr wohl behielt, um dereinst Rupen daraus zu ziehen, ist

leicht zu benken.

Um diese "Zeit erschien ein abermaliges Metcor am dortigen Horizont. Ein gewisser anmaßlicher Engländer, Namens Tom, hatte als englischer Sprachmeister Land und Sand burchzogen, tausend Plane gemacht, Schlösser in die Luft gebaut, und Alles war mißlungen. war er ein Mann von ungemeinen Talenten, gelehrt und überhaupt ein Genie im eigentlichen Sinne. Die Trieb= feder aller seiner Handlungen was ein unbändiger Stolz ohne Religion; steifer Naturalismus und blindes Schicksal schienen seine Führer zu sein. Die Menschenliebe, dieses schöne Gotteskind, war ihm unbekannt, er liebte nichts als sich selbst; ber Name Sprachmeister war ihm ein Gräuel, ob er gleich im Grunde nichts anders vorstellte, und er führte den Charakter als Professor der englischen Literatur. Die Armuth war ihm eine Hölle, und boch war er höchst arm; benn als ehemaliger wohlhabender Raufmann hatte er die Rolle des großen Herrn gespielt, und darauf, wie leicht zu benken, fallirt. Dieser Mann hielt sich damals in Mannheim auf, und es schien ihm das Rittersburger Institut gerade ein Schauplat zu

sein, wo er sich nähren und Ruhm erwerben könnte. Er hielt beswegen bei Gisenhart an, er möchte ihm zu einer Professorsstelle an der Rittersburger Akademie helfen; Gisenhart, ber freilich bie Brauchbarkeit biefes Mannes, aber auch seinen gefährlichen Charatter kannte, und über das Alles für nöthig hielt, mit der Gnade des Churfürsten hauszuhalten, schlug ihm baher sein Gesuch immer rund ab. Endlich entschloß sich Tom, ohne Befoldung und ohne Ruf hinzugehen, er hielt daher bloß um die Erlaubniß an, bort sich aufhalten und Collegia lesen zu bürfen; dies wurde ihm gerne zugestanden. Gisen= hart schrieb daher an Stilling, dem die Besorgung ber Logis und ber Quartiere für die Studirenden auf= getragen war, er möchte für Herrn Professor Tom eine Wohnung miethen; zugleich schilderte er ihm diesen Mann und bestimmte ihm, wie seine Wohnung beschaffen fein müßte.

Stilling miethete also ein paar schöne Zimmer bei einem Kaufmann und erwartete nun Toms Ankunft.

Endlich, an einem Nachmittag kam die Magd aus einem Wirthshause mit folgendem Zettel an Stilling:

P. P.

Professor Tom ist hier.

Tom.

Hun beobachtete er immer den Grundsat, da, wo er sich und der guten Sache nichts vergeben konnte, den untersten Weg zu gehen. Er nahm also Hut und Stock, um nach dem Wirthshause zu gehen; jett, in dem Augenblicke wurde ihm aber von dem Kausmann angekündigt, daß er den englischen Sprachmeister nicht einziehen ließe, bis er das erste Quartal vorausbezahlt hätte. Gut! sagte Stilling und ging zum Wirthshause; hier fand er nun einen ansehnlichen, wohlgewachsenen Mann, mit einer hohen breiten Stirne, großen starren Augen, magerem Gesicht und spizigem Mäulchen, aus dessen Zügen Geist und Verschlagenheit allenthalben hervorblickte; neben ihm stand seine Frau im Amazonenhabit, und grämender Kummer nagte ihr am Herzen, man merkte das an ihrem schwimmenden Auge und herabhängenden Winkeln des Mundes.

Nach einigen gewechselten Complimenten, wobei Tom tief und gierig die Fühlhörner in Stilling's Seele ein= zubohren schien, sagte dieser: Herr Prosessor! ich habe gesehen, wo Sie abgestiegen sind, kommen Sie mit mir,

um nun auch zu sehen, wo ich wohne.

"Gut!" Dabei spiste er seinen Mund und sah sehr höhnisch aus. Als nun Stilling mit auf seinem Zimmer war, sagte er weiter: Herr Professor! es freut und, einen so wackern Mann hieher zu bekommen, wir wünschen nun von Herzen, daß es Ihnen hier wohl gehen möge.

Tom wandelte unter allerhand Gesichts= und Mie=

nenspielen hin und her und antwortete:

"Ich will's einmal versuchen."

Eins muß ich Ihnen aber sagen, Sie werden es mir nicht übel nehmen: ich habe zwei schöne Zimmer für 70 Gulden bei Herrn R... für sie gemiethet, der chrliche Mann sordert aber ein Quartal der Hausmiethe voraus; da Sie uns Allen nun unbekannt sind, so ist das dem Manne nicht so sehr zu verargen.

"So! — (er spazierte heftig auf und ab), nun, dann "gehe ich wieder nach Mannheim — ich lasse mir hier "weder von einem Professor, noch sonst von Jemand

"Grobheiten machen."

-In Gottes Ramen! — wir werden Sie ruhig und zufrieden wieder ziehen lassen.

"Was? — warum hat man mich bann hieher gelockt." Jetzt griff ihn Stilling bei den Armen an, sah ihm hell und ernst lächelnd ins Gesicht und versette: Berr! Sie mussen hier ben stolzen Britten nicht spielen wollen, darum bekümmert sich unser Einer und jeder redliche deutsche Mann nicht das Geringste; auf Ihr An= halten hat man Ihnen erlaubt herzukommen, und es steht platterbings in unserer Gewalt, ob wir Sie wicher zum Thore hinausweisen wollen ober nicht; jest seien Sie ruhig und beobachten Sie den Respekt, den Sie einem Manne, der Ihr Vorgeschter ist, schuldig sind, ober ziehen Sie wieber ab, wie es Ihnen gefällt. Doch rathe ich Ihnen: bleiben Sie nun hier und beobachten Sie die Pflichten des rechtschaffenen Mannes, so wird sich Alles geben. Denken Sie, daß Sie hier ein wildfremder Mensch sind, den Niemand kennt, und der folglich auch nicht den geringsten Krebit hat: benn Ihren Namen kann so aut ein Schurke haben, als ein ehrlicher Mann.

Jest wurde Stilling herausgerufen, der Kaufmann hatte die Mobilien des Herrn Toms beaugenscheinigt und kündigte nun an, daß er den Sprachmeister ohne Vorschuß aufnehmen wolle. Diese Nachricht beruhigte auch

ben Herrn Tom; er zog also ein.

Damit ich aber mit allen kleinen Vorfällen und Nüancen nicht Zeit und Raum verschleudern möge, so bemerke ich nur im Allgemeinen, daß sich Spässel und Tom an einander auschlossen und den Plan machten, Stillingen zu stürzen, aus dem Sattel zu heben, und sich dann in sein Amt zu theilen. Ihre Anstalten waren äußerst fein,

weitläufig angelegt und reiflich überbacht, wie solches ber Verfolg zeigen wirb.

Der allgemeine Wahn, Stilling habe noch einigen Hang zur Schwärmerei und zum Pietismus, schien beiden Kabalisten die schwache Seite zu sein, wohin sie ihre Kanonen richten und Sturmlücken schießen müßten. Sie gingen daher in der Abenddämmerung Stunden lang vor Stilling's Hause in der Gasse auf und ab, um zu spioniren; nun hatte er den Gebrauch, daß er öfters Abends nach Tische auf seinem Klavier Choral spielte und dazu sang, wo dann seine Christine mit einstimmte; dies wurde ausgebreitet: es hieß, er hielte Hausübungen, Betstunden u. dgl., und so wurde das Publikum allmählig vorbereitet. Eben diese Nachrichten schrieb dann auch Spässel an den Hof nach München, um Alles wohl zu präpariren.

Nun kam noch ein Zusall bazu, ber ber Sache vollends den Ausschlag gab: Stilling hatte zu Siegelbach noch einen Vorrath von Schweizerkäsen gefunden,
den er zu sich ins Haus nahm, um ihn zu verkausen;
dieses veranlaßte, daß verschiedene Bürgersleute, Weiber
und Mädchen, häusig kamen, um Käse zu kausen. Nun
waren etliche unter benselben, welche Werk von der Religion machten und mit der Frau Prosessorin auch wohl
davon redeten; eine unter ihnen lud sie einmal in ihren
Varten ein, um ihr mit ihren Kindern eine Veränderung
zu machen; Christine nahm das ohne Bedenken an, und
Stilling wähnte nichts Arges; sie ging also an dem
bestimmten Tage hin, und nach der Collegienstunde wanberte auch er in den Varten, um seine Frau und Kinder
wieder abzuholen. Hier fand er im Vartenhäuschen vier

bis fünf Weibsleute um seine Christine siten, einige Erbauungsbücher lagen wischen Johannesbecrenkuchen und Rasseczeschirr auf dem Tisch, und Alle waren in einem christlichen Gespräch begriffen. Stilling setzte sich zu ihnen und fing nun an behutsam zu predigen: er stellte ihnen vor, wie gefährlich Zusammenkünste von der Art an einem Orte seien, wo man ohnehin so scharf auf alle Schritte und Tritte der Protestanten merkte; dann bewies er ihnen gründlich und deutlich, daß das Christensthum nicht in solchen Gesprächen, sondern in einem gottessfürchtigen Leben bestände u. s. w.

Ber sollte sich's aber nun einfallen lassen, daß Spässel gerade jett da hinter der Hecke stand und Alles mit anshörte? — so etwas träumte Stillingen nicht. Wie erstaunte er also, als er acht Tage hernach die ernsthaftestesten, und ich mag wohl sagen, derbsten Vorwürse von seinen Freunden von Mannheim und Zweidrücken aus zugeschrieben bekam: er wußte wahrlich nicht, wie ihm geschah — und wenn nicht von einer Winkelpredigt im Garten die Rede gewesen wäre, so hätte er sich's nicht einmal träumen lassen, woher diese gistige Verläumdung ihren Ursprung genommen habe. Er beantwortete daher obige Briese männlich und nach der Wahrheit, seine Freunde glaubten ihm auch, allein im Ganzen blieb doch immer eine Sensation zurück, die ihm, wenigstens bei den Kastholischen, nachtheilig war.

In Rittersburg selbst machte das Ding auch Uns ruhe: der Oberbeamte drohte mit Einthürmen und rais sonnirte sehr herrlich, die Protestanten aber murrten und beschwerten sich, daß man ihnen nicht einmal Hausans bachten zugestehen wollte; bei diesen verlor Stilling

31

nichts, im Gegentheil, sie schätzten ihn besto mehr. Die beiden protestantischen Geistlichen, zwei verehrungswürs dige vortreffliche Männer, Herr W.... und Herr S..., nahmen sich auch ber Sache an, sie besuchten jene Weibs= leute, ermahnten sie zur Vorsicht, trösteten sie und ver= sprachen ihnen Schut, benn sie wußten, bag sie gute, brave Leute waren, die keine Grundfätze hegten, welche ber Religion zuwider seien; Herr W.... predigte sogar den folgenden Sonntag über die Vorsicht und Pflichten, in Anschung der häuslichen Erbauung, wobei er sich endlich gegen Stilling hinkehrte und ihm öffentlich zurcbete, indem er in folgende Worte ausbrach: "Du aber, lei= bender Wanderer zum erhabenen Ziel ber Christen und des wahren Weisen! sei getrost, dulde und wandle vorssichtig zwischen den Fallstricken, die Dir Widerwärtige legen! — Du wirst siegen und Gott wird Dich mit Segen krönen, Gott wird Deine Feinde mit Schande begleiten, aber über Dir wird glänzen die Krone der Ueberwin= bung; Hand an Hand wollen wir uns in dieser bren= nenden Sandwüste begleiten und Einer soll dem Andern Trost zusprechen, wenn sein Herz nach Hülfe stöhnt u. s. w." Die ganze Gemeinde blickte auf Stillingen bin und segnete ihn.

Durch die Bemühung dieser vortrefslichen Männer wurde die ganze Semeinde still, und da auch die Sache an den churpfälzischen Kirchenrath berichtet wurde, so bekam auch der Oberbeamte die Weisung, nicht mehr von Einthürmen zu reden, die wirklich polizeiwidrige Conventikel gehalten und in der Religion Ercesse begangen würden. Indessen aber machinirten Tom und Spässel insgeheim am Hof zu München fort, und brachten es wirklich

bahin, daß Stilling auf dem Punkt war, kaffirt zu werben. Diesen gefährlichen Sturm erfuhr er aber nicht eher, bis er glücklich vorbei war; denn auch hier war bie göttliche Dazwischenkunft ber hohen Vorsehung sichtbar: gerade in dem Augenblicke, als der vornehme Geistliche ernstlich in den Churfürsten brang und ihm Stilling verdächtig machte, auch die Sache so gut als entschieden war, trat ein anderer, cbenfalls fehr ansehnlicher Geist= licher, der aber ein warmer Gönner Stilling's war und die eigentliche Beschaffenheit der Rittersburger Augelegenheit wußte, ins Kabinet. Dieser, da er hörte, wovon die Rede war, nahm Stilling's Partei und vertheidigte ihn so treffend und überzeugend, daß ber Churfürst auf der Stelle den ersten intoleranten Prälaten zur Ruhe ver= wice und bem Professor nunmehr nicht seine Gnabe Ware biefer eble Geistliche nicht von ungefähr bazu gekommen, so ware Stilling's Unglud granzenlos gewesen. Erst ein halb Jahr hernach erfuhr er bie ganze Sache, so wie ich sie erzählt habe.

Während der Zeit lebte er ruhig fort, beobachtete seine Pflichten und betrug sich so vorsichtig, als nur immer

möglich war.

Spässel und Tom schmiebeten indessen noch allershand weitaussehende Plane zu einer allgemeinen gelehrten Republik, zu einer typographischen Gesellschaft u. dgl. Ueber diese wichtigen Angelegenheiten wurden sie aber selbst uneinig und singen an, sich bitter zu hassen; da nun auch Toms Gläubiger in Bewegung geriethen und Stilling zugleich Dekanus der hohen Schule, also seine ordentsliche Obrigkeit war, so kroch er zum Kreuz: er kam, weinte und bekannte Alles, was er mit Spässel zu



seinem Schaben gewirkt hatte, sogar zeigte er ihm die Briefe und Berichte, welche von ihnen nach München abgegangen waren; er erstarrte über alle die satanische Bosheit und überaus listigen Kunstgriffe dieser Menschen; doch, da nun Alles vorbei war und er auch gerade zu dieser Zeit erfuhr, wie er in München gerettet worden, so vergab er Spässeln und Tom Alles, und da nun letzterer in Noth und Jammer gerieth, so tröstete und unterstützte er ihn, so gut er konnte, ohne der Gerechtigkeit zu nahe zu treten. Und als endlich Toms Bleiben in Rittersburg nicht mehr war und derselbe auf eine gewisse deutsche Universität ziehen wollte, um dort sein Heisegeld, und gab ihm seinen herzlichen Segen.

Dort versuchte nun Tom alle seine Kunstgriffe noch einmal, um sich emporzuschwingen, aber er scheiterte. Und was that er nun — er legte seinen Stolz ab, bestehrte sich, zog ein sehr modestes Kleid an, und ward ein — Pietist —!!! Gott gebe, daß seine Bekehrung wahrhaft gegründet, und nicht Larve der Bosheit und des Stolzes ist! Indessen ist der Weg von einem Ertrem zum andern gar nicht weit und schwer, sondern sehr leicht und gebahnt. Gott segne ihn und gebe ihm Gelegenheit, so viel Gutes zu wirken, daß sein ehemaliges Schulds

register baburch getilgt werden möge!

Stilling's Lehramt war indessen höchst gesegnet, er lebte ganz in seinem Elemente. Mit allerhand, auch interessanten Vorfällen, die aber auf seine Schicksale und Führung keinen Bezug haben, mag ich meine Leser nicht aufhalten, ich bleibe also bloß bei dem Hauptgang der Seschichte.

Mit der Siegelbacher Gutsverwaltung ging es schief, Alles schlug sehl, überall war Fluch, anstatt des Segens; untreues Gesinde, diedische Nachbarn, heimliche Tücke der Unterbeamten, Schulden, keine Unterstützung, das Alles stand Stillingen im Wege, so daß er endlich, wenn er nicht selbst mit zu Grunde gehen wollte, die ganze Verwaltung abgeben und seine Rechnung ablegen mußte. Dadurch wurde er nun zwar von die ser schweren Bürde befreit, allein er war wieder tieser in Schulden gerathen: denn er hatte Vieles versucht und ausgewandt, das er theils nicht berechnen konnte, theils auch nicht wollte, um sich nicht dem Verdacht des Eigennutzes zu unterziehen. So kam er zwar noch mit Shren, aber doch mit Schulden aus der Sache.

Jest fing sich nun alles Unglück an über seinem Haupte zusammen zu ziehen: In Rittersburg waren wieber Schulben entstanden; zu Schönenthal waren kaum die Interessen, geschweige etwas am Kapital abgetragen worden; zudem trug man sich bort mit allerhand Ge= rüchten: Stilling halte Kutsche und Pferde, mache erstaunlichen Aufwand und bente nicht an seine Schulben. Er hatte 600 Gulben firen Gehalt und bezog zwischen 2-300 Gulben Collegiengelber, babei stiegen alle Preise in Rittersburg fast aufs alterum tantum, bei aller Sparsamkeit blieb kaum so viel übrig, als zu Entrich= tung der Zinsen nöthig war, womit sollten nun Schulben bezahlt werden? — Fast jeben Posttag kamen die quä= lenbsten Briefe von seinem Schwiegervater ober boch von einem andern Schönenthaler Gläubiger: Herr Fricbenberg selbst war in einer sehr verbrieglichen Lage, er war Bürge, und wurde von dem Manne, der ehemals

so liebreich Stillingen aus Gottes= und Menschenliebe unterstützt hatte, mit gerichtlicher Einklage bedroht. Stilsling mußte also alle Augenblicke gewärtig sein, daß sein Wohlthäter, sein Schwiegervater, um seinetwillen in einen Konkurs gerieth. Dieser Sedanke war Mord und Tod für ihn, und nun in allen diesen schrecklichen Umständen nicht der geringste Wink zur Hülse, nicht eine Ahnung von ferne.

Schredlich! schredlich war biese Lage, und wem konnte er sie klagen? Niemand als Gott — das that er aber auch unaufhörlich; er kämpfte ohne Unterlaß mit Un= glauben und Mißtrauen, und warf sein Vertrauen nie weg. Alle seine Briefe an seinen Schwiegervater waren voll Uebergebung an die Vorsehung und tröstend, allein sie hafteten und halfen nicht mehr. Herr Rath Gisen= hart felbst, der etwas von seiner Lage wußte, machte vergebliche Versuche; Stilling schrieb Romane, den Flo= rentin von Fahlendorn und die Theodore von ber Linden, und suchte mit den Honorarien den Strom zu bämmen; allein das war wie ein Tropfen im Eimer. Er schrieb an verschiebene große und berühmte Freunde, und entbeckte ihnen seine Lage; allein Einige konnten ihm nicht helfen, Andere faßten einen Widerwillen gegen ihn, wieder Andere ermahnten ihn zum Ausharren, und noch ein Paar unterstütten ihn mit einem Tropfen Kühlung auf seine lechzende Zunge.

Alles, Alles war also vergebens, und von Schönen=

thal herauf blitte und donnerte es unaufhörlich.

Während dieser schrecklichen Zeit rüstete sich der Alls mächtige zum Gerichte über Stilling, um endlich sein Schicksal zu entscheiden, Den 17. August 1781, an einem sehr schwülen gewittervollen Tage, hatte Christine der Magd einen sehr schweren Korb auf den Kopf gehoben, sie fühlte dabei einen Knack in der Brust, und bald darauf einen stechenden Schwerz mit Frost und Fieber. So wie Stilling aus dem Collegio kam und in ihr Zimmer trat, schritt sie ihm mit Todesblässe und einer Armensündermiene entgegen und sagte: "Zürne nicht, lieber Mann; ich habe einen Korb gehoben und mir in der Brust wehe gethan, Gott sei dir und mir gnädig! — ich ahne meinen Tod."

Da stand er betäubt, wie vom Schlage gerührt matt und abgehärmt vom langwierigen Kummer, glaubte er den Todesstoß-zu fühlen; den Kopf auf die Achsel geneigt, vorwärtshängend, bie beiden Hände unter bem Bauch gehalten, starrte er, mit der Angstmiene des Wei= nens, aber ohne Thränen, auf einen Fleck und sagte kein Wort — benn jest ahnte er auch Christinens Tod mit Gewißheit. Endlich ermannte er sich, tröstete sie und brachte sie zu Bette. Am Abend in ber Dam= merung trat die Krankheit in aller ihrer Stärke ein, Chri= ft in e legte sich wie ein Lamm auf die Schlachtbank und sagte: "Herr, mache mit mir, was bu willst, ich bin bein Kind — willst du, daß ich meine Eltern und Ge= schwister nicht mehr sehen soll, so befehle ich sie alle in deine Hände, leite sie nur so, daß ich sie dereinst vor deinem Thron wieder sehen möge."

Christinens erste Krankheit war also jetzt ein eis gentliches Brustsieber, wozu sich hysterische Paroxismen gesellten, die sich in einem wüthenden Husten äußerten; mehrere Aerzte und alle Mittel wurden gebraucht, sie zu retten: nach 14 Tagen ließ es sich auch zur Besserung

an, und es schien, als wenn die Gefahr vorüber mare. Stilling bichtete also Lobgefänge, und schrieb die frobe Nachricht ihrer Genesung an seine Freunde; allein er betrog sich sehr, sie stand nicht einmal vom Bette auf, im Gegentheil ging ihre Krankheit zu einer formlichen Lungensucht über; jest stieg Stillingen bas Wasser an die Seele; der Gebanke war ihm unerträglich, dieses liebe Weib zu verlieren, denn sie war die beste Gattin von der Welt, artig, äußerst gefällig, der Ton ihrer Rede und ihre Bescheibenheit nahm Jedermann ein, ihre Reinlichkeit war ohne Grenzen, rund um sie ber war Jedem wohl; in ihrem sehr einfachen Anzug herrschte Zierlichkeit und Ordnung, und Alles, was sie that, geschah mit der äußersten Leichtigkeit und Geschwindigkeit; über das Alles war sie unter vertrauten Freunden lustig und mit vielem Anstand witig, babei aber von Herzen fromm und ohne Heuchelei. Die äußere Larve ber Gottseligkeit vermied sie, denn die Erfahrung hatte sie vor dem Pietismus gewarnt. Das Alles wußte Stilling, er fühlte ihren Werth tief, und konnte baber ben Gebanken nicht ertragen, sie zu verlieren. Sie selbst bekam nun wieder Luft zum Leben und tröstete sich mit Hoffnung zur Genesung. Indessen kamen zuweilen die schrecklichen Parorismen wieber, sie hustete mit einer solchen Gewalt, daß Stückhen Lunge wie Russe bie Stubenlänge fortflohen; babei litt sie bann die grausamsten Schmerzen. In aller bieser Noth murrte sie nie, ward nie ungeduldig, sondern rief nur unablässig mit starker Stimme: "Herr, schone meiner nach beiner großen Barmherzigkeit!" — Wenn dann ihr Mann und ihre Wärterin vor Angst, Mitleiden und Unterstützung schwitzten, so sah sie mit einer unaussprechlich bittenben Miene Beide an und sagte: "Mein Engel und mein Alles! Meine liebe Frau N... habt doch Geduld mit mir, und verzeiht mir die Mühe, die ich Euch verurs sache." Bekannte standen oft von Ferne an der Thüre; auch Arme, die sie erquickt hatte, denn sie war sehr wohlthätig, und weinten laut.

Tage und Nächte kämpfte Stilling; ein Eckhen in seiner Studirstube war glatt vom Knieen und naß von Thränen, aber ber Himmel war verschlossen, alle feurigen Seufzer prallten zurück, er fühlte, daß Gottes Vaterherz verschlossen war. Weil Christine bas harte Treten nicht vertragen konnte, so ging er beständig auf den Strumpfen, er lief in der Noth seines Herzens aus einer Ecke des Zimmers in die andere, bis endlich die Sohlen burch= geschliffen waren und er Wochen lang auf ben bloßen Füßen ging, ohne es einmal zu empfinden. aller dieser Zeit kamen immer brohende, beleidigende Briefe von Schönenthal an. Herrn Friedenberge Herz war durch die Erwartung des nahen Todes seiner Tochter zerschmettert, aber doch hörten seine Vorwürfe nicht auf. Er glaubte nun einmal gewiß, Stilling sei Schulb an allem Unglück, und so half keine Entschuldigung. Lage, worin sich der arme empfindsame Mann jett be= fand, übertrifft alle Beschreibung; je mehr ihn aber die Noth brängte, besto feuriger und ernstlicher klammerte er sich an die erbarmende Liebe Gottes an.

Nach etlichen Wochen, im Anfang des Oktobers, stand Stilling einmal des Abends auf dem Hausgang am Fenster, es war schon vollkommen Nacht, und er betete nach seiner Gewohnheit heimlich zu Gott; auf einmal fühlte er eine tiefe Beruhigung, einen unaussprechlichen

Seelenfrieden, und barauf eine tiefe Ergebung in ben Willen Gottes, er fühlte noch alle seine Leiben, aber auch Rraft genug, sie zu ertragen. Er ging barauf ins Kranken= zimmer und nahte sich dem Bette, Christine aber winkte ihm, zurück zu bleiben, und nun sah er, daß sie ernstlich. in der Stille betete; endlich rief sie ihm, winkte ihm zu sitzen und wendete sich schwer, um sich ihm gegenüber auf die Seite zu legen; dann sah sie ihn mit einem un= aussprechlichen Blick an und sagte: "Ich sterbe, liebster Engel, fasse bich, ich sterbe gern, unser zehnjähriger Che= stand war lauter Leiben, es gefällt Gott nicht, daß ich dich aus beinem Kummer erlöst sehen soll, aber Er wird bich erretten, sei du getroft und stille, Gott wird bich nicht verlassen! — Meine zwei Kinder empfehle ich dir nicht, du bist Vater, und Gott wird für sie sorgen." Dann machte sie noch verschiebene Verordnungen, wen= bete sich wieder um, und war nun ruhig. Von nun an redete Stilling öfters mit ihr vom Sterben, von ihren Erwartungen nach dem Tode, und that sein Möglichstes, um sie zu ihrem Ende vorzubereiten. Manchmal fanden fich noch Stunden ber Angst, und bann wünschte fie einen sanften Tob, und zwar am Tage, benn sie scheute bie Nacht. Sein College Siegfried besuchte sie oft, benn seine Gattin konnte wegen Kränklichkeit, Schwangerschaft und Mitleiben selten und am Ende gar nicht mehr kommen, und half ihm also kampfen und tröften.

Endlich, endlich nahte sie sich ihrer Auflösung; ben 17. Oktober, des Abends, bemerkte er die Vorboten des Todes: gegen elf Uhr legte er sich gänzlich ermattet in ein Nebenzimmer und ruhte halb schlummernd in einer Betäubung; um fünf Uhr des Morgens stand er wieder auf und fand seine liebende Sterbende sehr ruhig und heiter. Nun habe ich überwunden! rief sie ihm entgegen; jett sehe ich die Freuden jener Welt lebhaft vor mir, nichts hängt mir mehr an — gar nichts! Dann sagte sie folgende Strophen:

Unter Lilien jener Freuden Sollst du weiden, Seele schwinge dich empor! Als ein Adler fleuch behende, Jesus Hände Deffnen schon das Perlenthor.

Laß mich gehen, laß mich laufen Zu dem Haufen Derer, die des Lammes Thron, Nebst dem Chor der Seraphinen Schon bedienen Mit dem reinsten Jubelton.

Löse, erstgeborner Bruder!
Doch die Ruder
Meines Schiffleins! laß mich ein In den sichern Friedenshafen,
Zu den Schafen,
Die der Angst entrücket sein!

Nichts soll mir am Herzen kleben, Süßes Leben, Bas die Erde in sich hält. Soll ich noch in diesen Mauern Länger trauern? Nein! ich eil' ins Himmelszelt.

Ich rude biefes Lieb so ein. wie es im Gesangbuch steht, und exwarte nicht, baß es vernünstige Recensenten Christinen übel beuten werben, einen Gebrauch bavon gemacht zu haben, wann es vielleicht nicht in die jezige Lesewelt rast; Seelen von der Art lassen sich nicht in Krietisen ein und wählen das, was sie auswest und erbaut.

Herzensheiland, schenke Glauben Deiner Tauben! Glauben, der durch Alles dringt! Nach dir girret meine Seele In der Höhle, Bis sie sich von hinnen schwingt.

D wie bald kannst du es machen, Daß mit Lachen Unser Mund erfüllet sei! Du kannst durch die Todesthüren, Träumend führen, Und machst uns auf einmal frei.

Du hast Sünd' und Straf' getragen, Furcht und Zagen Muß nun ferne von mir gehn. Tod, dein Stachel ist zerbrochen, Weine Anochen Werden fröhlich auferstehn.

Lebensfürst! dich will ich loben, Hier und droben, In der reinsten Liebsbegier! Du hast dich zum ew'gen Leben Mir gegeben, Hole mich, mein Gott, zu Dir!

Stilling's ganze Seele zerschmolz in Thränen: er setzte sich nun vor das Bett und wartete den Abschied seiner Seelenfreundin ab; oft drückte sie ihm noch die Hand mit dem gewöhnlichen Lieblingsruf: "Mein Engel und mein Alles" — sonst sprach sie nichts mehr; ihre Kinder verlangte sie gar nicht zu sehen, sie empfahl sie nur Gott. Oft wiederholte sie aber die Worte: "Du kannst durch die Todesthüren träumend führen," und freute sich dann dieses Trostes.

Gegen 10 Uhr sagte sie: "Lieber Mann, ich werbe so schläfrig und mir ist so wohl, sollte ich etwa nicht wieder erwachen und träumend hinüberschlummern, so lebe wohl!" — Dann sah sie ihn noch einmal mit ihren großen schwarzen Augen seelenvoll an, lächelte, drückte ihm die Hand und schlief ein. Nach etwa einer Stunde sing sie an zu zucken, seufzte tief und schauderte; jett stand der Athem still, und die Züge des Todes standen alle auf ihrem Gesicht, ihr Mund verzog sich noch zum Lächeln — Christine war nicht mehr.

Diesen Auftritt muß ein zärtlicher Chegatte erfahren, sonst kann er sich keinen Begriff davon machen. In dem Augenblicke trat Siegfried herein, schaute hin, siel seinem Freund um den Hals und beide vergossen milbe Thräuen.

"Du holder Engel!" rief Siegfried über sie hin und schluchzte — "hast du nun ausgelitten?" — Stilling aber küßte noch einmal ihre erblaßten Lippen und sagte:

"Du Dulberin ohne Gleichen, Dank dir für beine

treue Liebe, gehe ein zu beines Herrn Freude!"

Als Siegfried fort war, brachte man die beiden Kinder, er führte sie zur Leiche, sie sahen hin und schrieen laut; nun setzte er sich, nahm auf jedes Knie eines, drückte sie an seine Brust, und alle Drei weinten bittere Thränen. Endlich ermannte er sich und machte nun die Anstalten, die die Umstände erforderten.

Den 21. Oktober des Morgens in der Dämmerung trugen Stillings Rittersburger Freunde seine Sattin hinaus auf den Sottesacker und beerdigten sie in der Stille; diese letzte Trennung erkeichterten ihm die beiden protestantischen Prediger, seine Freunde, welche bei ihm saßen und ihn mit tröstenden Gesprächen unterhielten. Mit Christinens Tod endigte sich nun eine große und wichtige Periode in Stilling's Geschichte, und es begann allmählig eine eben so wichtige, welche die Zwecke seiner bisherigen schweren Führung herrlich und ruhig enthülte.

Nach Christinens Tob suchte nun Stilling seine einsame Lebensart zweckmäßig einzurichten; er reiste nach Zweibrücken, wo er sehr gute und treue Freunde hatte; dort überlegte er mit ihnen, wo er seine Kinder am besten in eine Pension unterbringen könnte, damit sie ordentlich erzogen werden möchten. Nun fand sich in Zweibrücken eine dem Ansehen nach sehr gute Gelegenheit; er machte also die Sache richtig, reiste dann zurück und holte sie ab. Die Tochter war jetzt im neunten, der Sohn aber sieben Jahre alt.

Als er aber seine Kinder weggebracht hatte und nun wieder in seine einsame und öde Wohnung kam, so siel alles Leiden mit unaussprechlich wehmüthiger Empfindung auf ihn zurück, er verhüllte sein Angesicht, weinte und schluchzte, so daß er sich kaum trösten konnte. Seine Haushaltung hatte er aufgegeben, die Magd weggeschickt und die Leute, bei denen er wohnte, brachten ihm das Essen auf sein Zimmer; er war also in der Wildfremde ganz allein. Fast reute es ihn, daß er seine Kinder und die Magd weggethan hatte, allein es war nicht anders möglich; seine Kinder mußten Erziehung haben, dazu aber beschäftigte ihn sein Beruf zu sehr, und dann durfte er auch keiner Magd seine Haushaltung anvertrauen. So wie es jest war, war die Einrichtung freilich am besten, aber für ihn unerträglich, er war gewohnt, an der Hand

einer treuen Freundin zu wandeln, und die hatte er nun nicht mehr; sein Leiden war unaussprechlich; zuweilen tröstete ihn sein Vater Wilhelm Stilling in einem Brief, und stellte ihm seine ersten Jugendjahre vor, wo er sich erinnern würde, wie lange und schwer er den Verlust seines seligen Dort chens betrauert habe, doch habe die Zeit nach und nach die Wunde geheilt; es werde ihm auch noch so gehen; allein das half wenig, Stilling war jeht einmal im Kummer und sah keinen Ausweg, wo er sich herauswinden könnte.

Dazu kam noch die traurige späte Herbstzeit, welche ohnehin vielen Einfluß auf seine Seelenstimmung hatte; wenn er zum Fenster hinaus in die entblätterte Natur blickte, so war's ihm, als wenn er ganz einsam unter Leichen wandelte und nichts als Tod und Verwesung um sich her sähe, mit einem Wort: seine Wehmuth war

nicht zu beschreiben.

Nach vier Wochen, mitten im November, an einem Sonnabend Nachmittag, stieg diese wehmüthige Empfinsung aufs Höchste, er lief aus und ein und sand nirgends Ruhe; auf einmal gerieth er ins Beten, er verschloß sich also auf sein Zimmer und betete mit der innigsten Insbrunst und mit unaussprechlichem Vertrauen zu seinem himmlischen Vater; er konnte nicht zum Aushören kommen. Wenn er auf dem Katheder war, so slehte sein Herz immer fort, und so wie er wieder in seine Schlaskammer kam, so lag er wieder da, rief und betete laut. Des Abends um sechs Uhr, als er sein letztes Collegium gelesen hatte und nun eben in seine Stude getreten war, kam die Hausmagd und sagte ihm, es sei so eben ein junger Mann da gewesen, der nach ihm gefragt habe. Gleich darauf

trat biefer herein; mit einer freundlichen, einnehmenben Miene sagte er: "Herr Professor, ich bin von R... und habe die Abjunktion auf eine Kameral = Bedienung; ber durfürstlichen Verordnung zufolge muß ich also wenigstens ein halb Jahr hier studiren, so schwer mir bas auch fällt, benn ich habe zwar keine Kinder, aber boch eine Frau, so freue ich mich boch, mit Stilling in Bekanntschaft zu kommen. Nun habe ich eine Bitte an Sie: ich habe mit Bedauern gehört, bag Ihre Frau Gemahlin gestorben ist, und daß Sie nun so einsam und traurig sind, wie wär's, wenn Sie mir und meiner Frau erlaubten, bei Ihnen zu wohnen und mit Ihnen an einen Tisch zu gehen? Wir hatten bann ben Vortheil Ihres Umgangs, und Sic hätten Gesellschaft und Unterhaltung. Ich barf mir schmeis cheln, daß meine Fran Ihren Beifall haben wird, benn sie ist ebel und gutherzig."

Bei diesen Worten thaute Stilling's Seele auf, und es war ihm, als wenn ihm Jemand die Last seines Kummers auf einmal von den Schultern gehoben hätte, er konnte kaum seine hohe Freude verbergen. Er ging also mit Herrn Kühlenbach ins Wirthshaus, um seiner Sattin aufzuwarten, die nun mit Freuden die willige Aufnahme ersuhr. Des andern Tages zog dieses eble

brave Paar in Stilling's Wohnung ein.

Run ging Alles wieber seinen ungehinderten munstern Sang fort; Stilling war zwar noch immer wehs müthig, allein es war Wonne = Wehmuth, in welcher er sich wohl befand. Jest kam er nun auch so weit, daß er im Stande war, seine Lehrbücher der Reihe nach herauszugeben; die Honorarien, welche er dafür empfangen hatte, machten ihm Muth zur Tilgung seiner Schulden, benn

er sah ein unabsehbares Felb vor sich, in welchem er lebenstang als Schriftsteller arbeiten, und also jährlich sein Einkommen auf wenigstens 1500 Gulben bringen konnte. Icht verauktionirte er auch seinen unnöthigen Hausrath, und behielt nichts mehr, als was er selbst nöthig brauchte, und mit dem baraus gelösten Gelde besachte er die bringenosten Schulden.

Diese ganz erträgliche Lebenkart dauerte so fort bis gegen das Ende des Winters des Jahres 1782. Jest sing- nun Kühlen dach an, vom Wegziehen zu reden; dies machte Stillingen Angst, denn er fürchtete, die grausame Schwermuth möchte wieder eintreten: er suchte daher allerhand Plane zu entwerfen, die ihm aber alle nicht einleuchten wollten. Nun bekam er gerade zu dieser Zeit einen Brief von Herrn Gisenhart, in welchem ihm der Vorschlag gethan wurde, wieder zu heirathen; Stilling sah wohl ein, daß dies das Beste für ihn sein würde: er entschloß sich auch nach vielen Kämpsen dazu, und erwartete nun die Winke und Leitung der Vorsehung.

Seine ersten Gebanken fielen auf eine vortreffliche Wittwe, welche ein Kind, etwas Vermögen, ben ebelsten Charakter hatte, und von sehr gutem Herkommen und ansehnlicher Familie war, sie hatte schon große Proben ihrer Haus-lichkeit abgelegt und kannte Stillingen. Er schrieb also an sie; die brave Frau antwortete ihm, und gab solche wichtige Gründe an, die sie verhinderten, je wieder zu heirathen, daß Stilling als ein rechtschaffener Mann handeln und schlechterdings abstehen mußte. Dieser miß-lungene Versuch machte ihn blöde, und er beschloß, be: hutsam zu versahren.

Um diese Zeit ging eine Auftlärung in seiner Seele Stilling's sammtl. Ghristen. L. Br. 34

über eine Sache vor, die er bis daher nicht von Ferne geahnt hatte: benn als er einmal allein lustwandelte und seinen zehnjährigen schweren Shestand überdachte, so forschte er nach, woher 'es boch wohl gekommen sein möge, daß ihn Gott so schwere Wege geführt habe, ba boch seine Heirath so ganz von der Vorsehung veranstaltet worden? — "Ist aber diese Veranstaltung auch wohl wirklich wahr gewesen?" fragte er sich: "tann nicht menschliche Schwäche, kann nicht Unlauterkeit ber Gesinnungen mit im Spiel gewesen sein?" Jett fiel es ihm wie Schuppen von den Augen: er erkannte im Licht ber Wahrheit, baß sein Schwiegervater, seine selige Christine und er selbst damals weder nach den Vorschriften der Religion, noch nach der gesunden Vernunft gehandelt hätten, denn es sei des Christen höchste Pflicht, unter ber Leitung ber Vorfehung jeben Schritt, und besonbers die Wahl einer Person zur Heirath, nach ben Regeln ber gesunden Vernunft und ber Schicklichkeit zu prüfen, und wenn bies gehörig geschehen sei, ben Segen von Gott zu erwarten. Das war aber ehemals Alles vernachlässigt worden: Chri= stine war ein unschuldiges, unerfahrenes Mädchen, sie liebte Stillingen insgeheim, hing dieser Liebe nach, betete zu Gott um Erfüllung ihrer Wünsche, und so mischte sich Religion und Liebe in ihre hysterischen Zufälle. Das Alles kannten weber ihre Eltern noch Stilling, sie faben bas für göttliche Eingebungen und Wirkungen an, und folgten. Zu spät zeigte sich bas Unschickliche und Unvorsichtige in den betrübten Folgen. Christine hatte kein Bermögen, Stilling noch viel weniger; er mußte mit anderer Leute Gelb studiren, konnte nachher nicht kanf= männisch haushalten, und also weber sich nähren, noch

Schulden bezahken; Christine hingegen, welche kaufs männisch erzogen war, erwartete von ihrem Mann das große Planmäßige der Wirthschaft und hielt nur mit dem Haus, was sie in die Hand bekam; sie hätte also jeden Kaufmann glücklich gemacht, aber niemals einen Gelehrten.

Doch erkannte Stilling bei dem Allem sehr wohl, daß die schwere zehnjährige Führung, so wie die Schickssale seines ganzen Lebens, seinem Charakter und seiner ganzen Existenz unaussprechlich wohlthätig gewesen waren. Sott hatte seine eigene Unlauterkeit zur Seise gebraucht, um ihn mehr und mehr zu reinigen; auch seine theure verklärte Christine war auf der Feuerprobe bestanden und auf eben diesem Weg vollendet worden. Stilling brach also in lauten Dank aus gegen Gott, daß er Alles so wohl gemacht habe.

Diese Entbeckung schrieb er nun auch an Herrn Friesben berg; allein dieser nahm das übel, er glaubte noch immer, die Sache sei von Gott gewesen, nur er sei an allem Schuld, und er müsse sich bessern. Leser! ich bitte inständig, gegen diesen auch nunmehr verklärten edlen Mann keine Bitterkeit zu sassen; er war redlich und fromm, dafür wurde er von allen Menschen erkannt, geliebt und geehrt; allein wie leicht kann der Rechtschaffenste irren — und welcher Heilige im Himmel hat nicht geirrt! Das wollte ihm aber am übelsten einleuchten, daß Stilling wieder zu heirathen entschlossen war.

Da nun der erste Versuch, eine Gattin zu finden, miß= lungen war, so fing Stilling's Hausfreund Kühlen= bach an, vorzuschlagen: er wüßte nämlich in S... eine vortreffliche Jungfer, welche ein ziemliches Permögen hätte, und diese, hoffte er, würde für Stilling sein. Das muß ich noch bemerken, daß jetzt Jedermann zu einer reichen Frau rieth, denn man urtheilte, dadurch würde ihm am ersten geholfen werden, und er selbst glaubte, das sei das beste Mittel; freilich schauberte er oft für sich und seine Kinder, wenn er an eine reiche Sattin dachte, die vielleicht weiter keine guten Eigenschaften hätte; insbessen verließ er sich auf Sott. Kühlenbach zog also an Ostern fort, und auf Pfingsten reiste Stilling nach S..., um den zweiten Versuch zu machen, aber auch dieser nebst dem dritten schlug sehl, denn beide Personen waren versprochen.

Jest machte Stilling ein großes Punktum hinter diese Bemühungen; es war ganz und gar seine Sache nicht, Körbe zu holen, er trat also mit gebeugtem Herzen vor Gott, und mit dem innigsten kindlichen Vertrauen zu seinem himmlischen Vater sagte er: "Ich übergebe dir, mein Vater! mein Schicksal ganz, ich habe nun gethan, was ich konnte, jest erwarte ich bein Wink; ist es dein Wille, daß ich wieder heirathen soll, so führe du mir eine treue Gattin zu; soll ich aber einsam bleiben, so beruhige mein Herz!"

Zu der Zeit wohnte die vortreffliche Frau geheime Staatsräthin Sophie von la Roche mit ihrem Gesmahl und noch unverheiratheten Kindern in S.... Stilsling hatte sie besucht, da er aber ihre vertraute Freundsschaft noch nicht genoß, so hatte er ihr von seinem Vorshaben nichts gesagt.

Den ersten Posttag nach obigem Gebet und kindlicher Ueberlassung an die Vorsehung bekam er ganz unerwartet einen Brief von jener vortrefflichen Dame; er öffnete ihn begierig, und fand unter Anderem mit Erstaunen Folgendes: "Ihre hiesigen Freunde sind nicht so vorsichtig ge"wesen, als Sie bei mir waren, denn hier ist es eine
"allgemein bekannte Sache, daß Stilling da und bort
"vergebliche Heirathsanträge gemacht habe. Das ärgert

"mich, und ich wollte, es wäre nicht geschehen.

"Müssen Sie durchaus eine vermögende Frau haben, "ober wäre Ihnen eine meiner Freundinnin recht, die ich "Ihnen nach ber Wahrheit schilbern will? — Sie ift sehr "tugenbhaft, hübsch und von einer edlen, alten gelehrten "Familie und vortrefflichen Eltern, der Bater ist todt, "aber ihre verehrungswürdige kränkliche Mutter lebt noch, "sie ist ungefähr 23 Jahre alt und hat viele Leiden er= "buldet; sie ist sehr wohl erzogen, zu allen weiblichen Ar= "beiten ausnehmenb geschickt, eine fehr sparsame Haus-"halterin, gottesfürchtig und ein Engel für Ihre beiben "Rinder; sie hat nicht viel Vermögen, wird aber ordentlich "ausgestattet, u. s. w. Ersetzen Ihnen alle biefe Gigen= "schaften, für beren Wahrheit ich stehe, etliche tausenb "Gulben, so geben Sie mir barüber Rachricht, ich will "fie Ihnen alsbann nennen und sagen, was Sie zu thun "haben, u. s. w."

Wie es Stilling nach dem Lesen dieses Briefes zu Muthe war, das läßt sich nicht beschreiben; vor ein paar Tagen hatte er seine Heirathsangelegenheiten so seierlich an die Vorsehung übergeben, und nun zeigte sich ihm eine Person, die gerade alle Eigenschaften hatte, wie er sie wünschte. Freilich siel ihm der Gedanke ein, aber sie hat wieder kein Vermögen, wird also meine Qual nicht sorts dauern?

Indessen durfte er jest nach seinen Grundsähen nicht raisonniren, sie war der Gegenstand, auf welchen der Finger

seines Führers hinwies; er folgte also, und zwar sehr Run zeigte er auch Herrn Siegfried, seiner Gattin und dem lutherischen Prediger nebst seiner Chefreundin diesen Brief, denn diese vier Personen waren seine innigsten Freundes Alle erkannten ben Wink ber Vorsehung sehr lebhaft, und ermahnten ihn, zu folgen. Er entschloß sich also im Namen Gottes, setzte sich hin und fcrieb einen sehr verbindlichen Brief an die Frau von la Roche, in welchem er sie bat, ihn mit der theuern Person bekannt zu machen, benn er wollte bem Wink der Vorsehung und ihrem Rath gehorchen. Acht Tage darauf erhielt er Antwort; die vortreffliche Frau schrieb ihm: ihre Freundin heiße Selma von St. Florintin und sei die Schwester des dasigen Rathsconsulenten dieses Ramens; Alles, was sie ihm von ihr geschrieben habe, sei wahr, ste habe ihr auch seinen Brief gezeigt, ihr nun= mehr etwas von der Sache gesagt und sie habe sich ge= äußert, daß es ihr nicht zuwider wäre, wenn sie Stilling einmal besuchte. Die Frau von la Roche rieth ihm also, nach Reichenburg zu reisen, wo sich Selma jest in dem Gasthof zum Abler aufhalte, weil der Gasthalter dieses Hauses ihr Verwandter sei. Stilling war von jeher in allen seinen Unternehmungen rasch und feurig; flugs nahm er also Extrapost und fuhr nach Reichen= burg, welches eine Tagereise von Rittersburg und vier Stunden von S.... entlegen war. Er kam am Abend bort an und kehrte im gedachten Gasthof ein. Jest war er nun in Verlegenheit, er durfte nicht nach ber Person fragen, die er suchte, und ohne dieses hätte seine Reise leicht vergeblich sein können; indessen hoffte er, sie werbe wohl zum Vorschein kommen, und Gott werbe seinen

Gang ferner leiten. Da es nun noch früh war, so ging er zu einem vertrauten Freunde; diesem entdeckte er sein Borhaben, und obgleich dieser Freund einen andern Plan mit ihm vor hatte, so gestand er doch ein, daß Selma Alles das sei, was ihm die Frau von la Roche geschrieben habe; ja sie sei eher noch mehr als weniger, bei dem Allem aber nicht reich. Stilling freute sich von Herzen über dieses Zeugniß und antwortete: wenn sie schon nicht reich ist, laßt sie nur eine gutc Haushälterin sein, so wird dennoch Alles gut gehen.

Er ging nun wieber in ben Gasthof zurück; ungeachtet aller Aufmerksamkeit aber konnte er nicht bas Ge= ringste von ihr hören und sehen. Um neun Uhr ging man an die Table d'hôte, die Tischgesellschaft war an= genehm und auserlesen, er saß wie im Feuer, benn auch jett erschien Selma nicht, ihm wurde wehe und er wußte nicht, was er beginnen sollte. Als es aber endlich zum Desert kam, fing ein ehrwürdiger Greis an, der ihm zur Linken saß: "Mir ist ein artiger Spaß passirt, ich ent= "schloß mich heute, ber Frau von la Rache in S.... "meine Aufwartung zu machen, und da nun unsere ar= "tige Tischgesellschafterin, die Mademoiselle von St. Flo= "rintin (hier spitte Stilling die Ohren gewaltig) hörte, "daß ich diesen Abend wieder hieher zurückfahre, so er= "suchte sie mich, sie mitzunehmen, weil sie gerne ihren "Bruber, ben Herrn Consulenten, besuchen möchte. Diese "Gesellschaft war mir sehr angenehm, sie fuhr also diesen "Morgen mit mir nach S...., ging bann zu ihrem Bruber "und ich zur Frau von la Roche. Des Mittags über "Tisch ließ sie mir sagen, sie ginge mit ihrem Bruder "des Weges nach Reichenburg spazieren, in einem ge"wissen Dorf wolle sie auf die Kutsche warten, ich möchte "also da anhalten und sie wieder mitnehmen. Ich sagte "das auch dem Kutscher, der aber vergißt es und nimmt "einen andern Weg, folglich müssen wir nun jetzt ihre "Gesellschaft entbehren."

Nun wurde noch vieles zu Selm a's Ruhm gesprochen, so daß Stilling genug zu hören hatte; jetzt wußte er, was er wissen mußte, sein Gegenstand war in S....; er machte sich also so geschwind als er konnte auf sein Zimmer, nicht um zu schlafen, sondern um zu denken; denn er überlegte nun, ob es vielleicht ein Wink der Borsehung sei, daß er sie nicht angetrossen habe, um ihn wieder von ihr abzuziehen? Er quälte sich die ganze Nacht mit diesem Gedanken und wußte nicht, ob er geraden Weges wieder nach Hause zurücktehren, oder erst nach S....gehen sollte, um vorher mit der Frau von la Roche zu sprechen. Endsich behielt letzterer Entschluß die Obersand; er stand also des Morgens um vier Uhr auf, zahlte seine Zeche und ging zu Fuß nach S...., wo er den 25. Juni 1782 des Morgens um acht Uhr ankam.

So wie er zur Frau von la Roche ins Zimmer trat, schlug diese die Hände zusammen und rief ihm mit ihrer unaussprechlich holden Miene entgegen: Ei, Stilling! wo kommst du her? — Stilling versetze: Sie haben mich nach Reichen burg gewiesen, da ist aber Selma nicht, sie ist hier. —

"Hier ist Selma? — Wie geht das zu?" — Nun erzählte er ihr den ganzen Hergang.

"Stilling! das ist vortrefflich — das ist ein Winkt "ber Vorsehung, ich habe darüber nachgebacht, im Gast"hof zu Reichenburg hätten Sie sie ja nicht einmal

"ansehen, geschweige mit ihr reben bürfen, hier aber läßt sich Alles machen."

Diese Worte heiterten ihn völlig auf und beruhigten

sein Herz.

Run machte Sophie Anstalt zu einer Zusammenstunft: der andere Consulent, der Herr P...., ein Colslege des Herrn v. St. Florintin, nebst seiner Gattin, waren sehr gute Freunde von der Frau von la Roche und auch von Selma; an diese schried sie also ein Billet, in welchem sie ihnen sagte, daß Stilling da sei und sie ersuchte, Selma nebst ihrem Bruder davon zu benachrichtigen und sie zu bitten, gegen zehn Uhr in ihren Gärten zu spazieren, er, der Herr Consulent P...., möchte dann Stillingen auch dahin abholen.

Alles das geschah; die Frau Consulentin P.... holte Selmaund ihren Bruber, und Herr P.... Stillingen ab.

Wie ihm auf dem Wege zu Muthe war, das weiß Gott. P.... führte ihn also zum Thore hinaus und linker Hand an die Mauer fort, gegen Mittag, in einen sehr schönen Baumgarten mit Rebengeländer und einem schönen Gartenshause. Die Sonne schien am unbewölkten Himmel, und es war einer der schönsten Sommertage.

Bei dem Eintritt sah er dort Sclma, mit einem gelbröthlichen seidenen Kleide und einem schwarzen Binsens hut bekleidet, voller Unruhe unter den Bäumen wandeln, sie rang die Hände mit äußerster Gemüthsbewegung; an einem andern Orte ging ihr Bruder mit der Frau Consulentin umher. So wie sich Stilling näherte und sich ihnen zeigte, stellten sich alle in Positur, ihn zu empfangen. Nachdem er rund umher ein allgemeines Compliment gesmacht hatte, trat er zu Selma's Bruder. Dieser Herr

hatte ein majestätisches, sehr schönes Ansehen, er gesiel ihm bei dem ersten Anblick über die Maßen, er trat also zu ihm und sagte: "Herr Consulent, ich wünsche, Sie bald Bruder nennen zu können!" — Diese Anrede, die nur Stilling thun konnte, mußte einen Mann von so seiner Erziehung und Weltkenntniß nothwendig frappiren; er bückte sich also, lächelte und sagte: Ihr gehorsamer Diener, Herr Prosessor! das wird mir eine Ehre sein.

Nun ging P.... und seine Gattin und von Flo= rintin schleunig fort ins Gartenhaus, und ließen Stil=

ling und Selma allein.

Jest trat er zu ihr, präsentirte ihr seinen Arm und führte sie langsam vorwärts; ebenso gerade und ohne Umschweise sagte er zu ihr: "Wademoiselle! Sie wissen, "wer ich din (denn sie hatte seine Geschichte gelesen), Sie "wissen auch den Zweck meiner Reise, ich habe kein Verz"mögen, aber hinlängliches Einkommen und zwei Kinder, "mein Charakter ist so, wie ich ihn in meiner Lebensz"geschichte beschrieben habe; können Sie sich entschließen, "meine Gattin zu werden, so halten Sie nich entschließen, "auf, ich din gewohnt, ohne Umschweise zum Ziel zu "eilen, ich glaube, Ihre Wahl wird Sie nie gereuen, ich "fürchte Gott und werde suchen, Sie glücklich zu machen."

Selma erholte sich aus ihrer Bestürzung; mit einer unaussprechlich holden Miene schlug sie ihre geistvollen Augen empor, reckte die rechte Hand mit dem Fächer in die Höhe und sagte: Was die Vorsehung will—

das will ich auch!

Indem kamen Sie auch im Gartenhause an; hier wurde er nun besehen, ausgeforscht, geprüft und auf allen Seiten beleuchtet. Nur Selma schlug die Augen nieder

und sagte kein Wort. Stilling stellte sich ungeschminkt dar, wie er war, und heuchelte nicht. Jetzt wurde nun verabredet, daß Selma mit ihrem Bruder Nachmittags nach Tische zur Fran von la Roche kommen, und daß alsbann weiter von der Sache geredet werden sollte; das mit gingen Alle wieder nach Hause.

Sophie fragte gleich beim Eintritt ins Zimmer:

wic hat Ihnen meine Selma gefallen?

"Vortrefflich! sie ist ein Engel!"

Nicht wahr? ich hoffe, Gott wird sie Ihnen zusühren. Nach Tische wurde nun Selma sehnlich erwartet, aber sie kam nicht. Sophie und Stilling geriethen in Angst, Beide drangen die Thränen in die Augen; endlich that die vortreffliche Frau einen Vorschlag, der ihre Engelsseele ganz zeigte, wie sie war, wenn allenfalls Selma nicht einwilligen würde; allein Bescheibenheit und andere wichtige Gründe verbieten mir, ihn zu entdecken.

In dem Zeitpunkt, als Stilling's Angst aufs Höchste gestiegen war, trat Herr von St. Florintin mit seiner Schwester zur Thüre herein. Sophie griff den Consulenten am Arm und führte ihn ins Nebenzimmer, und Stilling zog Selma neben sich auf das Sopha.

War das Kaltsinn, oder was war's, fing er an,

daß Sie mich so ängstlich harren ließen?

"Nicht Kaltsinn — (die Thränen traten ihr in die "Augen), ich mußte in eine Visite gehen und da wurde ich "aufgehalten; meine Empfindung — ist unaussprechlich."

Sie entschließen sich also wohl, die Meinige zu werben? "Wenn meine Mutter einwilligt, so din ich ewig die Ihrige!"

Ja, aber Ihre Frau Mutter?

"Die wird nichts einwenden."

Mit unaussprechlicher Freude umarmte und füßte er sie, und indem trat Sophie mit dem Consulenten ins Zimmer. Diese standen da, schauten hin und starrten!

So weit sind Sie schon? rief Sophie mit hoher

Freude.

Ja! — Ja! im Arme führte er sie ihr entgegen,

Nun umfaßte die erhabene Seele Beide, schaute in die Höhe und sagte mit Thränen und innigster Bewegung: "Gott segne Euch, meine Kinder! mit himmlischer Wonne "wird die verklärte Christine jett auf ihren Stilling "herabsehen, denn sie hat Dir, mein Sohn, diesen Engel "zum Weibe erbeten."

Dieser Auftritt war herz= und seelenerschütternd! Sel= ma's Bruder hing sich auch an diese Gruppe an, weinte, segnete und schwur Stillingen ewige Brudertreue.

Nun setzte sich Sophie, sie nahm ihre Selma auf ihren Schooß, die ihr Gesicht in Sophiens Busen

verbarg und ihn mit Thränen nette.

Endlich ermannten sich Alle; Stilling's Zug zu dieser vortrefflichen Seele, seiner nunmehrigen Braut, war unsbegränzt, ob er gleich ihre Lebensgeschichte noch nicht wußte. Sie hingegen erklärte sich, sie empfinde eine unbeschreibsliche Hochachtung und Ehrfurcht gegen ihn, die sich bald in herzliche Liebe verwandeln würde; dann trat sie hin und sagte mit Würde: "Ich werde bei Ihren Kindern "Ihre. selige Christine so ersetzen, daß ich sie ihr an "jenem Tage getrost wieder zuführen kann."

Icht schieden sie von einander; Selma fuhr noch diesen Abend nach Reichenburg, von da wollte sie nach Kreuznach zu ihrer Mutter Schwester reisen und bort ihre Brauttage verleben. So wie ste fort war, schrieb Stilling noch einen Brief an sie, der ihr des andern Tages nachgeschickt wurde, und nun reiste auch er froh und vergnügt nach Rittersburg zurück.

Als er nun wieder allein war und ben ganzen Vor= fall genau überlegte, so ficlen ihm feine vielen Schulben centnerschwer aufs Herz - wovon er seiner Selma kein Wort entbeckt hatte; bas war nun zwar sehr unrecht, ein in Wahrheit unverzeihlicher Fehler, wenn man das einen Fehler nennen will, was moralisch unmöglich ift. Selma kannte Stillingen nur aus seinen Schriften und aus bem Gerücht, sie sah ihn an bem Tage, da sie sich mit ihm versprach, das erste Mal, hier fand das, was man zwischen jungen Leuten Liebe heißt, nicht statt, ber ganze Vorgang war Entschluß, Ueberlegung, burch vernünftige Vorstellung entstandenes Resultat; hatte er nun etwas von seinen Schulden gesagt, so wäre sie gewiß zurückge= schaubert; dies fühlte Stilling ganz — aber er fühlte auch, was eine Entbeckung von der Art alsbann, wenn er sie nicht wieber zurückziehen konnte, für Fokgen haben würde. Er war also in einem erschrecklichen Kampf mit sich selbst, fand sich aber zu schwach, die Sache zu offenbaren.

Indessen erhielt er den ersten Brief von ihr; er erstaunte über den Seist, der ihn ausgeboren hatte und ahnte eine glückliche Zukunft; Freiheit der Empfindung ohne Empfindelei, Richtigkeit und Ordnung im Denken, wohlgefaßte und reise Entschlüsse herrschten in jeder Zeile, und Jeder, dem er den Brief zu lesen anvertraute, pries ihn selig.

Indessen kam die Einwilligung von der Frau Kams merdirektorin von St. Florintin, sie wurde Stils lingen bekannt gemacht, und nun war Alles richtig. Er reiste also nach Kreuznach zu sciner Braut, um einige Tage bei ihr zuzubringen und sich näher mit ihr bekannt zu machen. Jetzt lernte er sie nun recht kennen und fand, in welchem llebermaße für alle seine bisherigen schweren und langwierigen Leiden er von der ewigen Vaterliebe Gottes sei belohnt worden; seine Schulden aber konnte er hier unmöglich entdecken, er betete also unablässig zu Gott, daß er doch die Sache so wenden möchte, damit sie ein gutes Ende gewinnen möge.

Die Frau Tante war auch eine sehr würdige, ans genehme Frau, die ihn recht lieb gewann und sich dieses Familienzuwachses freute:

Nahe bei dieser Tante wohnte ein Kaufmann Namens Schmerz, ein Mann von vielem Geschmad und Kenntnissen. Dieser hatte Stilling's Geschichte gelesen, er war ihm also merkwürdig; daher lud er ihn einmal an einem Abend mit seiner Braut und ber Tante in seinen schönen und vielen Kennern wohlbekannten Garten ein. Dieser liegt an der Nordwestseite der Stadt, ein Theil bes alten Stadtgrabens ist bazu benützt worden. Wenn man nordwärts zum Linger Thor hinausgeht, so trifft man sofort eine Thüre an, sowie man hineintritt, kommt man an ein Buschwert; linker Hand hat man einen er= habenen Hügel, und rechts etwas tiefer einen Rasenplat mit einer Bauernhütte. Dann wandelt man einen ebenen Fußsteig zwischen ben Büschen allmählig hinab ins Thal, und nun ftögt man auf einen Pumpbrunnen, bei welchem sich ein Ruhesit in einer Laube befindet. Auf einer Tafel, die hier aufgehangen ift, steht folgender Reim vom seligen herrn Superintendenten Got ju Winterberg eingegraben:

Immer rinnet diese Quelle, Riemals plaudert ihre Welle; Komm', Wandrer, hier zu ruhn, Und lern' an dieser Quelle Stillschweigend Gutes thun.

Dann kehrt man sich nordwärts quer über in die Mitte des Thals, wandelt dann zwischen Blumen und Gemüssbecten etwas durch dasselbe fort, und nun führt der Weg ganz nordwärts an eine steile Felsenwand, in welche eine zierliche Kanumer eingehauen ist, und deren Wände mit allerhand Gemälden überzogen sind; hier steht ein Canapé mit Stühlen und einem Tisch.

Wenn man aus dieser Felsenkluft wieder heraustritt, so kommt man nun in einen langen geraben Gang, ber burch größere Bäume und Gesträuche fortführt, sich gegen Sübweften richtet und oben auf einen Quergang mit Rafen= siten stößt; hinter diesen Siten steigt ein Wald von ita= lienischen Pappeln ungemein reizend in die Höhe, der fich oben an die alte Stadtmauer und an ein Gebäude an= schließt; unten in biesem Walbe, nahe hinter ber Rasen= bant, sieht eine schöne, aus einem grauen Sandstein ge= hauene Urne aus dem Gebüsche hervor. Diese Urne sieht man, sobald man aus der Felsenkammer herab in den großen Gang eintritt; auf bem Wege durch biesen Gang trifft man linker Hand, gegen die Hügel zu ein Grab= mahl mit Ruhesiten und Inschriften an, rechter Hand aber führt ein kleiner Fußpfad zu bes Diogenes Faß, welches groß genug ist, um barinnen allerhand Betrach= tungen anzustellen; von hier führt ein steiler Fußpfab westwärts hinauf zu einer verdorrten hohlen Eiche, in welcher ein Einstedler in Lebensgröße mit einem langen Bart an einem Tischen sitt, und dem, der die Thüre öffnet, ein Compliment macht.

Dann führt ber Pfab linker Hand, oberhalb dem Pappelwald, zwischen diesem und der Stadtmauer herum, auf dem südlichen, allenthalben in seinen Abhängen mit Sesbüschen verwachsenen Hügel; auf demselben befinden sich nun Gartenbeete. Rebengeländer in dunkte gewöldte Gänge gebildet; eine Eremitage, eine Schaukel, Bänke und Stühle von mancherlei Art u. dergl. Dann stehen zwei von Erde und Rasen hoch aufgeführte Pyramiden da, deren jede oben eine Altane hat, zu welchen man auf einer Treppe hinaussteigt; hier ist nun die Aussicht über die Stadt, das Nobthal, und die vorbeiströmende Nob überirdisch; damals schritt ein schrecklich langbeinigter zahmer Storch um den Fuß dieser Pyramiden herum.

In diesen reizenden Aufenthalt hatte Schmerz, wie oben gemeldet, Stilling, Selma und die Tante auf einen Abend eingeladen. Nachdem sie nun genug herumsgewandelt, Alles besehen hatten und es ganz dunkel geworden war, so führte man sie in die Felsenkuft, wo sie mit Erfrischungen bedient wurden, die es völlig Nacht war; endlich trat Schmerz herein und sagte: Freunde! kommen Sie doch einmal in den Garten, um zu sehen, wie die Nacht Alles verschönert! Alle folgten ihm; Stilling ging voran, zu seiner Linken Schmerz und zur Rechten Sclma, die Andern folgten nach. So wie sie in den langen Gang eintraten, überraschte sie ein Ansblick die zum höchsten Erstaunen; die Urne oben im Pappelwäldchen war mit vielen Lämpchen erleuchtet, so daß der ganze Walb wie grünes Gold schimmerte.

Der Schmerz hatte Stillingen feine Urne

erleuchtet:und neben ihm wandelte nun seine Salome, \* bie Berkunberin eines gutunftigen boben Friebens!!!

Schöner! iconer, rührender Gebante!

Als nun Me ihre frohen Verwunderungsausrufe geendigt hatten, so begann hinter ber Urne aus dem Dunkel bes Walbes her mit unvergleichlich reinen blasenben In= strumenten eine rührenbe Musit, und zwar bie vortreff= liche Arie aus Zemire und Azor, welche hinter dem Spiegel gefungen wird; zugleich war ber Himmel mit Gewitterwolken überzogen, und es bonnerte und blitte bazwischen. Stilling schluchzte und weinte, die Scene war für feine Seele und für sein Berg zu gewaltig, er Mifte und umarmte balb Schmerzen, balb feine Selma, und fief vor Empfindung über.

Jett entbeckte er wieber etwas Neues an seiner Braut, sie fühlte bas Alles auch, war auch gerührt; aber sie blieb gang ruhig, ihre Empfindung war kein herabstür= zender Felsenstrom, sondern ein ruhig fortrieselnder Bach

im Wiesenthal.

Zwei Tage vor feiner Abreise von Kreugnach saß er des Morgens mit der Tante und seiner Braut im Bothause; jest trat ber Briefträger herein und überreichte einen Brief an Gelma; sie nahm ihn an, erbrach ihn, las und entfärbte fich; bann gog sie bie Tante mit sich fort in die Stube, tam bald wieber heraus und ging hinauf auf die Schlafkammer. Jest kam auch die Tante, sette sich neben Stilling und entbedte ihm, daß Selma von einem Freunde einen Brief empfangen habe, in welchem ihr bekannt gemacht worben, bag er in vielen

<sup>.</sup> Salome beift Friebe - Friebenteich.

Schulden stecke; dies sei ihr ausgefallen, er möchte also geschwind zu ihr hinausgehen und mit ihr sprechen, das mit sie nicht wieder rückfällig würde, denn ce gebe viele brave Männer, die dieses Unglück hätten, so etwas müsse keine Trennung machen, u. s. w. Jest stieg Stilling mit einer Empfindung die Treppe hinauf, die derjenigen völlig gleich ist, womit ein armer Sünder vor den Richter geführt wird, um sein Urtheil zu hören.

Als er ins Zimmer hineintrat, so saß sie an einem

Tischen und lehnte den Ropf auf ihre Hand.

Berzeihen Sie, meine theuerste Selma! fing er an, daß ich Ihnen von meinen Schulben nichts gesagt habe, es war mir unmöglich, ich hätte Sie ja bann nicht bekommen, Ihr Besit ist mir unentbehrlich; meine Schulben sind nicht aus Pracht und Verschwendung, sonbern aus äußerster Noth entstanden; ich kann viel verdienen und bin unermüdet im Arbeiten, bei einer ordentlichen Haushaltung werden sie in einigen Jahren getilgt sein, und follte ich sterben, so kann ja Niemand Forderung an Sie machen — Sie müssen sich also die Sache so vorstellen, als wenn Sie jährlich einige hundert Gulden weniger Einnahme hätten, weiter verlieren Gie nichts dabei, mit tausend Gulden kommen Sie in der Haushaltung fort, und das Uebrige verwende ich dann zu Bezahlung der Schulben. Indessen, liebe, theure Seele! ich gebe Sie in dem Augenblicke frei; und wenn es mich auch mein Leben kosten sollte, so bin ich doch nicht fähig, Gie bei Ihrem Wort zu halten, sobald es Sie reut.

Damit schwieg er still und erwartete sein Urtheil. Mit innigster Bewegung stand sie jetzt auf, blickte ihn

mit holder und durchdringender Miene an und antwortete:

"Nein, ich værlasse Stillingen nicht — Gott hat "mich dazu bestimmt, daß ich Ihre Last mit Ihnen tragen "soll. — Wohlan! — ich thue es gerne, haben Sie guten "Wuth, auch das werden wir mit Gott überwinden."

Wie es jett Stilling war, das läßt fich kaum vorsstellen, er weinte, fiel ihr um den Hals und rief: Engel

Gottes!

Nun stiegen sie Hand in Hand die Treppe-herunter, die Tante freute sich innig über den glücklichen Ausgang dieser verdrießlichen und gefährlichen Sache, sie tröstete Beide süß und aus Ersahrung.

Wie weise leitete jett wieder die Vorsehung Stilsling's Schickal! — sage mir einmal, daß sie nicht Gebete erhört! — eine frühere Entdeckung hätte Alles wieder zerschlagen und eine spätere vielleicht Verdruß gemacht. Jett war gerade die rechte Zeit.

Stilling reiste nun wieder ruhig und vergnügt nach Rittersburg zurück und machte Anstalten zur Bollziehung seiner Heirath, welche bei der Tante zu Kreuznach vor sich gehen sollte.

Den Raum, vom jetigen Zeitpunkt. bis babin, will

ich indossen mit

Selma's Lebensgeschichte

aussüllen. In der Mitte des vorigen Jahrhunderts lebten in Frankreich zwei Brüder, beide von uraltem italienischen Abel, sie nannten sich Ritter von St. Florintin, genannt Tansor. Einer von ihnen wurde Hugenotte und mußte deswegen stüchtig werden ohne Hab und Sut; ohne Vermögen nahm er seine Zustucht ins Hessische, wo er sich zu Ziegenhain niederließ, eine Handlung ansing thete; einer seiner Söhne, ober gar sein einziger Sohn, studirte die Rechtsgelehrtheit, wurde ein großer thätiger rechtschaffener Mann und Synditus in der Reichsstadt Worms; hier überstel ihn am Ende des vorigen Jahrshunderts das große Ungkild, daß er bei Verheerung dieser Stadt durch die Franzosen seine in der Asche liegende Wohnung mit seinem Weibe und vielen Kindern mit dem Rücken ansehen mußte. Er zog also nach Frankfurt am Main, wo er abermal Synditus, vieler Reichsstädte Rath und ein großer ansehnlicher Wann wurde. Unter seinen vielen Söhnen war einer ebenfalls ein gesichickter Rechtsgelehrter, welcher in Marburg eine zeitzlang eine Regierungsassessorstelle bekleidete und nachher den Ruf als Kanzleidirektor zu Ufingen annahm.

Ein Sohn von diesem, Namens Johann Wilhelm, war der Bater unserer Selma; erstlich bediente er eine Kammerrathsstelle zu W..., und wurde hernach als Kammerdirektor ins Fürstenthum Nothingen in Obersschwaben berusen. Er war ein Mann von durchdringendem Verstand, seurigen Entschlissen, rascher Ausführung und undestechlicher Redlichkeit, und da er beständig am Hose lebte, so war er auch zugleich ein sehr seiner Weltmann, und sein Haus war ein Liedlingsausenthalt der edelsten und besten Menschen. Seine Gattin war ebenfalls ebel, guts

herzig und von fehr feinen Sitten.

Diese Eheleute hatten fünf Kinder, zwei Söhne und drei Töchter, welche auch noch alle leben; alle Fünfe bes dürfen meines Lobes nicht, sie sind vortressliche Menschen. Die älteste Tochter hat einen Rath und Amtmann im Fürstenthum U..., der älteste Sohn ist Consulent in S...,

ber zweite Sohn Kammerrath zu Rothingen, bie zweite Tochter hat einen braven Prediger in Franken, und das jüngste Kind ist Selma.

Der Kammerdirektor von St. Florintin hatte sein ehrliches Auskommen, aber er war zu redlich, um Schäte zu sammeln; als er daher im Jahre 1776 plötlich starb, so fand seine Wittwe wenigen Vorrath, sie empfing zwar einen Guadengehalt, womit sie auskommen konnte, und alle ihre Kinder waren versorgt, nur Selm a noch nicht: für diese fanden sich auch zwar allerhand Anschläge, allein sie war erst im sechzehnten Jahre, und über das gesielen ihr alle diese Versorgungsmittel nicht.

Nun hatten sie ehemals eine sehr reiche weitläusige Anverwandtin gehabt, welche in ihrem 50. Jahre einen jungen Cavalier von 27 Jahren geheirathet hatte; dieser wohnte jetzt in Niedersachsen auf ihren Gütern in einem sehr schonen Schloß. Die St. Florintinische Familie wußte indessen von dieser Frau weiter nichts, als alles Gute; da nun diese Dame, welche zugleich Selm a's Pathe war, den Tod des Kammerdirektors erfuhr, so schrieb sie im Jahre 1778 an die Wittwe und bat sie, ihr ihre Selma zu schicken, sie wolle für sie sorgen und sie glücklich machen.

Die Frau von St. Flaxintin konnte sich sast uns möglich entschließen, ihre so zärtlich gekiebte Tochter über 70 deutsche Meilen weit wegzuschicken; indessen, ba ihr alle ihre Freunde und Kinder ernstlich dazu riethen, so ergab sie sich endlich. Selma kniete vor sie hin, und die ehrwürdige Frau gab ihr unter tausend Thränen ihren Segen. Im Oktober des Jahres 1778 reiste sie also unter sicherer Begleitung nach Niedersachsen, und sie war gerade in Frankfurt, als Stilling mit Frau und Kindern hier durch und von Schönenthal nach Rittersburg zog.

Nach einer langen und beschwerlichen Reise kam sie endlich auf dem Schlosse der Fran Obristin, ihrer Pathe, an; ihr Gemahl war in Amerika und dort todt gestlieden. Hier merkte sie aber bald, daß sie ihre Erwarstung getäuscht hatte, denn sie wurde auf allerlei Weise mißhandelt. Dies war eine hohe Schule und eine harte Prüfung für das gute Mädchen. Sie war gut erzogen, Jedermann hatte ihr schön gethan, und hier hatte Niemand Sesühl für ihre Talente; zwar gab's Leute genug, die sichähten, allein diese konnten sie nur trösten, aber ihr nicht helsen.

Dazu kam noch eine Geschichte: ein junger Cavalier machte ihr ernstliche Heirathsanträge, diese nahm sie an, die Heirath wurde zwischen beiderseitigen Familien beschlossen, und sie war wirklich seine Braut. Nun verreiste er, und auf dieser Reise trug sich etwas zu, das ihn von Selma wieder abzog; die Sache zerschlug sich.

Ich verschweige die wahre Ursache dieser Untreue, der

große Tag wird fie entwickeln.

Nach und nach stiegen die Leiden der guten frommen Seele aufs Höchste und zugleich erfuhr sie, daß ihre Pathe weit mehr Schulden als Wermögen habe; jetzt hatte sie keine Ursache mehr zu bleiben, sie beschloß also, wieder zu ihrer Mutter zu ziehen.

Die Bescheibenheit verbietet mir, umftändlicher in der Beschreibung ihrer Leiden und Aufführung zu sein; dürfte ich es wagen, Alles zu sagen, so würden meine Leser erstaunen. Aber sie lebt und erröthet schon über das, was ich doch nothmendig, als Stilling's Geschichtschreiber, sagen muß.

Bugleich wurde sie auch noch kränklich; es schien, als wenn ihr der Kummer eine Auszehrung zuziehen würde. Doch begab sie sich auf die Reise, nachdem sie zwei Jahre im Osen des Elends ausgehalten hatte. Zu Cassel aber blieb sie im Hause eines vortrefflichen, frommen und rechtschaffenen Freundes, des Herrn Regierungsraths M... liegen, drei Vierteljahre hielt sie sich daselbst auf, während welcher Zeit sie gänzlich wieder kurirt wurde.

Nun reiste sie weiter und kam endlich zu ihrem Bruder nach S..., wo sie sich abermals eine geraume Zeit aufhielt. Hier fanden sich zwar verschiedene Gelegenheiten zur anständigen Versorgung, aber alle waren ihr nicht recht; benn ihre hohen Begriffe von Tugend, von ehelicher Liebe und von Ausbreitung des Wirkungskreises fürchtete sie bei allen diesen Anschlägen vereitelt zu sehen;

sie wollte also lieber zu ihrer Mutter ziehen.

Nun besuchte sie die Frau von la Roche oft, und sie war auch gerade zugegen, als der verehrungswürdigen Dame erzählt wurde, daß Stilling daselbst Anschläge zum Heirathen gemacht hätte; Sclma bezeigte einen Unwillen über dieses Geschwätz und verwunderte sich, als sie hörte, daß Stilling in der Nähe wohne. Jetzt siel der Frau von la Roche der Sedanke ein, daß sich Selma für Stilling schicke; sie schwieg also still und schried den ersten Brief an ihn, worauf er sofort antwortete: als sie diese Antwort erhielt, war Sclma gerade in Reichenburg. Sophie übergab also Stilling's Entschluß der Frau Consulentin B..., ihrer beiderseitigen Freundin. Diese eilte sofort nach Reichenburg und tras des Morgens früh ihre Freundin noch im Bett an, ihre Augen waren naß von Thränen, denn heute war ihr Sedurtstag, und sie hatte gebetet und Sott gedankt.

und füßesten Bruberliebe einlabet. Ein gleichgestimmtes Herz, voll unverberbter Naturempfindung, ähnliche Reigung für bas, was schön und gut und ebel und groß ist, führte sie zusammen; sie sehen einander, und freund= liches Zutrauen schwebt auf ihrem Angesicht; sie sprechen einander und ausammenstimmen ihre Gebanken, und gegen einander öffnen sich ihre Herzen, und eine Seele zieht die andere an sich; schon kennen sie sich, und schwören, Band in Hand, sich ewig zu lieben: aber David und Jonathan lieben in einer Welt, worin Verhältniffe. bie une heilig und ehrwürdig sein muffen, oft bie füßesten Freundschaftsbünde auflösen, oft freudenlos, oder wohl gar zu einem Aulaß schmerzhafter Empfindungen machen. Jonathan hat ihn aufgerichtet ben Bund ber heiligen Freundschaft mit dem unschuldsvollen Knaben Isai, und nun ist ihm der Jüngling mehr als ein Bruder, benn er liebte ihn, wie die heilige Geschichte fagt, als seine eigene Seele. Glücklicher Jonathan! könntest bu beinem König und Vater nur einen geringern Theil ber zärtlichen Werthhaltung für ben Liebling beines Herzens mittheilen. Vergebens! der Zorn Sauls verfolgte den schuldlosen David, und bas sanfte und bas tugendhafte Herz bes Sohnes und Freundes bemühet sich umsonst, die heiligen Pflichten der kindlichen Liebe mit den Pflichten ber treuesten und gärtlichen Freundschaft zu vereinigen. Wer kann die Geschichte ber beiben Eblen lesen, fie bei bem Stein Asel, in jener bittern Abschiedestunde, sich einander herzen und weinen sehen, ohne nicht Thränen mit ihnen zu vergießen? Und wie oft ist dies das Loos erhabenften und großmüthigsten Seelen! Mag ihr Freundschaftsbund sich immer auf die reinste und tugend:

hafteste Zueignung gründen, sie können sokhen harten Zwang der Verhältnisse nicht ausheben, die einer guten Menschenseele heilig sind. Der Besehl eines Baters, gegen einander streitende Familienabsichten, je zuweilen einerlei Wünsche, die, ob sie gleich von Seiten eines Jeden gerecht sind, doch nur für Einen können erfüllt werden, trennen manchmal in dieser Welt der Unvollsommenheit die allerzärtlichsten Freundschaftsverbindungen, oder zerzreißen das Herz, um einer besorglichen Trennung auszuweichen.

"Nicht so mit der Freundschaft, die zwischen edlen Seelen durch das heilige und unverletzliche Band der Ehe gestiftet wird: ihre huldvollen Freuden sind dieser Erzschütterung nicht unterworfen. Nur der Tod kann ihn ausheben, den Bund, welchen die Flamme der järtlichsten Liebe aufgerichtet und seierliche Gelübbe an dem heiligen Altar der Religion versiegelt haben. Die Verhältnisse und Absichten, die Wünsche und Bemühungen des Liebenden und der Geliebten sind eden dieselben; die Verwandtsschaft des Mannes ist Verwandtschaft des Weibes, seine Ehre ihre Ehre, sein Vermögen ihr Vermögen.

"Das unschnlöige und mit sanften edlen Trieben ers
füllte Herz der fromm gewählten Sattin sindet in dem Manne, der Gott und die Tugend liebt, einen sichern Sefährten auf der Reise des Lebens, einen treuen Rathsgeber in verlegenen Umständen, einen muthigen Beschützer in Gefahren, einen großmüthigen, dis in den Tod beständigen Freund. Was er zum Besten der Welt, des Vaterlandes, seines Hauses wirkt, das hat Alles einen wohlthätigen Einssluß auf das Slück und die Freuden des Weibes, dem er mit seiner Hand auch sein Herz

geschenkt bat. Bon ber Arbeit bes Tages ermübet, eilt er zu der süßen Gesellschafterin seines Lebens, theilt ihr die gesammelten Erfahrungen und Kenntnisse mit, sucht eine jede hervorschießende Blüthe ihres Geistes zu ent= wickeln, jedem schüchternen Wunsch ihres liebevollen Bergens zuvorzukommen, vergißt gern bie nagenben Gorgen seines Berufs, bes Unbanks ber Welt und ber bittern Hindernisse, die jeder Redliche auf dem Pfade unbestechlicher Rechtschaffen= heit findet, um gang ihrem Glücke zu leben, fich ihr gang zu schenken, die um seinetwillen Bater und Mutter, und Freunde und Gespielinnen verlassen, und mit allen Blumen geschmückt, sich in die Arme bes Einzigen geworfen hat, der ihrem Herzen Alles ist. — Wie konnte er ihr nur in Gebanken treulos werden, ber Mann, der die Größe bes Opfers fühlt, das sie ihm bargebracht hat, und der weiß und glaubt, daß ein Vergelter im himmel ist, und was für einen kostbaren Schatz hat er nicht in ihr ge= funden, der Gattin, die Gott und die Tugend liebt? Ihr sanfter, herzbezwingender Umgang versüßt eine jebe Stunde seines Lebens; ihre zärtliche Theilnehmung an seinem Schicksale erleichtert ihm jeden Schmerz, läßt eine jebe Freude des Lebens doppelt empfinden; ihre holden Gespräche versetzen ihn oft in die Wonnegefühle einer bessern Welt, wenn sein durch ben Angenblick des Erden= elends getrübtes Auge in die Höhe gerichtet zu werden am meiften bedarf. Gerne vermißt sie ben trüglichen Schimmer vorüberrauschender Ergöplichkeiten, um fie un= verbittert zu genießen, bie stille hausliche Glüchfeligkeit, die einzige, die es werth ist, von edlen Seelen gesucht und gefunden zu werden, und kennt keine Freuden, die er nicht mitgenießt, ber Erwählte ihres Herzens. Ihm

zu gefallen, die Angelegenheiten seines Hauses zu besorgen; durch gutes Beispiel und Ordnungsliebe und Sanstmuth und Gelindigkeit jene Herrschaft der Liebe über Kinder und Hausgenossen und Gesinde zu behaupten, welche die schwerste Pflicht und der edelste Schmuck ihres Gesichlechtes ist, die Erholungsstunden ihres Mannes mit Vergnügen zu würzen, durch unschuldsvollen Scherz seine Stirne aufzuheitern, wenn männlicher Ernst darauf ruht, oder durch sansten Zuspruch seine Sorgen zu mildern; wenn widrige Erfolge gutgemeinter Absichten ihn besunruhigen: dies ist die Bemühung des Lages, dies der Rachtgedanke der Sattin, die Gott und die Tugend liebt.

Rachtgebanke der Gattin, die Gott und die Tugend liebt. "Eine solche Sattin ist das kostbarste Geschenk des Himmels: ein solcher Chegatte ber beste Segen, womit bie ewige Liebe ein frommes treues Herz belohnt. Segnet Er, ber im Himmel wohnt, eine folche Ehe mit Nach= kommenschaft, welche entzückende Aussichten! welche reine Wolluft, welche Seligkeit auf Erben! in gutartigen, geliebten Kindern fich neu leben zu sehen, der Erbe nütz liche Burger, bem Himmel selige Bewohner zu erziehen, eine traftvolle Stüte unsers hülflosen Alters, einen fühls baren Troft in unsern Beschwerben heranwachsen zu seben! O Gott! welch ein reicher Erfat aller Milbe und Arbeit. und Sorgen, die wir auf Erziehung und Pflege unferes Namens und unserer Säter, und wenn, wie wir hoffen burfen, unsere Bunsche erfüllt werben, auch unserer Tugenben verwenden! Welch ein köstliches Loos, ge= würdigt werben, den süßen Namen Bater und Mutter zu tragen.

"Heil Ihnen, verehrungswerther Freund, der Sie heute bas Sluck genießen, mit einer Gattin auf ewig

vereinigt zu werden! Ich kenne Ihr edelmüthiges, allen freundschaftlichen Gefühlen offenes, warmes, frommes Herz; ich habe nicht nöthig, Ihnen die Pflichten vor Augen zu stellen, die eine solche Verbindung Ihnen auflegt; Sie haben sie ausgeübt; Sie sind dadurch glücklich geworden; Sie werden es wieder werden; und wenn selige Geister das Schickfal ihrer sterblichen Freunde erfahren und Anstheil daran nehmen, so siehet die vollendete Heilige, die im Himmel ist, mit reiner unbeschreiblicher Freude auf die neue Verbindung herab, die Sie heute mit der Erz

wählten Ihres Herzens eingehen.

"Heil und Segen Gottes über Sie, liebenswürdige Jungfer Braut! der Freund Ihres Herzens ist der Gatte Ihrer Wahl, Ihrer ganzen Hochachtung, Ihrer zärtzlichsten Zuneigung würdig; getrost dürsen Sie sich in seine nach Ihnen ausgestreckten Arme wersen, ohne Bessorgniß von ihm erwarten, was die vollkommenste Freundsichaft, eheliche Liebe und unverbrüchliche Treue zu geben vermag. Wer Gott fürchtet, erfüllet Gelübbe und hält Bund dis auf den Tod; wer durch einsame und rauhe Wege gegangen ist, dem ist warme Herzensfreundschaft, was der Labetrunk dem Wanderer ist, der nach durchsirrten dürren Einöden eine beschattete Quelle sindet; mit innigstem Dankgefühl nähert er sich der Quelle, und heilig ist ihm jeder Wassertropfen, der Erquiedung in sein schmachtendes Herz gießt.

"Gott, du erhörest unser Gebet und segnest sie, die deine Hand zusammengeführt hat, und segnest sie mit allen Freuden einer reinen und dem Tod unzerstörbaren

Liebe! Amen!"

Darauf erfolgte nun die priesterliche Ginsegnung:

Stillings und Selma's Herzen und Hände wurden unzertrennlich mit einander vereinigt, und der Allmächtige gab seinen gnädigen Segen zu dieser Verbindung. Herr Schmerz nahm vielen Antheil an dieser freudigen Bes gebenheit, er veranstaltete das Hochzeitmahl und bewirthete das Brautpaar mit den Freunden, die ihm beiwohnten, des Mittags und des Abends.

Auch den andern Tag wollte Schmerz burch eine Lustreise ins Rheingau feierlich machen: es wurden zwei Rutschen bestellt, in ber einen fuhr Mabame Schmerz, die Cante und Selma, in der andern er selbst, Herr Inspektor W... und Stilling; ber Weg ging von Kreuznach nach Bingen, dort fuhren sie über den Rhein, dann auf Geisenheim, um den gräflich ofteinischen Palast zu besehen, und dann gegen Bin= gen über auf ben Riebermalb, welcher auch bem Herrn Grafen von Oftein gehört und auf die Art eines englischen Parks eingerichtet ist. Die ganze Reise war bezaubernb, allenthalben fanden fich Gegenstände. die dem Auge eines für Ratur und Kunst fühlbaren Geistes vorzügliche Nahrung geben konnten; die ganze Gesellschaft war baber auch ausnehmend vergnügt. Des Mittags speisten sie mitten im Nieberwalb in einem Jägerhause, und nach Tische wurde ber Nachmittag mit Spazierengeben zugebracht; bie mancherlei schönen Partien, Aussichten und Gegenstände erquickten Auge und Herz. Gegen fünf Uhr wurde bie Rückreise wieder an= getreten, die Rutschen fuhren mit den Frauenzimmern ben Berg herab, und die Männer gingen zu Fuß. Nun beschlossen diese, zu Rübesheim einzutreten und noch eine Flasche von dem hier wachsenden edlen Wein auf

Freundschaft zu trinken; mittlerwelle sollten sich die Damen übersetzen lassen und zu Bingen warten, die sie auch in einem Nachen nachkommen würden. Dies geschah; während der Zeit aber entstand ein Sturm, die Wellen gingen hoch, und es sing schon an dunkel zu werden, besonders da sich auch der Himmel mit schwarzen Wolken überzog. Sie setzen sich dem ungeachtet nach ausgeleerter Flasche in den Nachen und schwankten in lauter Todesängsten auf den rauschenden Wellen, unter dem Brausen des Sturmwinds, mit genauer Noth glücklich hinübek.

Da standen sie nun alle Drei zu Bingen am Ufer, um ihre Geliebten zu empfangen, diese aber hielten noch mit ihren Kutschen auf ber andern Seite. Endlich fuhren sie auf die Nöh — und die Nöh stieß ab. Aber, großer Gott! wie ward ihnen, als die Nöh nicht quer über, sonbern ben Fluß hinab ging! — Der Strom wuthete, und kaum eine halbe Viertelstunde weiter hinab brüllte bas Gewäffer im Bingerloch, wie ein entfernter Donner: auf diesen schreckhaften Ort trieb die Nöh zu — und bas Alles bei Anbruch ber Racht — Schmerz, W... und Stilling standen da, wie an Händen und Füßen gelähmt, ihre Angesichter sahen aus, wie das Antlit armer Sünder, benen man so eben bas Todesurtheil vorge= lesen hat; ganz Bingen lief zusammen, Alles lärmte, und Schiffer fuhren mit einem großen Boot ab, und ben Unglücklichen nach.

Indessen schwamm die Nöh mit den Kutschen immer weiter hinab, das Boot suhr nach, und endlich sah man Beide nicht mehr: über das Alles wurde es immer dunkler und grauenvoller!

Stilling stand ba, wie vor dem Richterstuhl bes

Allmächtigen, beten konnte er nicht, nicht benten - feine Augen starrten hin zwischen die himmelhoben Berge, gegen das Bingerloch zu — es war ihm, als stände er im brennenben Sand bis an den Hals — seine Selma, dies herrliche Geschenk Gottes, war für ihn verloren von allen Seiten drang das schreckliche Geschrei des Volks in seine betäubten Ohren: "Die armen Loute sin b hin - Gott fei ihnen gnäbig!" D Gott, welch ein Jammer! — und bieser währte zwei Stunden.

Enblich brangte fich ein junger Mann, ein Geiftlicher, Namens Gentli, durch das Volk zu den drei Männern, er stellte sich mit einer Engelsmiene vor sie hin, brückte ihnen die Hände und sagte: Zufrieden! zufrieden! liebe Herren! sorgen Sie nicht — so leicht verunglückt Rie= mand, stören Sie sich an bas Gewäsch bes Böbels nicht, was gilt's, die Damen sind schon jett herüber? Kommen Sie! wir wollen bieffeits am Ufer hinab gehen, kommen Sie! ich will Ihnen den Weg zeigen! — Dieses war ein kuhler Thau auf die brennenden Herzen, sie folgten; er führte sie am Arm die Wiese hinab, und alle seine Worte waren Worte bes Trostes und bes Friedens.

Als sie nun gegen ben Mäusethurm zuwandelten und immer die Augen auf den Strom gerichtet hatten, so borten fie da gegenüber linker Hand ein Kniftern und Rasseln, als wenn eine Kutsche zwischen ben Hecken führe; alle Viere schauten hin, allein es war zu dunkel, um zu sehen; Stilling rief also mit lauter Stimme, und seine Selma antwortete: "Wir sind errettet!"

Klopstocks: Romm her, Abbadona, zu beinem Erbarmer! - und diese Worte: Wir find errettet! 34

thaten einerlei Wirkung; Schmerz, W... und Stilling sielen dem guten katholischen Geistlichen um den Hals, gerade als wenn er selbst ihr Erretter gewesen wäre, und er freute sich mit ihnen als ein Bruder. O du Friedensbote! du ächter Evangelist, sei ewig gesegnet!

Nun liefen alle Drei auf die Kutsche zu; Stilling lief voran und kam auf dem Wege seiner Selma entzgegen, die zu Fuß vorausging. Mit Erstaunen fand er sie ganz ruhig, ganz ohne Alteration und ohne Zeichen ausgestandener Angst: dies war ihm unbegreislich; er fragte sie wegen dieser sonderbaren Erscheinung, und sie antwortete mit zärtlich lächelnder Miene: Ich dachte, Sott mache Alles wohl; wäre es sein Wille, mich Dir wieder zu entreißen, so müsse er einen guten Zweck dabei haben, sein Wille gesche also!

Nun vertheilten sie sich wieder in ihre Kutschen und fuhren ruhig und sicher in der Nacht nach Kreuznach.

Die Ursache alles dieses Schreckens und Kummers war bloß Trunkenheit der Färcher, diese waren bessoffen, so daß sie nicht allein stehen, geschweige die Nöh regieren konnten; die Schiffer, welche mit dem Boot geschickt wurden, waren die einzige Ursache der Errettung, diese hatten die Nöh nahe am Bingerloche getrossen, sie an ihr Boot besestigt, und nun mit entsetzlicher Mühe und Arbeit oberhalb den Felsen und den Mäusethurm hinüber burirt. Zur Strase wurden die Färcher kassist, und bei Wasser und Brod in den Thurm gesteckt, welches Alles sie auch wohl verdient hatten.

Es ist Plan ber Vorsehung bei allen ihren Führungen,

womit sie ben, ber sich von ihr führen läßt, zum großen glänzenden Ziel leitet, daß sie, wenn sie ihm ein großes Glück schenkt und er sich mit Leidenschaft daran hängt, ihm dies Glück wieder mächtig zu entreißen droht, bloß um diese slück wieder mächtig zu entreißen droht, bloß um diese slück wieder mächtigteit, die jeder sittlichen Berz vollkommnung und der Wirksamkeit zum Besten der Menzschen so äußerst zuwider ist, gänzlich abzutödten; es ist wahr, was die Mystiker in diesem Fall sagen: Gott will ein ungetheiltes Herz, es darf die Gesschenke lieben und schähen, aber ja nicht mehr und höher als den, der sie gibt. Stilling hat dieses in jedem Fall ersahren, wie das jeder ausmerkssame und in den göttlichen Wegen ersahrene Leser leicht bemerken wird.

Ein paar Tage hernach reiste Stilling mit seiner Selma, in Begleitung der Tante, nach Rittersburg; auf dem halben Wege wurden sie von den dort studirenden Jünglingen abgeholt, welche durch Ueberreichung eines Sedichts, durch Musik und Ball ihre Freude und Theilenahme bezeigten.

So begann nun eine neue Periode seines häuslichen Lebens: Selma ließ alsofort die beiden Kinder aus Zweibrücken holen und nahm sich ihrer sehr versäumten Erziehung mit äußerster Sorgfalt an. Zugleich stellte sie Stilling die Nothwendigkeit vor, daß sie die Kasse übernehme; denn sie sagte: Lieber Mann! Deine ganze Seele arbeitet in ihrem wichtigen Beruf, in ihrer hohen Bestimmung; häusliche Anordnungen und häusliche Sorgen und Ausgaben, sie mögen groß oder klein sein, sind für Dich zu gering, gehe Du Deinen Gang ungeshindert sort, warte Du nur Deines Berufs, und übers

lasse mir hernach Einnahme und Ausgabe, übertrage mir Schulben und Haushaltung, und las mich dann sorgen, Du wirst wohl dabei sahren. Stilling that das mit tausend Freuden, und er sah bald den glücksseligen Erfolg; seine Kinder, seine Mobilien, sein Tisch, Alles wurde anständig und angenehm eingerichtet, so daß Jeder Freude daran hatte. An seinem Tisch war jeder Freund willkommen, aber nie wurde traktirt, sein Haus wurde der Zusluchtsort der edelsten Jünglinge; Wancher blied vom Verderben bewahrt, und Mancher wurde von Abwegen zurückgerusen; das Alles aber gesschah mit einem solchen Anstand und Würde, daß auch die gistigste Lästerzunge nichts Ungeziemendes aufzuhringen wagte.

Bei dem Allem wurde die Kasse nie leer; immer war Vorrath, und nach Verhältniß auch Uebersluß da, und nun machte Selma auch einen Plan zur Schuldentilgung; die Interessen sollten richtig abgeführt, und dann zuerst die Rittersburger Schulden getilgt werden. Dies Letzte geschah auch in weniger als drei Jahren, und nun wurde Seld nach Schönenthal geschickt; dadurch wurden nun die Gläubiger ruhiger, mit einem Wort: Stillings langwierige und schwere Leiden hatten ein Ende.

Und wenn zuweilen noch quälende Briefe kamen, so antwortete Selma selbst, und das auf eine Art, die jedem nur einigermaßen vernünftigen Manne Ruhe und

Bufriebenheit einflößen mußte.

Indessen fanden sich allmählig Umstände, die Stil= Lings Wirkungskreis sehr einschränkten: seine Thätigkeit und die Menge seiner Schriften erzeugten Neid; man suchte, so viel möglich, Dunkelheit gegen ihn zu ver= breiten und ihn in einem schiefen Lichte zu zeigen; er that Vieles zum gemeinen Besten, allein man bemerkte es nicht, im Gegentheil war Alles nicht recht, und wo ihm der Hof oder andere politische Körper eine Vergelztung angedeihen lassen wollten, da wurde es verhindert. Dazu kam noch eins: Stilling wünschte sein ganzes System allein aussühren und lehren zu können, allein das war bei der jetzigen Lage unmöglich, denn seine Collegen theilten das Lehrgebäude mit ihm. Endlich war sein Einkommen zu klein, um für die Versorgung seiner Familie wirken zu können: denn dies war nun sein vorznehmstes Augenmerk, da ihn seine Schulden nicht mehr drückten.

Das Alles machte in ihm den Entschluß rege, einem vortheilhafteren Ruf zu folgen, sobald ihm die Vorsehung einen solchen dereinst an die Hand geben würde. Indessen war er innig froh und vergnügt, denn das Alles waren keine Leiden, sondern bloß einschränkende Verhältnisse.

Im Jahre 1784 beschloß endsich der Chursürst, die Kameralschule von Rittersburg nach Heidelberg zn verlegen, und sie dort mit der nralten Universität zu vereinigen. Stilling befand sich in sofern wohl dabei, daß sein Wirkungskreis ausgedehnter, auch sein Einskommen wenigstens um etwas stärker wurde, allein an Gründung eines Familienglücks war gar nicht zu denken, und der Neid wurde nun noch stärker; er fand zwar auch viele wichtige Freunde daselbst, und bei dem Pusblikum gewann er eine allgemeine Liebe, weil er seine Staars und Augenkuren, wie bisher, noch immer mit vielem Glück und unentgeldlich sortsetze. Allein er hatte

vonter zu schlucken. Was ihn am meisten tröstete, war bie allgemeine Liebe der gesammten Universität, der ganzen Dienerschaft, aller Studirenden und der Stadt; dazu kam noch, daß auch endlich seine Treue und sein Fleiß, aller Hindernisse ungeachtet, zu den Ohren des Chursfürsten drang, der ihm dann ohne sein Wissen und ganz unentgeldlich das chursürstliche Hofrathspatent zuschickte und ihn seiner Gnade versicherte.

Um diese Zeit starb Herr Friedenberg an der Brustwassersucht; Selma hatte ihn noch vorher durch einen sehr rührenden Brief von Stillings Redlichkeit und von der gewissen Bezahlung seiner Schulden überzeugt, und so starb er ruhig und als ein Christ; denn dies war er im ganzen Sinn des Worts: Friede sei mit seiner Asche!

Stilling wurde auch zum ordentlichen Mitglied der deutschen Gesellschaft in Mannheim aufgenommen, zu welchem Zweck er alle vierzehn Tage Sonntags mit seinem Freunde, dem Herrn Kirchenrath Mieg, hinsuhr. Diese Reisen waren immer eine sehr angenehme Erholung, und er befand sich wohl im Zirkel so vieler verehrungswürzdiger Männer. Auch wurde seine Bekanntschaft mit vortrefflichen Personen immer ausgebreiteter und nützlicher. Hierzu trug noch ein Umstand Vieles bei.

Im Jahre 1786 im Herbst seierte die Universität Heidelberg ihr viertes hundertjähriges Jubiläum mit großer Pracht, und unter dem Zulauf einer großen Menge Menschen aus der Nähe und aus der Ferne. Nun wurde Stillingen die seierliche Jubelrede im Namen und von Seiten der staatswirthschaftlichen hohen Schule aufge-

tragen; er arbeitete sie also wohlbebächtig und ruhig aus, und erfuhr eine Wirkung, die wenig Beispiele hat, wozu aber auch die Umstände nicht wenig und vielleicht bas meiste beitrugen. Alle Reden wurden im großen Saal ber Universität, und zwar lateinisch gehalten, bazu mar es grimmig kalt, und alle Zuhörer wurden des ewigen Lateinrebens und Promovirens mube. Als nun die Reihe an Stilling kam, so wurden alle Zuhörer in den Saal ber staatswirthschaftlichen hohen Schule geführt, dieser war schön, und weil es Abend war, illuminirt und warm. Sett trat er auf und hielt eine beutsche Rebe, mit ber ihm gewöhnlichen Heiterkeit. Der Erfolg war unerwartet: Thränen begannen zu fließen, man freute sich, man lispelte sich in die Ohren, und endlich fing man an zu klatschen und Bravo zu rufen, so daß er aushören mußte, bis das Setöse vorbei war. Dies wurde zu verschiedenen Malen wiederholt, und als er endlich vom Katheber berabstieg, bankte ihm ber Stellvertreter bes Churfürsten, der Herr Minister von Oberndorf, sehr verbindlich, und nun fingen die Pfalzer Großen in ihren Sternen und Ordensbändern an, herbei zu treten und ihn der Reihe nach zu umarmen und zu küssen, welches hernach auch von den vornehmsten Deputirten der Reichsstädte und Universitäten geschah. Wie Stillingen bei diesem Auftritte zu Muthe war, das läßt sich leicht errathen. Gott war mit ihm, und er vergönnte ihm nun einmal einen Tropfen wohlverdienten Ehrgenuß, der ihm so lange unbilliger Weise war vorenthalten worden. Indessen fühlte er bei dem Allem wohl, wie wenig Antheil er an dem ganzen Verdienst dieser Ehre hatte. Sein Talent ist Ge= schenk Gottes; daß er es gehörig hatte kultiviren können,

war Wirkung der göttlichen Borsehung, und daß jett der Effekt so erstaunlich war, dazu thaten auch die Ums stände das meiste. Gott allein die Ehrel

Von dieser Zeit an genoß Stilling die Liebe und die Achtung aller vornehmen Pfälzer in großem Maß, und gerade jest fing auch die Vorsehung an, ihm den Standpunkt zu bereiten, zu welchem sie ihn seit vierzehn Jahren her durch viele langwierige und schwere Leiden

hatte führen und bilben wollen.

Der Herr Landgraf von Hessen=Cassel hatte von seinem Regierungsantritt an ben wohlthätigen Entschluß gefaßt, die Universität Marburg in einen bessern Stand ju feten, und zu bem Enbe bie berühmten Manner von Selchow, Balbinger und Andere mehr dahin ver= Nun wünschte er auch bas ökonomische Fach besetzt zu sehen; es wurden ihm zu bem Ende verschiedene Gelehrte vorgeschlagen; allein es standen Umftande im Wege, daß sie nicht kommen konnten. Endlich wurde im Herbst bes Jahres 1786 ber selige Leske von Leipzig dahin berufen; er kam auch, that aber auf ber Reise einen gefährlichen Fall, so daß er acht Tage nach seiner An= kunft in Marburg starb. Nun war wohl mehrmals von Stilling die Rede gewesen, allein es gab wichtige Männer, die seinem Ruf entgegen standen, weil sie glaubten, ein Mann, der so viele Romane geschrieben hatte, sei einem solchen Lehrstuhl schwerlich gewachsen. Allein bem Plan ber Vorsehung wibersteht tein Mensch. Stilling wurde auf Veranlassung eines Rescripts des Herrn Land= grafen im Februar des Jahres 1787 von der Universität Marburg gum öffentlichen orbentlichen Lehrer ber Deto= nomies, Finang: und Rameral-Biffenschaften, mit einem

firen Gehalt von 1200 Thalern schwer Gelb, ober 2160 Gulben Reichswährung und einer ansehnlichen Berforgung für seine Frau, im Fall er sterben sollte, förmlich und ordentlich berufen.

Dank sei gesagt — inniger warmer Dank Wilhelm bem Neunten, bem Fürsten ber eblen und braven Hessen. Er erkannte Stilling's redliches Herz und seinen Drang, nütlich zu werden, und das war der Grund, warum er ihn berief. Dieses bezeugte er ihm nachher, als er die Gnade hatte, ihm aufzuwarten; er mußte ihm seine Gesschichte erzählen, und der Herr Landgraf war gerührt und vergnügt. Er selbst dankte Gott, daß er ihn zum Werkzeug gebraucht habe, Stilling's Glück zu gründen, und Batertreue an ihm und seiner Familte zu beweisen.

Diesen Ruf nahm Stilling mit innigstem Dank gegen seinen weisen und himmlischen Filhrer an, und nun sah er alle seine Wünsche erfüllt: benn jetzt konnte er ungehindert sein ganzes System ansarbeiten und lehren, und bei seiner Haushaltung und Lebensart auch zum Besten seiner Kinder etwas vor sich bringen, folglich auch diese glücklich machen. Ueberhaupt hatte er bamals nur drei Kinder: die Tochter und der Sohn aus der ersten She wuchsen heran; die Tochter ließ er auf ein Jahr zu den Verwandten ihrer seligen Mutter reisen, den Sohn aber that er in der Gegend von Heilbronn bei einem sehr rechtschaffenen Prediger in eine Penstonsanstalt. Selma hatte drei Kinder gehabt: ein Söhnchen und eine Tochter waren aber schon in Heibelberg gestorben, das jüngste Kind also, ein Mädchen von einem Jahre, nahm er mit nach Marburg.

Nach diesem Ort seiner Bestimmung reiste er auf Ostern 1787 mit Frau und Kind ab. In Frankfurt kehrte er abermals bei seinem alten und treuen Freund Kraft ein, der sich nun über den herrlichen Ausgang seiner schicksale herzlich freute und mit ihm Gott dankte.

In Marburg wurde er von allen Gliedern der Universität recht herzlich und freundschaftlich empfangen und aufgenommen; es war ihm, als käme er in sein Vaterland und zu seiner Freundschaft. Selbst diejenigen, die ihm entgegen gewirkt hatten, wurden seine besten Freunde, sobald sie ihn kennen lernten, denn ihre Absichten waren rein und lauter gewesen.

Rachdem er nun sein Lehramt mit Zuversicht und im Vertrauen auf den göttlichen Beistand angetreten und sich gehörig eingerichtet hatte, so drang ihn sein Herz, nun einmal wieder seinen alten Vater Wilhelm Stilling zu sehen; die Reise des ehrwürdigen Greises war nicht groß und beschwerlich, denn Stilling's Vaterland und Geburtsort ist nur wenige Meilen von Marburg entsfernt, er schrieb also an ihn und lud ihn ein, zu ihm zu kommen, weil er selbst keine Zeit hatte, die Reise zu machen. Der liebe Alte versprach das mit Freuden, und Stilling machte daher Anstalt, daß er mit einem Pferde abgeholt wurde: dieses Alles besorgte der Sohn Johann Stilling, der Bergmeister zu Dillenburg.

Gerne hätte er auch seinen Oheim, den Johann Stilling, gesehen. Allein diesen hatte schon ein Jahr vorher der große Hausvater aus seinem Tagewerk abgesrusen und ihn in einen weiten Wirkungskreis versetzt. In seinen letzten Jahren war er Oberbergmeister gewesen, und hatte ungemein viel zur Glückseligkeit seines Baters

beigetragen; sein ganzes Leben war unaufhörliche Birtsamkeit zum Besten ber Menschen, und heißes Bestreben nach Entbedung neuer Wahrheiten; sein Einfluß auf Leben, Sitten und Betragen seiner Nachbarn war so groß und so tief eingreifend, daß seine ganze äußere Lebens= und Handelsweise unter allen Bauern seines Dorfes vertheilt ift, ber Gine lacht wie er, ber Andere hat seinen Bang angenommen, der Dritte seine Lieblingsausdrücke u. s. w. Sein Beift ruht zertheilt auf seinen Freunden, und macht . ihn auch für diese Welt unsterblich. Aber auch sein Gebachtniß als Staatsbiener bleibt im Segen; benn seine Anstalten und Verfügungen werden den Armen der Rach= welt noch Brod und Erquidung schaffen, wann Johann Stilling's Gebeine Staub find. Ruhe fanft, würdiger Sohn Eberhard Stilling's! bu hast ihm Ehre ge= macht, dem frommen Patriarchen, und jetzt wird er sich in seiner Hoheit seines Sohnes freuen, ihn vor den Thron bes Erlösers führen und ihm an den golbenen Stufen Dank opfern.

Im Sommer des Jahres 1787, an einem schönen heiteren Nachmittag, als Stilling auf dem Katheber stand und die Technologie lehrte, traten auf einmal, mitten in der Rede, einige dort studirende Herren in seinen Hörsfaal hinein. Einer rief überlaut: Ihr Vater ist da, jest hört hier Alles auf! Stilling verstummte, mancherlei Empsindungen bestürmten sein Herz und er wankte, vom ganzen Collegium begleitet, die Treppe herab.

Selma hatte unten an der Hausthüre ihren guten Schwiegervater mit Thränen bewillkommt, ihn und seinen Begleiter, den Bergmeister, in die Stube geführt, und war nun hingegangen, um ihr Kind zu holen; während

ber Zeit trat Stilling mit seiner Begleitung hinein, gerade der Thüre gegenüber stand der Bergmeister, und seitwärts linker Hand Wilhelm Stilling; er hielt seinen Hut in den Händen, stand krumm gebückt vor Alter, und in seinem ehrwürdigen Angesicht hatten die Zeit und manscherlei Trübsale viele und tiese Furchen gegraben. Schüchstern und mit der ihm ganz eigenen schamhaften Miene, die Niemand ungerührt ließ, blickte er seitwärts seinem kommenden Sohn ins Angesicht. Dieser trat mit der innigsten Bewegung seines Herzens vor ihn: hinter ihm stand der Haufen seiner Zuhörer, und Alles lächelte mit hoher, theilnehmender Freude; erst starrten sie sich einige Augenblick an, dann sielen sie in eine mit Weinen und Schluchzen vermischte stille Umarmung. Nach dieser standen sie wieder und sahen sich an.

"Bater! Ihr habt seit 13 Jahren sehr gealtert!"

Das habe ich auch, mein Gohn!

"Richt — Sie — chrwürdiger Mann! sondern Du! "— ich bin Euer Sohn und stolz darauf, es zu sein! "— Euer Sebet und Eure Erziehung hat mich zu dem "Manne gemacht, der ich nun geworden bin, ohne Euch "wäre ich's nicht."

Nun, nun! laß bas so — Gott hat's gethan! Er

sei gelobt!

"Mir bünkt, ich stünde vor meinem Großvater, Ihr

"seid ihm sehr ähnlich geworden, theurer Bater!"

Aehnlich nach Leib und Scele — ich fühle die insnere Ruhe, die auch er hatte, und wie er handelte, so suchte ich auch zu handeln.

"Gott, wie hart und steif sind Eure Hände - mird's

Euch benn fo fauer?"

Er lächelte, wie Vater Stilling, und sagte: ich bin ein Bauer und zur Arbeit geboren, das ist mein Beruf so, laß Dich das nicht kümmern, mein Sohn! — es wird mir schwer, mein Brod zu gewinnen, aber doch habe ich keinen Mangel u. s. w.

Nun bewillkommte er auch den Bergmeister herzlich, und jetzt trat Selma mit ihrem Töchterchen herein, dies nahm der Alte an der Hand und sagte sehr beweglich: der Allmächtige segne dich, mein Kind! — Selma setze sich hin, schaute den Greis an und verzoß milde Thräuen.

Jetzt zerschlug sich die Versammlung, die Herren Studirenden gingen fort und nun fingen die Marburger Freunde an, Stilling's Vater zu besuchen, ihm widerfuhr eben so viel Ehre, als wenn er ein vornehmer Mann gewesen wäre. Gott wird ihnen diese edle Gesinnung vergelten, sic ist ihrer Herzen würdig.

Einige Tage hielt sich Wilhelm bei seinem Sohne auf und er sagte mehrmals: diese Zeit ist mir ein Vorgeschmack des Himmels; vergnügt und seelenvoll reiste er dann wieder mit seinem Begleiter ab.

Jest lebte also nun Stilling in Marburg vollstommen glücklich und im Segen, seine Ehe ist eine tägsliche Quelle des erhabensten Vergnügens, das sich auf Erden benken läßt, denn Selma liebt ihn von ganzer Seele, über Alles in der Welt, ihr ganzes Herz wallt ihm unaufhörlich entgegen, und da ihn seine vielen und langwierigen Leiden ängstlich gemacht haben, so daß er immer etwas befürchtet, ohne zu wissen was, so geht ihr ganzes Bestreben dahin, ihn aufzuheitern und die Thränen von seinen Augen wegzuwischen, die so leicht

fließen, weil ihre Gange und Ausflusse weit und geläufig geworben find. Sie hat bas, was man guten und angenehmen Ton heißt, ohne viele Gesellschaft zu suchen und zu lieben: baher hat ihn ihr Umgang gebildet und auch für Menschen von Rang genießbar gemacht. Gegen die Kinder erster Ehe ist sie Alles, was Stilling nur wünschen kann, sie ist ganz Mutter und Freundin, mehr wollte ich von dem edlen Weibe nicht sagen, sie hatte alles Vorhergehende gelesen und mir Vorwürfe gemacht, daß ich sie gelobt habe; allein ich bin ihr und meinen Lesern, Gott zum Preis, mehr schuldig; daher habe ich nächst Vorhergehendes und Folgendes vor ihr verborgen, ste ist etwas kurz und gesetzt, hat ein gefälliges geistvolles Ansehen, und aus ihren blauen Augen und lächelnder Miene quillt jedem Eblen ein Strom von Wohlwollen und Menschenliebe entgegen. Sie hat in allen Sachen, auch in solchen, die eben nicht geradezu weiblich sind, einen ruhig forschenden Blick und immer ein reifes, entschei= dendes Urtheil, so daß sie ihr Mann oft zu Rathe zieht, wenn sein rascher und thätiger Geist parteiisch ist; er folgt ihr und fährt immer wohl. Sie benkt aufgeklärt in ber Religion und ist warm in ihrer Liebe zu Gott, dem Er= löser und bem Menschen; so sparsam sie ist, so freigebig und wohlthätig wirkt sie ba, wo es angewandt ist. Ihre Bescheibenheit geht über Alles, sie will immer abhängig von ihrem Manne sein und ist auch bann es, wenn er ihr folgt; sie sucht nie zu glänzen, und doch gefällt sie, wo sie erscheint; Jedem und jeder Edlen ist's in ihrem Umgange wohl. Ich könnte noch mehr sagen, allein ich bändige meine Feder. Wen Gott lieb hat, dem gebe er ein solches Weib, sagte Göt von Berlichingen von seiner Maria, und Stilling sagt bas nämliche von seiner Selma.

Ueber das Alles ist sein Einkommen groß und alle Nahrungssorgen sind gänzlich verschwunden; von dem Segen in seinem Beruf läßt sich nichts sagen, der rechtschaffene Mann und Christ wirkt unablässig, überläßt Gott das Scheihen und schweigt.

Seine Staaroperationen sett er auch in Marburg mit vielem Glück und unentgelblich fort; weit über hundert Blinde, und mehrentheils arme Arbeitsleute, haben schon unter dem Beistand Gottes durch ihn ihr Gesicht und damit auch wieder ihr Brod erhalten. Wie manche Wonne= stunde macht ihm diese leichte und so wohlthätige Sulfe! — wenn ihm die lange Blindgewesenen nach der Operation ober beim Abschied die Bande bruden und ihm seine Bah= lung in dem überschwenglich reichen Erbe der zukünftigen Welt anweisen! — — Noch immer sei das Weib ge= segnet, das ihn ehemals zu dieser wohlthätigen Heilme= thode zwang! — ohne sie wäre er nicht ein so frucht= bares Werkzeug in der Hand des Vaters der Armen und Blinden geworden; noch immer sei das Andenken bes chrwurdigen Molitors gesegnet! sein Geist genieße in den Lichtgefilden des Paradieses Gottes alle überschweng= liche Wollust des Menschenfreundes, daß er Stillingen zum Augenarzt bilbete und die erste Meisterhand an ihn legte!

Jüngling, der du dieses liesest, wache über jeden Keim in deiner Seele, der zur Wohlthätigkeit und Menschenliebe hervorsproßt! Pflege ihn mit höchster Sorgfalt und erziehe ihn zum Baume des Lebens, der zwölserlei Früchte trägt; bestimmt dich die Vorsehung zu einem nüplichen Beruf, so folge ihm, aber wenn auch noch nebenher ein Trieb erwacht ober wenn die Borsehung eine Aussicht eröffnet, wo du, ohne deinem eigentlichen Beruf zu schaden, Samen der Glückseligkeit ausstreuen kannst, da versäume es nicht, laß es dir Mühe und sauren Schweiß kosten, wenn's nöthig ist; denn nichts führt uns unmittelbarer Gott näher, als die Wohlthätigkeit.

Aber hüte dich auch vor der in jetigen Zeiten so stark einreißenden falschen Thätigkeit, die ich Tänsdelei zu nennen pflege. Der Sklave seiner Sinnlichkeit, der Wollüstling, deckt seinen Unflath mit der Tünche der Wenschenliebe, er will allenthalben Gutes thun und weiß nicht, was gut ist, er befördert oft den armen Taugenichts zu einem Amte, wo er überschwenglich schadet, und wirkt, wo er nicht wirken soll. Eben so verfährt auch der stolze Priester in seiner eigenen Vernunft, die doch in diesem Thal der Irrwische und Schatten noch gewaltig in den Kinderschuhen herumstolpert; er will Selbstherrscher in der moralischen Schöpfung sein, legt unbehauene oder auch verwitterte Steine im Bau an den unrechten Ort, und verkleistert Lücken und Löcher mit falschem Mörtel.

Jüngling! bessere erst dein Herz und laß deinen Verstand durch das himmlische Licht der Wahrheit ersleuchten! Sei reines Herzens, so wirst du Gott schauen, und wenn du diese Urquelle des Lichts siehest, so wirst du auch den geraden schmalen Steg sehen, der zum Leben sihrt; dann bete jeden Morgen zu Gott, daß er dir Gelegenheit zu guten Handlungen geben möge; stößt dir dann eine solche auf, so erwisch sie bei den Haaren, wirke getrost, Gott wird dir beistehen; und wenn dir eine

würdige That gelungen ist, so danke Gott innig in beinem Kämmerlein und schweige!!

Ehe ich schließe, muß ich noch etwas vom Herzen wälzen, das mich brückt: die Geschichte lebender Personen ist schwer zu schreiben; ber Mensch begeht Fehler, Sünben, Schwachheiten und Thorheiten, die sich dem Publikum nicht entbeden lassen, baher scheint ber Belb ber Geschichte besser, als er ist: eben so wenig barf man auch alles Gute sagen, was er thut, damit man ihn nicht seines Gnadenlohns berauben möge.

Doch ich schreibe ja nicht Stilling's ganzes Leben und Wandel, sondern die Geschichte der Vorsehung in seiner Führung. Der große Richter wird bereinft seine Fehler auf die eine, und sein weniges Gute auf die andere goldene Wagschale bes Heiligthums legen; was hier mangelt, o Erbarmer! das wird beine ewige Liebe ersetzen! —

## Stilling's Lobgesang-

nach dem 118ten Pfalm Davids.

Del. Bie lieblich winkt fie mir, bie fanfte Morgenrothel

Belobet fei ber herr! Sein Blid ift hulb und Gite, Sein Antlit lächelt Freundlichkeit; Und seines Odems Hauch erquidt die Rosenblüthe; Er ichenkt bem Beift Bufriebenheit.

Du Bolt bes Berren! tomm, und preise Seine Guabe, Die heilig ift und ewig währt! Ihr Diener Gottes jaucht! und wandelt auf bem Pfade, Den euch Sein Wort so beutlich lehrt! Stilling's fammtl. Schriften. L Bb.

35

- Hinauf zu seinem Thron, die ihr den Herren liebet! Hinauf! und opfert Preis und Dank. Hinauf, gerechtes Bolk! das wahre Tugend übet; Es tone Ihm dein Lobgesang!
- Mein Pfad ging felsenan, in Dämm'rung und in Schatten, Und Blitze zuckten über mir; In Aengsten mancher Art, die mich umgeben hatten, Drang mein Gebet, o Gott! zu Dir.
- Und Du erhörtest mich! erhörtest, Herr, mein Flehen! Und strömtest Trost ins müde Herz! Du ließest mich den Glanz erhab'ner Hülfe sehen, Und stilltest liebreich meinen Schmerz!
- Jehovah ist mit mir, was kann mich weiter schreden? Kein Mensch stört meine Ruhe mir. Und wird man neues Kreuz aus seinem Schlummer wecken, So fürcht' ich nichts; der Herr ist hier!
- Der Herr ist immer da, mich stets zu unterstützen; Wie wohl ist mir in Seiner Hut; Was kann das schwache Rohr, der Menschen Trost mir nützen? Der viel verspricht und wenig thut.
- Der Herr ist treu und gut, Er hält, was Er versprochen, Wer auf Ihn traut, betrügt sich nicht. Bie oft wird Fürstentreu und Fürstenwort gebrochen! Der Fürsten Fürst thut, was Er spricht.
- Gleich einem Bienenschwarm umgaben mich die Leiden, Sie sumsten grimmig um mich her; Wie Gottes Heerschaar kämpft, so stürmten sie im Streiten Und machten mir das Siegen schwer.
- Wie Dornenseuer dampft und knistert in der Flamme, Und jedes heit're Auge triibt; Bie im Geheul der Gluth, vom Gipfel bis zum Stamme, Sich lechzend der Zerstörung übt;

- So brang die Leidensstamm' burch alle meine Glieber, Und leckte Spreu und Stoppeln auf. Bald sank mein mattes Aug' bethränt zum Staube nieder, Bald schwang es sich zu Gott hinauf.
- Allein Jehovah's Hauch zerstäubte diese Feinde, Er kühlte diese Flamme ab. Er zog mit starker Hand noch früher als ich meinte, Bie neuverklärt mich aus dem Grab.
- Der Herr ist meine Macht, mein Lied und meine Wonne! Mit Jubel tönt der Siegsgesang Aus Bauernhiltten auf, aus Sphären jeder Sonne, Der Wurm, der Seraph weiht ihm Dank!
- Des Herren rechte Hand behält auch Recht und sieget, Jehovah's Rechte ist erhöht! Jehovah's Rechte fleget, und wenn sein Knecht erlieget, So singt er auch, sobald er fleht.
- Rein! Rein! ich sterbe nicht, ich soll des Herren Werke Berkündigen noch lange Zeit. Er züchtigt mich, der Herr! doch macht mich Seine Stärke Roch lang zu Seinem Dienst bereit.
- Macht auf das goldne Thor des Rechts! Ich will Ihm bringen Ein warmes und zerknirschtes Herz. Am goldnen Rauch-Altar will ich mein Danklied singen. Er schuf mir Glück aus meinem Schmerz.
- Gelobet seist Du, Herr! daß Du zur Demuth führest Den Himmelsstürmer, meinen Geist! Ihn dann zerknirscht, gebeugt, mit Gite so regierest, Daß er Dich nun als Diener preist.
- Man hielt ben Mauerstein für ungeschickt zum Bauen; Hier war er nwesch, bort war er hart. Der Meister hielte an mit Bilben, mit Behauen, Bis er zulest noch brauchbar warb.

Das that der Herr! Er that's! ein Wunder vor hen Augen Des Bolts, das Ihn zum Herren wählt. Dies ist der Freudentag, wo wir mit Wonne schauen,

Dag Er noch unfre Haare zählt.

Has Deine Gite an mir thut! Bepriesen sei, wer kommt, dem Herren lobzusingen, Und wer in Seinem Willen ruht!

Der Herr ift unser Licht! kommt, schmildt Sein Fest mit Maien, Bis an die Hörner am Altar!

Es ton' Ihm Saitenspiel! und Alles muß sich freuen, Daß Er so treu, so gütig war.

Du bist mein Gott! und ich, ich danke Deiner Gite! Die mich so wunderbar geführt,

Du bist mein Gott! — und ich! bes Wohlthuns nimmer mübe, Bring Dir den Dank, der Dir gebührt. Halleluja!

V.

## Heinrich Stilling's Cehrjahre.

Eine wahrhafte Gefdicte.

y

## Heinrich Stilling's Sehrjahre.

Liebe Leser und Stillingsfreunde! Ihr könnt ben Titel "Heinrich Stilling's Lehrjahre" nehmen, wie ihr wollt. — Er war bis baher selbst Lehrer und biente von der Pique auf; er fing als Dorfschulmeister zu Zellberg an und endigte als Professor in Marburg. Aber er war auch Schüler ober Lehrjunge in ber Werkstätte bes größten Meisters; ob er nun Gefelle werben könne, bas wird sich balb zeigen — weiter wird er's wohl nicht bringen, weil wir ja alle nur einen Meister haben und auch nur haben konnen.

· Stilling glaubte nun ganz fest, bas Lehramt ber Staatswissenschaft sei ber Beruf, zu welchem er von ber Wiege an vor= und zubereitet worden, und Marburg sei auch der Ort, wo er bis an sein Ende leben und wirken sollte. Diese Ueberzeugung gab ihm eine innige Beruhigung und er bemühte fich, in seinem Amt Alles zu leisten, mas die Kraft eines Menschen leisten kann; er schrieb sein großes und weitläufiges Lehrbuch ber Staatspolizei, seine Finanzwissenschaft, das Camerale practicum, die Grundlehre ber Staatswirth= schaft, Heinrich Stilling's häusliches Leben und sonst noch viele kleine Abhandlungen und Flugschriften

mehr; wobei dann auch die Staar= und Augenkuren un= unterbrochen fortgesetzt wurden. Er las täglich vier, zuweilen auch fünf Stunden Collegien, und sein Brief= wechsel wurde auch immer stärker, so daß er aus allen seinen Kräften arbeiten mußte, um seinen großen und schweren Wirkungskreis im Umschwang zu erhalten; doch wurde ihm Alles dadurch um Vieles crleichtert, daß er in Marburg sebte.

Diese alte, von jeher durch den letzten Aufenthalt, Tod und Begräbniß der heiligen Landgräfin Elisabeth von Hessen berühmte Stadt, liegt krumm, schief und buckligt, unter einer alten Burg, den Berg hinab; ihre engen Gassen, leimerne Häuser u. s. w., machen bei dem, der nur bloß durchreist, oder den Ort nur oberstächlich kennen lernt, einen nachtheiligen, aber im Grunde ungerechten Eindruck; denn sobald man das Innere des gessellschaftlichen Lebens — die Menschen in ihrer wahren Gestalt — dort kennen lernt, so sindet man die Herzelichkeit, eine solche werkthätige Freundschaft, wie man sie schwerlich an einem anderen Orte antressen wird. Dies ist kein leeres Compliment, sondern ein Dankopfer und Beugniß der Wahrheit, das ich den lieden Marburgern schuldig bin.

Dann gehört auch noch das dazu, daß die Gegend um die Stadt schön und sehr angenehm ist, und dann belebt auch der Lahnfluß die ganze Landschaft: denn ob er gleich auf seinem schwachen Rücken keine Lasten trägt, so arbeitet er doch allenthalben fleißig im Taglohn und greift rechts und links den Nachbarn unter die Arme.

Das erste Haus, welches in Marburg Stillingen und Selma die Arme der Freundschaft öffnete, war das Toing'sche: Doktor Johann Franz Coing war Professor der Cheologie und ein wahrer Christ; mit beiben Eigenschaften verband er einen freundlichen, sansten, geställigen und geheim wohlthätigen Charakter; seine Gattin war ebenfalls eine fromme, gottesfürchtige Frau und von dem nämlichen Charakter; Beide stammten von französsischen Refügie's ab, und der Geschlechtsname der Frau Prosessorin ist Dusing. Dieses ehrwärdige Ehepaar hatte vier erwachsene Kinder, drei Töchter, Elise, Marte und Amalia, und einen Sohn Namens Justus, der die Theologie studirte; diese vier Kinder sind alle Ebensbilder der Eltern, Muster christlicher und häuslicher Tuzgenden; die ganze Familie lebte sehr still und eingezogen.

Die Ursachen, warum sich das Coing'sche Haus so warm und freundschaftlich an das Stilling'sche anschloß, waren mannigfaltig: Eltern und Kinder hatten Stillin g's Lebensgeschichte gelesen; beibe Männer waren Landsleute; Berwandte von beiben Seiten hatten sich miteinander verheirathet; Pfarrer Kraft in Frankfurt, Stilling's alter und bewährter Freund, war Coings Schwager, ihre beiben Gattinnen waren leibliche Schwestern; und was noch mehr als das Alles ift, sie waren von beiben Seiten Christen — und dies knüpft das Band ber Liebe und ber Freundschaft fester als Alles; — wo der Geist bes Christenthums herrscht, da vereinigt er die Herzen durch das Band der Vollkommenheit in einem so hohen Grabe, daß alle übrigen menschlichen Verhältnisse nicht damit verglichen werden können; der ift glücklich, der es erfährt!

Ţť.

er el pré

1 15

Selma schloß sich vorzüglich an Elise Coing an, Gleichheit bes Alters und vielleicht noch andere Ursachen,

und dann geht es über mich her; überdies hat er ja an nichts Mangel, und er kann auf dem Schloß spazieren gehen und der freien Luft genießen, so wie er will. Nicht lange nachher erhielt denn doch der Gefangene seine Freisheit wieder.

Nach einem angenehmen Aufenthalt von zehn Tagen reiste Stilling von Wallerstein wieber ab; die Berswandten begleiteten ihn dis Dinkelsdühl, wohin auch Schwester Sophie kam; hier blieben sie des Nachts beissammen; des Morgens nahm Stilling von ihnen Allen einen zärtlichen Abschied und setze dann seine Reise dis Frankfurt fort. Hier traf er seine Tochter Hannch en bei Freund Kraft an; sie war eine Zeitlang bei ihren Berwandten in den Niederlanden gewesen; sie war nun erwachsen. Der Bater freute sich der Tochter und die Tochter des Vaters. Beide suhren nun zusammen nach Marburg. Selma kam ihnen, in Begleitung des Freundes Coing und ihrer Freundin Elise, die Gießen entgegen, und so kamen sie denn Alle zusammen froh und zusrieden in Marburg wieder an.

Wer Stilling's Lage jett leidenlos glaubt, der irrt sehr: es gibt Leiden, unter allen die schwersten, die man Niemand, als nur dem Allwissenden klagen kann, weil sie durch den Gedanken, daß sie die vertrautesten Freunde ahnen könnten, vollends unerträglich würden. Ich bitte also alle meine Leser sehr ernstlich, ja nicht über diese Art der Leiden nachzudenken, damit sie nicht ins Bersmuthen gerathen; denn hier wäre jede Vermuthung sündlich. Außerdem war Stilling's Magenkramps Leidens genug.

Um diese Zeit kam eine würdige Person nach Mar= burg: diese war der Hofmeister zweier jungen Grafen, bie bort unter seiner Aufsicht studiren sollten — er mag hier Raschmann heißen — Raschmann war Candibat der Theologie und besaß ganz vorzügliche Talente; er hatte einen burchbringenben Verstand, außerorbentlich hellen Blick, ein sehr gebilbetes afthetisches Gefühl, und eine Betriebsamkeit ohne Gleichen. Auf ber anbern Seite aber war er auch ein strenger Beurtheiler aller Menschen, bic er kennen lernte; und eben bies Kennenlernen mar eines seiner liebsten und angenehmsten Geschäfte; überall und in allen Gesellschaften brobachtete er mit seinem Ablers= blid alle Menschen und Handlungen, und entschied bann über ihren Charakter; freilich hatte bic Uebung einen Meister aus ihm gemacht, aber seine Urtheile wurden nicht immer durch ihre christliche Liebe geleitet, und die Fehler nicht immer mit ihrem Mantel bebeckt; indessen, er hatte die jungen Grafen vortrefflich erzogen, und noch gehören fie unter die besten Menschen, die ich kenne. Dies machte Raschmann bem Allem ungeachtet in den Augen aller Rechtschaffenen schätzbar.

In einer gewissen Verbindung hatte er eine große Rolle gespielt, und da auch seine Fertigkeit in der Menschenskunde bekommen. Außerdem liebte er die Pracht und einen guten Tisch; er trank die besten Weine, und seine Speisen waren ausgesucht delicat. Im Umgang war er sehr genau, krittlich und jähzornig, und die Bedienten wurden geplagt und mißhandelt. Dieser ausgezeichnete Mann suchte Stilling's Freundschaft; er und seine Grasen hörten alle seine Collegien und kamen wöchentlich ein paarmal in sein Haus zum Besuch, auch er mußte oft neben and bern Prosessoren und Freunden bei ihm speisen; so viel ist gewiß, daß Stilling an Rasch mann's Umgang Vers

gnügen fand, so sehr sie auch in ihrer religiösen Denkungs= art verschieden waren: denn Rasch mann's Kenntnisse waren sehr ausgebreitet und ausgebildet, und im Umgang mit Leuten, die nicht unter ihm standen, war er sehr

angenehm und äußerst unterhaltend.

In diesem Sommer 1788 kam auch der Kirchenrath Mieg von Heidelberg mit seiner lieben Gattin nach Marburg, um dortige Freunde und Stilling und Selma zu besuchen. Die Redlichkeit, rastlose Thätigkeit, um Gutes zu wirken, und die gefühlvolle wohlthätige Seele Micg's hatte auf Stilling einen liebevollen Eindruck gemacht, so daß beide herzliche Freunde waren; und in eben dem Verhältniß standen auch die beiden Frauen gegen einander. Dieser Besuch knüpfte das Band noch sester; aber er hatte außerdem noch eine wichtige Wirkung aus Stilling's Denkungsart und philosophisches System.

Stilling war durch die Leibnit = Wolfisch e Philosophie in die schwere Gefangenschaft des Determinis= mus gerathen — über zwanzig Jahre lang hatte er mit Gebet und Flehen gegen diesen Riesen gekämpft, ohne ihn bezwingen zu können. Er hat zwar immer die Freiheit des Willens und der menschlichen Handlungen in seinen Schriften behauptet und gegen alle Einwürse seiner Ber=nunst auch geglaubt; er hatte auch immer gebetet, obzgleich jener Riese ihm immer ins Ohr lispelte: dein Beten hilft nicht, denn was Gott in seinem Rathschluß beschlossen hat, das geschieht, du magst beten ober nicht. Dem Allem ungeachtet glaubte und betete Stilling immer fort, aber ohne Licht und Trost, selbst seine Gebets=Erhörungen trössteten ihn nicht: denn der Riese sagte, es sei bloßer Zuzsall. — Ach Gott! — diese Ansechtung war schrecklich!

Die ganze Wonne der Keligion, ihre Verheißungen dieses und des zukünftigen Lebens, dieser einzige Trost im Leben, Leiden und Sterben, wird zum täuschenden Dunstdild, sobald man dem Determinismus Gehör gibt. Mieg wurde von ungefähr der Retter Stilling's aus dieser Gefangenschaft: er sprach nämlich von einer gewissen Abhandlung über die Philosophie, die ihm außerordentlich gefallen hatte; dann führte er auch das Postulat des Kantischen Moralprinzips an, nämlich: Handle so, daß die Maxime deines Wollens jederzeit allgemeines Gesetzeinkönne. Dies erregte Stilling's Aufmerksamkeit: die Neuheit dieses Sapes machte tiesen Eindruck auf ihn; er beschloß, Kant's Schriften zu lesen, dieher war er davor zurückgeschaubert, weil ihm das Studium einer neuen Philosophie — und zumal dieser — ein unübersteiglicher Berg zu sein schien.

Rant's Kritit der reinen Vernunft las er natürlicher Weise zuerst, er saßte ihren Sinn bald, und nun war auf einmal sein Ramps mit dem Determinismus zu Ende. Kant beweist da durch unwiderlegbare Gründe, daß die menschliche Vernunft außer den Gränzen der Sinnenwelt ganz und gar nichts weiß — daß sie in übersinnlichen Dingen allemal — so oft sie aus ihren eigenen Prinzzipien urtheilt und schließt — auf Widersprüche stößt, das ist: sich selbst widerspricht; dies Buch ist ein Commentar über die Worte Pauli: der natürliche Mensch vernimmt nichts von den Dingen, die des Geistes Gottes sind, sie sind ihm eine Thorheit, u. s. w.

Jett war Stilling's Seele wie emporgeflügelt; es war ihm bisher unerträglich gewesen, daß die menschliche Bernunft, dies göttliche Geschenk, das uns von den Thieren unterscheidet, der Religion, die ihm über Alles

36

theuer war, schnurgerade entgegen sein sollte, aber nun fand er Alles passend und Gott geziemend; er fand die Quelleübersinnlicher Wahrheiten in der Offenbarung Gottes an die Menschen in der Bibel, und die Quelle aller der Wahrheiten, die zu diesem Erdenleben gehören, in Natur und Vernunft. Bei einer Gelegenheit, wo Stilsling an Kant schrieb, äußerte er diesem großen Philossophen seine Freude und seinen Beisall. Kant antworstete, und in seinem Briese an ihn standen die ihm ewig undergestlichen Worte:

"Auch barin thun Sie wohl, daß Sie Ihre cinzige Beruhigung im Evangelio suchen, denn es ist die unversicgbare Quelle aller Wahrsheiten, die, wenn die Vernunft ihr ganzes Feld ausgemessen hat, nirgends anders zu finden sind!"

Nachher las Stilling auch Kant's Kritik der praktischen Vernunft, und dann seine Religionen innerhalb der Gränzen der Vernunft. Anfänglich glaubte er in beiden Wahrscheinlichkeit zu bemerken, aber bei reiserer Ueberlegung sah er ein, daß Kant die Duelle übersinnlicher Wahrheiten nicht im Evangelium, sondern im Moralprinzip suchte; wie kann aber dieses, nämlich das sittliche Gefühl des Menschen — das dem Merikaner die Menschenopfer, dem Nordamerikaner das Skalpiren des Hirnschädels eines unschuldigen Gesangenen, dem Otaheitaner das Stehlen und dem Hindus die Andetung einer Kuh gedeut — Duelle überssinnlicher Wahrheiten sein? — Oder sagte man: nicht das verdorbene, sondern das reine Moralprinzip, welches sein Postulat richtig ausspricht, sei diese Quelle,

so antworte ich: bas reine Moralprinzip ist eine bloke Form, eine leere Fähigkeit, das Gute und Bose zu er= tennen; aber nun zeige mir einmal einer irgendwo einen Menschen im Zustand bes reinen Moralprinzips! — Alle werben von Jugend auf durch mancherlei Irrsale getäuscht, so daß ste Boses für gut und Gutes für bos halten. — Wenn das Moralprinzip zum richtigen Führer der menschlichen Handlungen werben soll, so muß ihm bas mahre Gute und Schone aus einer reinen, unfehl= baren Quelle — gegeben werben — aber nun zeige man mir eine solche reine, unfehlbare Quelle außer ber Bibel! — Es ist eine ewige und gewisse Wahr= heit, daß jeder Heischesat ber ganzen Moral eine unmittelbare Offenbarung Gottes ift beweise mir Einer bas Gegentheil — was die weisesten Heiben Schönes gesagt haben, das war ihnen durch viel= seitige Resterionen aus dem Licht der Offenbarung zu= geflossen.

Stilling hatte indessen durch Kant's Kritik der reinen Vernunft genug gewonnen, und dies Buch ist und bleibt die einzig mögliche Philosophie, dies Wort im ge-

wöhnlichen Verstande genommen.

So sehr auch Stilling nun von dieser Seite beruchigt war, so sehr drohte ihm von einer andern eine noch größere Gesahr; ein weit seinerer und daher auch gesährlicherer Feind suchte ihn zu berücken: sein häusiger Umgang mit Raschmann flößte ihm allmählig, ohne daß er's merkte, eine Menge Ideen ein, die ihm einzeln gar nicht bedenklich schienen, aber hernach im Ganzen—zusammengenommen — eine Anlage bildeten, aus der mit der Zeit nichts anders, als: erst Sozinianismus,

dann Deismus, bann Naturalismus, und endlich Atheismus und mit ihm bas Wiberchristenthum entstehen kann. So weit ließ es nun zwar sein himmlischer Führer nicht mit ihm kommen, daß er auch nur einen Ansang zu diesem Absall von der himmlischen Wahrheit gemacht hätte, indessen war das doch schon arg genug, daß ihm der versöhnende Opfertod Jesu ansing, eine orientalische Ausschmückung des sittlichen Verdienstes Christi um die Menschweit zu sein.

Rasch mann wußte dies mit so vieler Wärme und Ehrerbietung gegen den Erlöser und mit einer so scheins baren Webe gegen ihn vorzutragen, daß Stilling ans fing überzeugt zu werden. Doch kam es nicht weiter mit ihm, denn seine religiösen Begriffe und häufigen Erfahrungen waren gar zu tief in seinem ganzen Wesen, eingewurzelt, als daß der Absall weiter hätte gehen,

ober auch nur beginnen können.

Dieser Zustand währte etwa ein Jahr, und eine gewisse erlauchte und begnabigte Dame wird sich noch eines Brieses von Stilling aus dieser Zeit erinnern, der ihm ihre Liebe und Achtung auf eine Zeitlang — nämlich so lange entzog, die er wieder ins Reine gekommen war.

Sottlob! bahin kam er wieder und nun bemerkte er mit Erstaunen, wie sehr sich allmählig die züchtigende Inade schon von seinem Herzen entsernt hatte — von weitem zeigten sich schon längst erloschene sündliche sinnsliche Triebe in seinem Herzen, und der innere Gottessfriede war in seiner Seele zu einem sernen Schimmer geworden. Der gute Hirte holte ihn um und leitete ihn wieder auf den rechten Weg; die Mittel dazu zeigt der Berfolg der Geschichte.

Diese Abweichung hatte den Nuten, daß Stilling die Versöhnungslehre noch genauer prüfte, und nun so fest anfaßte, daß sie ihm keine Gewalt mehr entreißen soll.

Des folgenden Jahres, im Winter 1789, schrieb die regierende Gräfin von Stollberg=Wernigerobe an Stilling, er möchte sie doch in den Osterserien besuchen — er antwortete, daß er um eines bloßen Besuchs willen nicht reisen dürse; sobald aber Blinde dort wären, denen er dienen könnte, so wolle er kommen. Dies hatte nun die Wirkung, daß der regierende Graf in seinem Lande bekannt machen ließ, es würde ihn ein Augenarzt dessuchen, wer also seiner Hülse benöthigt wäre, der möchte in der Charwoche auf das Wernigeroder Schloß kommen. Diese so wohlmeinende Veranstaltung hatte nun das brollige Gerücht veranlaßt: der Graf von Wernigerode habe allen Blinden in seinem Lande dei zehn Reichsthalern Strase besohlen, in der Charwoche auf dem Schloß zu erscheinen, um sich da operiren zu lassen.

Auf die erhaltene Nachricht, daß sich Blinde einfinden würden, trat also Stilling diese Reise den Dienstag in der Charwoche zu Pferde an; der junge Frühling war in voller Thätigkeit, überall grünten schon die Stachelsbeer Sträucher, und die Ausgeburt der Natur erfüllte Alles mit Wonne. Bon jeher sympathisirte Stilling mit der Natur, daher war es ihm auf dieser Reise innig wohl. Auf dem ganzen Wege war ihm nichts auffallender, als der Unterschied zwischen Osterrode am Fuße des Harzes, und Klausthal auf der Höhe desselben: dort grünte der Frühling, und hier, nur zwei Stunden weiter,

starrte Alles von Eis, Kälte und Schnee, der wenigstens

acht Schuh tief lag.

Am Charfreitag Abend kam Stilling auf dem Schloß zu Wernigerobe an: er wurde mit ungemeiner Huld und Liebe von der gräflichen Familie empfangen und aufsgenommen. Hier fand er elf Staarblinde, alle im Schloß einquartirt, sie wurden aus der Küche gespeist, und Stilling operirte sie am ersten Ostertag Morgen vor der Kirche, und der gräfliche Leibchirurgus besorgte den Verband.

Unter diesen Blinden war eine junge Frau von 28 Jahren, welche auf dem Heimwege von Andreasberg nach
Ilsendurg an der Seite des Brocken eingeschneit
worden; der Schnee war so start und so häusig gefallen,
daß er ihr endlich über dem Kopf zusammen gegangen
war, und sie nun nicht weiter fort konnte; sie hatte
24 Stunden in einer ruhigen Betäubung gelegen, als
man sie fand. Der ganze Unfall hatte ihrer Gesundheit
weiter nicht geschadet, außer daß sie vollkommen staar=
blind geworden war; sie wurde nun wieder sehend.

Dann waren auch ein alter Mann und seine alte Schwester unter diesen Blinden; Beide hatten eine lange Reihe von Jahren den grauen Staar gehabt, und sich also in zwanzig Jahren nicht gesehen. Als sie nun Beide geheilt waren und zuerst wieder zusammen kamen, so war ihre erste Empfindung, daß sie sich Beide anstaunten und verwunderten, wie sie so alt aussehen.

Die Tage, die Stilling hier im Vorhof des Him= mels verlebte, sind ihm ewig unvergeßlich. Acht Tage nach Ostern reiste er wieder nach Marburg.

Nach einigen Wochen tam bie liebe gräflich = Wer=

schweiz zu reisen. Stilling und Selma wurden von ihr besucht, und bei dieser Gelegenheit äußerte der Graf den Gedanken, daß er mit seiner Reisegesellschaft künfztigen 12. September wieder bei ihm sein und dann mit ihm seinen Gedurtstag seiern wollte. Der edle Mann hielt Wort; den 12. September, welcher Stilling's 50ster Gedurtstag war, kam die ganze Reisegesellschaft glücklich, gesund und vergnügt wieder in Marburg an.

Ein guter Freund aus ber Suite bes Grafen hatte ein paar Tage vorher Selma einen Wint davon gegeben, sie hatte also auf den Abend ein großes Mahl veranstaltet, zu welchem auch Raschmann mit seinen Grafen, nebst noch anbern lieben Marburgern ein= geladen waren; daß hierbei das Coing'sche Haus nicht vergessen wurde, branche ich wohl nicht zu erinnern. Roch nie war Stilling's Geburtstag so hoch gefeiert worden. Erleuchtung seines Kathebers und eine Rebe von Raschmann erhöhten biese Feier. Artig war es indessen, daß man Stilling's Lebens=Jubilaum so feierlich beging, ohne daß ein Mensch baran gedacht hatte, daß dieser gerade der 50ste Geburtstag sei; das Ganze machte sich so von selbst, nachher fiel es Stilling ein, und nun zeigte es sich auch, bag biefer Abend eine Einweihung zu einer neuen Lebensperiobe gewesen sei.

Bald nachher (im Herbst 1789) singen die Ferien an, in welchen Stilling eine Reise ins Darmstädtische und dann nach Neuwied machen mußte, um Blinden zu dienen. Raschmann, seine Grasen und Selma begleiteten ihn bis Frankfurt, er reiste dann nach Rüsselsheim am Main, wo er die Frau Pfarrerin Sarstorius operirte und neun verguügte Tage bei dieser christlichen Familie verlebte; hier war der Ort, wo sich Stilling in Ansehung der Verschuungslehre zuerst auf dem fahlen Pferd erwischte: der Pfarrer Sartorius war noch aus der Hallischen oder Frankens Schule, und sprach mit Stilling über die Wahrheiten der Religion in diesem Styl, vorzüglich war von der Versöhnungslehre und von der zugerechneten Gerechtigkeit die Rede. Ohne es zu wollen, kam er mit dem Pfarrer in einen Disput über diese Materie, und entdeckte nun, wie weit er schon absgekommen war — hier begann also seine Rücksehr.

In Darmstadt operirte Stilling auch verschiedene Personen; hier traf er einen Mann an, der noch dis dahin der einzige Staarpatient ist, der Gott zu Ehren blind bleiben wollte: denn als ihm Stilling's Ankunst gemeldet und gesagt wurde, er könne nun mit der Hülse Gottes wieder sehend werden, so gab er ganz gelassen zur Antwort: "Der Herr hat mir dies Kreuz aufgelegt, ihm zu Ehren will ich's auch tragen!"—Welch ein Mißbegriff!—

Von Darmstadt ging Stilling nach Mainz, wo sich damals der Graf Maximilian von Degensfeld aushielt. Beide wollten mit einander nach Neuswied reisen. In Gesellschaft dieses edlen Mannes bessuchte er den, wegen seines musikalischen Instrumentes berühmten Herrn von Dünewald; sie besahen seinen niedlichen Garten mit der Kapelle und seinem Grab, und dann sahen und hörten sie anch das eben erwähnte Instrument, auf welchem ihnen der Eigenthümer eine ganze

Symphonie mit allen dazu gehörigen Instrumenten nastürlich und vortrefflich vorspielte. Wo dies herrliche Stück im Krieg geblieben ist, und ob es nicht auf immer versstimmt worden, das weiß ich nicht.

Des andern Morgens fuhren sie in einem bedeckten Nachen ben Rhein hinab. Es ging jett besser als im Jahre 1770, als auf ber Reise nach Stragburg bie Jacht umfiel, ober 1771 auf ber Reise nach Haus, als Stil= ling auch diese Wasserfahrt, am Abend in einem breis bortigen Kähnchen machte und sich mit seinem Begleiter auf eine Jacht rettete. Es war ein prächtiger Herbst: morgen, und die purpurne Morgenröthe blies so stark in das Segel des bebedten Rachens, daß sie bie sechs Stunden von Maing bis Bingen in drei machten. Diese Wassersahrt ift wegen ber romantischen Ansichten weit und breit berühmt, aber Stillingen wegen oben bemerkter gelittener Unfälle unvergeßlich. Rachmittags um vier Uhr kamen sie in Neuwied an, wo sie auch Rasch= mann mit seinen Grafen und ben jetigen Bicekangler ber Universität, bamale Professor Errleben, antrasen; mit diesem Freund wurde Stilling bei bem Paftor Ming einquartirt, die übrigen logirten zum Theil im Schloß.

Diese Reise Stilling's nach Neuwied ist barum in seiner Geschichte merkwürdig, weil er hier zum erstensmal in seinem Leben einen Herrn huter Gemeinort kennen lernte und einer ihrer sonntäglichen Gottesversehrungen beiwohnte, in welcher Br. Du Bernop eine herrliche Predigt hielt. Alles zusammen machte tiesen Eindruck auf Stilling und brachte ihn der Brüdergesmeinde näher, wozu auch Raschmann vieles beitrug, welcher, ob er gleich in Ansehung seiner religiösen Ges

sieler Hochachtung und mit Enthusiasmus von ihr redete. Stilling war von jeher den Herrn hutern gut gewesen, ob er gleich noch viele Vorurtheile gegen sie hatte: denn er war bisher mit lauter Erweckten umgegangen, die Vieles an der Brüdergemeine auszusetzen hatten, und selbst hatte er noch keine Gelegenheit gehabt, sie zu prüfen. Bei Allem dem war sie ihm wegen ihrer Missionsansstalten sehr ehrwürdig.

Der bamals regierende Fürst Johann Friebrich Alexander, berühmt durch seine Beisheit und Dulbungsmarimen, ein bejahrter Greis, mar mit seiner Ge= mahlin auf seinem Lustschloß Monrepos, welches zwei Stunden von der Stadt entfernt ift und das Thal hinauf oben am Berg liegt, von wo aus man eine unvergleich= liche Aussicht hat. An einem schönen Tage ließ er die beiden Marburger Professoren, Errleben und Stilling, in seiner Equipage holen; sie speisten zu Mittag mit diesem Fürstenpaar und kehrten am Abend wieder nach Neuwied zurück. Hier entstand eine vertrauliche religiöse Bekanntschaft zwischen ber alten Fürstin und Stilling, die burch einen fehr fleißigen Briefwechsel bis zu ihrem Uebergang ins bessere Leben unterhalten wurde; sie war eine geborne Burggräfin von Kirch= berg, eine sehr fromme und verständige Dame: Stils ling freute fich auf ihren Willkomm in ben seligen Gefilden des Reiches Gottes.

Nachdem auch hier wieder Stilling einige Tage lang Blinden gedient hatte, so reiste er in Begleitung seines Freundes und Kollegen Errleben wieder nach Marburg zurück.

In Wehlar glaubte Stilling ganz gewiß einen Brief von Selma zu finden, aber er fand keinen. Bei seinem Eintritt ins Pfarrhaus bemerkte er an Freund Machenhauer und seiner Gattin eine gewisse Verzlegenheit; schwell fragte er, ob kein Brief von Selma da sei? Nein! antwortete sie, Selma ist nicht wohl, doch ist sie nicht gefährlich krank; dies sollen wir Ihnen nebst ihrem Gruß sagen. Dies war für Stilling genug: im Augenblicke nahm er Extrapost, und kam am Rach= mittag in Marburg an.

Ganz unerwartet begegnete ihm seine Tochter Hannschen im Vorhaus; sie war ein halb Jahr bei Selma's Seschwistern in Schwaben zu Kemmathen und Walslerstein gewesen. Schwester Sophie Sohbach hatte ihr biele Liebe erwiesen, aber burch eine verdrießliche Krankheit, nämlich die Kräte, war sie in sehr traurige Umstände gerathen; sie hatte unaussprechlich gelitten und sah sehr übel aus. Stilling's Vaterherz wurde zerzrissen, seine Wunden bluteten. Durch Hannchen erfuhrer, baß die Mutter nicht gefährlich krank sei.

So wie er die Treppe hinauf stieg, sah er Selma blaß und entstellt am Ed des Treppengeländers stehen; mit einem zärtlich = wehmüthigen Blick, durch Thränen lächelnd, empfing sie ihren Mann und sagte: Lieber! sei nicht bange, es hat nichts mit mir zu sagen; er beru-

higte fich und ging mit ihr ins Zimmer.

Selma hatte im Frühjahr ein unglückliches Kindbett gehabt, sie mußte durch den Geburtshelfer entbunden werden. Bei dieser Gelegenheit fuhr ein Schwert durch Stilling's Scele, er mußte einen tödtlichen Schmerz durchkämpfen, dessen Ursache nur Gott bekannt ist, Selma selbst hatte sie nie erfahren. Ein bilbschöner Knabe kam tobt auf die Welt: Vielleicht hatte auch Selma bei dieser Gelegenheit gelitten, Gott weiß es! Vermuthlich war ein Fall, den sie bei einer Feuersgefahr gethan hatte, Schuld an dieser unglücklichen Entbindung und den spätern Folgen. Jest war sie nun wieder in gesegneten Umständen und Stilling glaubte, daß ihre Unpäßlichkeit aus dieser Quelle herrühre; sie wurde auch wirklich wieder besser, aber nun folgte von ihrer Seite eine Erklärung, die Stilling's Seele, die durch so viele, langwierige und schwere Leiden ermüdet war, in tiese Schwermuth stürzte. Bald nach seiner Zurücklunst von Neuwied, als er mit Selma auf ihrem Sopha saß, saßte sie seine Hand und sagte:

Lieber Mann! hore mich ganz ruhig an und werde nicht traurig! ich weiß gewiß, daß ich in diesem Kindbett sterben werbe — ich schicke mich auch fernerhin nicht mehr in Deinen Lebensgang; wozu mich Gott Dir gegeben hat, bas hab' ich erfüllt, aber in Zukunft werbe ich nicht mehr in Deine Lage passen. Wenn Du nun willst, daß ich die noch übrige Zeit ruhig leben und bann freudig sterben foll, so mußt Du mir versprechen, daß Du meine Freundin Elise Coing heirathen willst, die schickt sich von nun an beffer für Dich als ich, und ich weiß, daß fie eine gute Mutter für meine Rinber und eine treffliche Gattin für Dich sein wirb - nun fete Dich einmal über bas, was man Wohlstand heißt, hinaus und versprich mir das. - Gelt, Lieber! Du thuft ce? - Der sehnsuchtsvolle Blid, ber aus ihren schönen blauen Augen strahlte, war unbeschreiblich.

Meine Lefer mögen selbst urtheilen, wie Stillingen

in diesem Augenblicke zu Meuthe war — daß er ihren Wunsch — ihr zu versprechen, daß er Elise nach ihrem Tode heirathen wolle, unmöglich erfüllen konnte, läßt sich leicht denken — doch ermannte er sich und antworstete: Liebes Kind! Du weißt selbst, daß Du in jeder Schwangerschaft Deinen Tod geahnet hast und bist glücklich davon gekommen, ich hosse, so wird es auch jetzt gehen — und dann besinne Dich einmal recht, ob es möglich sei, Dir zu versprechen, was Du von mir forderst, es stößt ja gegen Alles an, was nur Schicklichkeit genannt werden kann. Selma sah verlegen um sich her und erwiderte: es ist doch traurig, daß Du Dich nicht über das Alles wegseten kannst, um mich zu beruhigen; daß ich jetzt sterben werde, das weiß ich sicher, es ist jetzt ganz anders, als sonst.

Obgleich Stilling dieser Todes Mhnung eben keinen starken Glauben beimaß, so wurde doch sein Semüth durch seine tiefe ahnende Schwermuth gedrückt, und er faßte den Entschluß, von nun an täglich auf den Knieen um Selma's Leben zu beten, den er auch treulich aussührte.

Den ganzen Winter über rüstete sich Selma zu ihrem Tod, wie zu einer großen Reise — man kann benken, wie ihrem Mann babei zu Muthe war — sie suchte Alles in Ordnung zu bringen und das Alles mit Heiterkeit und Semüthsruhe. Zugleich suchte sie dann immer ihren Mann zur Heirath mit Elise zu bewegen und ihm sein Verssprechen abzuloden. Hierin ging sie unglaublich weit: denn an einem Abend traf sich's, daß Stilling, Selma und Elise ganz allein an einem runden Tischen saßen und zusammen aßen; gegen das Ende blickte Selma sehnsuchtsvoll Elise an und saste: Nicht wahr, liedes

Lieschen, Sie heirathen meinen Mann, wenn ich tobt bin? — Die Lage ist schlechterbings unbeschreiblich, in welcher sich Stilling und Elise bei diesem Antrag befanden. — Elise wurde blutroth im Gesicht und antwortete: Sprechen Sic doch so nicht, Gott wolle uns vor diesem Fall bewahren! — und Stilling gab ihr einen liebevollen Verweis über ihr unschickliches Benehmen. Als sie nun in diesem Punkte mit ihrem Manne nicht fertig werden konnte, so wandte sie sich an gute Freunde, von denen sie wußte, daß sie über Stilling viel verzwochten und bat sie slehentlich, sie möchten doch sorgen, daß nach ihrem Tode ihr Wunsch erfüllt würde.

Im Frühjahr 1790 rückte nun allmählig ber wich= tige Zeitpunkt von Selma's Rieberkunft heran; Stilling's Gebet um ihr Leben wurde bringender, sie aber blieb immer ruhig. Den 11. Mai kam sie mit einem jungen Sohn glücklich nieber, sie befand sich wohl, und Stilling freute fich hoch und bankte Gott; bann machte er sciner lieben Kindbetterin zärtliche Vorwürfe über ihre Ahnung; allein fie sah ihn bedenklich an und fagte sehr nachbrücklich: Lieber Mann! wir sinb noch nicht fertig! Fünf Tage war sie recht wohl, sie trankte ihr Rind und war heiter; aber am fechsten zeigte fich ein Friesel, sie wurde sehr krank, und nun ging Stilling bas Wasser an die Secle. Freundin Elise kam, um ihr aufzuwarten, wobei sie bann auch Hannchen treulich unterstützte; auch Mutter Coing kam täglich und löste zu Zeiten ihre Tochter ab.

Noch immer hatte Stilling Hoffnung zu ihrer Se= nesung; als er aber an einem Nachmittag allein an ihrem Bette saß, so bemerkte er, daß sie unordentlich zu reden anfing und am Betttuch zurechtlegte und pflückte. Jeht lief er unter Gottes Himmel hinaus durch das Rentshofer Thor, und dann durch das Birkenwäldchen um den Schloßberg herum; er rief aus seinem Innersten empor, daß es durch aller Himmel Himmel hätte dringen mögen, nicht um Selm a's Leben, denn er verlangte kein Wunder, sondern um Kraft für seine müde Seele, um diesen harten Schlag ertragen zu können.

Dies Gebet wurde erhört, er trat bernhigt in sein Haus, der Friede Gottes thronte in seiner Brust; er hatte dem Herrn dies große Opfer gebracht und Er hatte es gnädig angenommen. Von nun an sah er Selma nur noch zweimal wenige Augenblicke: denn seine physische Natur litt zu sehr, und man fürchtete, sie möchte es nicht aushalten, er ließ sich also rathen und hielt sich entsernt.

Des folgenden Tages am Rachmittag ging er noch einmal zu ihr, sie hatte schon den Kinnbackenzwang; Elise saß auf dem Sopha und ruhte; jett erhob Selma den halberloschenen Blick, schaute ihren Mann sehnlich an und winkte dann auf Elise — Stilling schlug die Angen nieder und entsernte sich.

Des folgenden Morgens ging er noch einmal an ihr Bett. — Rein! den Andlick vergißt er nie, Morgenröthe der Ewigkeit glänzte auf ihrem Angesicht. Ist Dir wohl? fragte er sie. — Vernehmlich hauchte sie zwischen den zusgeklemmten Zähnen durch: D ja! Stilling wankte sort und sah sie nicht wieder: denn so stark auch sein Geist war, so sehr wurde doch seine physische Natur und sein Herz erschüttert; auch Elise konnte ihrer Freundin Sterden nicht sehen, sondern Mutter Coing drücke ihr die Augen zu. — Sie entschlief die folgende Nacht den 23. Mai,

Morgens um ein Uhr; man kam weinend an Stil= ling's Bett, es ihm zu sagen: "Herr, bein Wille gesschehe!" war seine Antwort.

Selma! — tobt! — bas Weib, auf welches Stilling stolz war? — tobt? — bas will viel sagen. Ja, in seiner Seele thronte hoher Friede, aber dennoch war sein Zustand unbeschreiblich, seine Natur entsetlich erschüttert — der immersort quälende Magenkramps hatte ohnehin schon sein Nervensustem auf einen hohen Grad gespannt, und dieser Schlag hätte es ganz zerrütten können, wenn ihn Gottes Vatergüte nicht unterstütt — oder in der Modesprache zu reden: wenn er nicht eine so starke Natur gehabt hätte. Es war nun todt und stille um ihn her — bei Christinens Abschied war er durch das langwierige Leiden so vorbereitet, daß es eine Wohlthat, eine Erleichterung für ihn war, aber jest war es ganz anders.

Daß Selma recht hatte, als sie sagte: sie passe in seinen Lebensgang nicht mehr, das sing er zwar an deutlich einzusehen, und im Verfolg fand er es wahr, aber doch war ihr Heimgang herzeingreisend und schrecklich: sie war ihm sehr viel, für ihn ein großes Wertzeug in der Hand seines himmlischen Führers gewesen, und nun war sie nicht mehr da.

Stilling war, als er Selma heirathete, noch nie unter Leuten von vornehmem Stand gewesen: von seinem Herkommen und Erziehung hing ihm noch Vieles an: in seinem ganzen Leben und Weben, Gehen und Stehen, Essen und Trinken, in der Art sich zu kleiden, besonders aber im Umgang mit vornehmen Leuten, benahm er sich so, daß man im Augenblicke seinen niedern Ursprung

bemerkte, immer that er der Sache entweder zu viel oder zu wenig. Dies Alles polirte Selma, die ein sehr gesbildetes Frauenzimmer war, rein ab. Wenigstens hat man späterhin nie mehr die Bemerkung gemacht, daß es Stilsling an guter Lebensart fehle. Diese Politur war ihm aber auch nöthig: denn nachher fand sich's, daß er bestimmt war, sehr viel mit Personen vom höchsten Rang umzugehen.

Vorzüglich war sie ihm aber in seinem Schulbenwesen ein von Gott gefandter Engel der Hülfe: sie war eine vortreffliche Haushälterin; mit einem fehr mäßigen Gin= kommen in Lautern und Heibelberg hatte sie boch schon über zweitausenb Gulben Schulben abgetragen, und dadurch alle Kreditoren so beruhigt, daß die übrigen zufrieden waren und gerne warteten. Die Hauptsache aber war, daß sie alsofort, sobald sie Stilling geheirathet hatte, seine burch ben elenden, gefühllosen Kaufmanns: geift unbarmherziger Krebitoren gequälte Seele bergestalt beruhigte, daß er nicht wußte, wie ihm geschah; sie sette ihn aus einem, jeden Augenblick dem Schiffbruch bro= henden Sturm aufs Trodene. — Warte Du Deines Berufe - fagte fie - betummere Dich um nichte, und überlaß mir bie Gorge - und fie hielt treulich Wort. — Selma war also in ihrem neunjährigen Chestand ein unschätbares Wertzeug ber Beglüdung für Stilling gewesen.

Wenn sie sich erklärte, daß sie künftig nicht mehr in Stilling's Lebensgang passen würde, und wenn das auch ganz richtig war, so muß ich doch alle meine Leser bitten, deswegen nichts Arges zu denken ober zu ahnen. Selma hatte einen ausnehmend edlen Charakter, sie war ein herrliches Weib: aber es gibt Lagen und Verhält= nisse, zu welchen auch der vortrefflichste Mensch nicht paßt.

Stilling's Führung war inmer planmäßig, ober vielmehr: ber Plan, nach welchem er geführt wurde, war immer so offenbar, daß ihn jeder Scharssichtige bemerkte — auch Raschmann durchschaute ihn, oft staunte er Stilling an und sagte: die Vorsehung muß etwas Sonderbares mit Ihnen vorhaben; denn alle Ihre großen und kleinen Schicksale zielen auf einen großen Zweck, der noch in der dunkeln Zukunft verborgen liegt. Dies fühlte auch Stilzling sehr wohl, und es beugte ihn in den Staub, aber es gab ihm auch Muth und Freudigkeit zum Fortringen auf der Kampsbahn, und wie sehr eine solche Führung das wahre Christenthum und den Glauben an den Weltzversöhner befördere, das läßt sich leicht erachten.

Selma lag da entseelt — Hannchen, ein Mädchen von sechzehn und einem halben Jahr, ergriff nun mit Muth und Entschlossenheit das Ruber der Haushaltung, und eine treue brave Magd, die Selma schon in Lautern zu sich genommen, erzogen, und zu einer guten

Röchin gebilbet hatte, unterftütte fie.

Von sechs Kindern, die Selma geboren hatte, lebten noch drei: Lisette, Karoline und dann der verwaiste Säugling, dem sie entstohen war. Lisette war vier und ein viertel, und Karoline zwei und ein halb Jahr alt. Selma selbst hatte noch nicht volle dreißig Jahre geslebt, als sie stard, und so viel geleistet — sonderbar ist's, daß sie in ihren Brauttegen zu Stilling sagte: Sie werden mich nicht lange haben, denn ich

werbe nicht breißig Jahre alt; ein merkwürdis ger Mann hat mir bas in Dettingen gesagt.

So treu und rechtschaffen auch Hannchen war, so war sie dach der Erziehung ihrer kleinen Geschwister das mals noch nicht gewachsen; bafür hatte aber die Ber= klärte auch schon gesorgt, benn sie hatte verordnet, daß Lisette so lange zu ihrer Freundin Mieg nach Heidel= berg gebracht werben sollte, bis ihr Bater wieder ge= heirathet hätte, und eben so lang sollte auch Karoline bei einer andern guten Freundin, die einige Meilen weit von Marburg wohnte, verpflegt werben. Das Erste wurde einige Wochen hernach ausgeführt: Stilling schickte sie mit einer Magb nach Frankfurt ins Kraf= tische Haus, wo sie Freundin Mieg abholte; Karo= line aber nahm Mutter Coing zu sich, benn sie sagte: es ist hart, bem tiefgebeugten Vater zwei Kinder auf einmal zu entziehen und sie so weit von ihm zu ent= fernen. Stilling war bamit zufrieden, benn er war überzeugt, daß Selma Elisen beide Kinder übertragen hätte, wenn es dem Wohlstand nicht zuwider gewesen wäre; — dieser gebot nun dem Coing'schen Hause, sich etwas zurückzuziehen; statt bessen brangte sich ein anderes zur Hülfe hervor.

Der jetige geheime Rath und Regierungsbirektor Rieß in Marburg war damals noch Regierungsrath und fürstlicher Commissarius bei der Universitätsgüters verwaltung, bei welcher auch Stilling als Kameralist gleich von Ansang an war angestellt worden: beide Männer kannten und liebten sich. Kaum war also Selma versschieden, so kam Rieß und übernahm die ganze Besorsgung, die die Umstände ersorderten; Stilling mußte

alsosort mit ihm in sein Haus gehen und da bleiben, bis Alles vorbei war. Seine gute Gattin nahm zugleich auch den kleinen Säugling weg und verschaffte ihm alsossort eine Amme, und dann sorgte auch Rieß für die Beerdigung der Leiche, so daß sich Stilling schlechters dings um nichts zu bekümmern brauchte. Das Kind wurde auch im Rießischen Hause getauft, und Rieß und Coing, nebst Raschmann und den Grasen, die sich dazu erboten, waren die Gevattern. Dergleichen Handlungen werden dereinst hoch angerechnet werden; Rieß und Stilling sind Freunde auf die Ewigkeit, und dort läßt sich besser von der Sache sprechen, als hier.

Das erste, was nun Stilling zu seiner Erleichte= rung vornahm, mar, daß er seinen alten Bater Bil= helm Stilling holen ließ; ber ehrwürdige, vierund= siebenzigjährige, in der Schule der Leiden hochgeprüfte Greis kam alsofort; seine Seelenruhe und Gelassenheit in allen Leiden flößte auch seinem Sohne, der seinem Bilde ähnlich ist, Trost ein. Gegen vierzehn Tage blieb er da; während der Zeit erholte sich Stilling wieder. wozu bann auch Selma's letter Wille Vieles beitrug. Daß er wieber heirathen mußte, verstand sich von felbst, benn er mußte Jemand haben, der seine Kinder erzog und der Haushaltung vorstand, weil ja Hannchen, wenn sie ihr Glück machen konnte, es um bes Vaters Haushaltung willen nicht verscherzen durfte. Wie wohl= thatig war es nun, daß die rechtmäßige Besitzerin seincs Herzens ihre Nachfolgerin — und zwar so — bestimmte, daß Stilling selbst auch keine andere Wahl getroffen haben würde.

Wer es nicht erfahren hat, der kann es nicht glau=

ben, wie sehr beruhigend es für einen Wittwer ist, wenn er weiß, daß seine zur Ruhe gegangene Gattin seine Wahl billigt! — und hier war mehr als Billigung.

Rach Ablauf ber Zeit, die der Wohlstand bestimmt und die Gesetze vorschreiben, hielt Stilling um Elise an; die Eltern und sie selbst machten ihn durch ihr liebes volles Jawort wiederum glücklich; Gottes gnädiges Wohlsgefallen an dieser Verbindung, der verewigten Selma ersfüllter Wille und der segnende Beisall aller guten Menschen strömten eine Ruhe in seine Seele, die nicht beschrieben werden kann. Von nun an nahm sich Elise Karolinens Erziehung an; auch besuchte sie Hannchen und ging ihr mit Rath an die Hand, und Stilling hatte nun auch wieder eine Freundin, mit der er von Herz zu Herzen reben konnte.

Jest rückte nun auch wieder der zwölfte September heran, der im vorigen Herbst so glänzend war geseiert worden; Stilling hatte seitdem ein schweres Lebensziahr durchgekämpft. Jest studirte nun der Erbprinz von Hessen in Marburg, welchem Stilling auch wöchentzlich viermal Unterricht gab; dieser ließ ihn auf seinen Geburtstag zur Mittagstafel einladen, und Vater Coing wurde ebenfalls gebeten; am Abend wurde er in Coing Haus geseiert.

Der 19. November, der Tag der heiligen Elisabeth, war von jeher in der Duising'schen Familie bemerkt worden, und gewöhnlich führten auch die Frauenzimmer aus ihr diesen Namen; dei Elisen war er besonders auch deswegen merkwürdig, weil sie eigentlich dreimal Elisabeth heißt: sie wurde den 9. Mai 1756 geboren, und hatte drei Taufzeugen, wie sie wohl wenige Menschen

haben, nämlich ihre Großmutter Duising, beren ihre Mutter, Bultejus, und dann dieser Urgroßmutter, also Elisens Ur-Urgroßmutter, die Frau von Hamm; alle drei Matronen, die Großmutter, Urgroßmutter und Ur-Urgroßmutter waren auch bei der Tause gegenwärtig, und die letztere, die Frau von Hamm, legte bei der Tausmahlzeit den Gästen vor. Alle drei Frauen hießen auch Elisabeth. Dieser Elisabethen-Tag wurde zu Stilling's und Elisens Ropulation bestimmt. Er las zuerst seine vier Collegien, gab dem Prinzen seine Stunde, und dann ging er ins Coing'sche Haus zur Ropulation. Diese Berusstreue rechnete ihm der Chursürst von Hessen hoch an, ob Er ihm auch gleich darüber schmerzende Borwürse machte, daß er so bald wieder geheirathet habe.

Die Coing'schen Eltern. hatten verschiedene Freunde zum Hochzeitsabendmahl eingeladen, und der reformirte Prediger Schlarbaum, dieser zuverlässige und durch viele Proben bewährte Stillingsfreund verrichtete die Trauung; er und seine Familie sind in Stilling's Marburger Lebensgeschichte sehr wohlthätige Begleiter auf seinem Pfade gewesen.

Zwischen der Kopulation und der Mahlzeit spielte Stilling folgendes Lied, welches er auf diesen Tag verfertigt hatte, auf dem Klavier, und Hannchen mit ihrer Silberkehle sang es.

Die Melodie ist von Rheineck, nach dem Licd: Sieh, mein Auge, nach den Bergen — in Schells horns Sammlung geistlicher Lieder. Memmingen bei Diesel 1780.

Auf, zum Thron bes Beltregenten. Auf, mein Geist, und nahe bich Dem, ber bich mit Baterhänden Führte sichtbarlich.

Großer Bater aller Dinge, Aller Wesen, höre mich, Hör' mein Lied, das ich dir singe! Denn es singt nur dich.

Auf des Frühlings Blumenpfade, In dem Glanz des Morgenlichts, Trank ich Fülle deiner Gnade, Und es fehlte nichts.

Hülfreich wallt' an meiner Seiten Selma, bein Geschenk einher, Sie beschwor ben Geist ber Leiben, Und er war nicht mehr.

Plözlich hüllten Mitternächte Morgenglanz und Frühling ein, Und ein Blitz aus beiner Rechte Drang durch Mark und Bein.

Selma's Hülle rang im Staube, Glänzend trat ihr Geist hervor, Und er sprach: Sei stark und glaube! Schwang sich dann empor.

Und er lispelt' im Berschwinden: Laß Elise Selma sein! Dann in ihr wirst du mich sinden, Und dann glücklich sein!

Einsam war ich, heil'ge Stille Wehte schauernd um mich her. Gott, es war bein erster Wille! Ach, es ward mir schwer! Deine Gnade glänzte wieder hin auf meinen Pilgerstab. Und sie stieg vom himmel nieder, Die mir Selma gab.

Heute tritt sie mir zur Seiten, Bater, laß uns glücklich sein; Schenk' ben Becher hoher Freuden Ueberfließend ein!

Laß des Wohlthuns holde Saaten, Die wir dir auf Hoffnung streu'n, Bester Vater! wohlgerathen, Und uns beiner freu'n.

Laß, Elise, mir zur Seiten Deines Segens Fülle sehn! Und mit mir am Tag der Leiden Feurig zu dir fleh'n!

Dann erhörft bu doch die bangen Seufzer, die ein Paar dir bringt, Das mit sehnlichem Verlangen Nach Beredlung ringt.

Vater! und am Ziel der Reise Führ' uns Beide Hand an Hand Auf zum höhern Wirkungskreise, Heim ins Vaterland!

Froh und heiter war dieser Abend! — und nun fing ein neuer Lebensgang an, der sich nach und nach von allen vorigen unterschied, und Stilling seiner eigentlichen Bestimmung näher brachte. Elise trat auch freudig und im Vertrauen auf Gott ihren neuen Wirstungsfreis an, und sie erfuhr bald, was ihr ein Freund schon bemerklich gemacht hatte, nämlich: daß es nichts

Leichtes sei, mit Stilling einen Weg zu gehen.
— Sie hat ihn bis daher treulich und sest mitgepilgert, und oft und vielfältig gezeigt, daß sie versteht, Stil-ling's Gattin zu sein.

Einige Wochen vor Stilling's Hochzeit war auch endlich Raschmann mit seinen Grafen von Marburg abgezogen. Er war ein Komet, der den Planeten Stilsling eine Zeitlang auf seiner Laufbahn begleitete und mit seinem Dunsttreis anwehte.

Freilich hatte er, wie oben gemelbet, auf einer Seite nachtheilig auf Stilling gewirkt; allein bas verschwand nun in dem neuen Familienkreise gar bald, und er wurde nachher, durch noch andere mitwirkende Ursachen, noch weit gegründeter in der Versöhnungslehre als vorher; auf der andern Seite aber gehörte Raschmann auf eine merkwürdige Weise unter die Werkzeuge zu Stilzling's Ausbildung: durch ihn erfuhr er große, gesheime und wichtige Dinge — Dinge, die ins Große und Sanze gehen — was Barruel und der Triumph der Philosophie erzählen wollen, in der Hauptsache auch richtig erzählen, in Nebensachen aber auch irren, das wurde ihm jest bekannt.

Man muß aber ja nicht denken, daß Raschmann Stilling vorsätzlich in dem Allem unterrichtet habe, sondern er war sehr redselig; wenn er nun seine Freunde zu Sast hatte, so kam immer, bald hier, bald da, ein Bruchstück zum Vorschein, und da Stilling ein gutes Sedächtniß hatte, so behielt er Alles genau, und so ersuhr er in drei Jahren, welche Raschmann in Mar=

burg verlebte, den ganzen Zusammenhang dessen, was seitdem so große und furchtbare Erscheinungen am Kirchenund politischen Himmel hervorgebracht hat; wenn er nun das, was er selbst erfahren und gelesen hatte, mit jenen Bruchstücken verband und eines durch's andere berichtigte, so kam ein richtiges und wahres Ganzes heraus. Wie nöthig und nütlich diese Kenntniß Stilling war, ist und noch sein wird, das kann der beurtheilen, der einen hellen Blick in den Zweck seines Daseins hat.

Die ersten Wochen in Elisens Shestand waren angenehm, ihr Weg war mit Blumen bestreut. Auch Stilling hatte außer seinem quälenden Magenweh keine Leiden, aber vierzehn Tage vor Weihnachten fand sich sein beständiger Hausfreund wieder recht ernstlich ein.

Hannchen hatte von Jugend auf an einer Flechte auf dem linken Backen sehr viel und oftmals schrecklich gelitten; Selma wendete alle möglichen Mittel an, um sie davon zu befreien, und Elise setze die Sorge mit allem Eiser fort. Nun kam gerade zu der Zeit ein bezühmter Arzt nach Marburg, dieser wurde auch zu Rath gezogen, und er verordnete den Sublimat zum äußern Gebrauch; ob nun dieser, oder eine von der seligen Mutter Christine angeerbte Anlage oder Beides zusammen so schreckliche Folgen hervordrachte, das steht dahin — genug, Hannchen Bekam um oben bemerkte Zeit die fürchterlichsten Krämpse. Diese, für jeden Zuschauer so herzangreisenden Zufälle waren Elisen noch besonders schreckhaft — und zudem war sie guter Hossenung — dem ungeachtet saste sie Heldenmuth und wurde

Hannchens getreue Wärterin. Der gute Gott aber bewahrte sie vor allen nachtheiligen Folgen.

Dies war der erste Akt des Trauerspiels, nun folgte auch der zweite; dieser war eine heiße, eine Glutprobe für Stilling, Elise und Hannchen. Ich will sie jungen Leuten zur Warnung und Belehrung, doch so erzählen, daß eine gewisse, mir sehr werthe Familie damit zufrieden sein kann.

hannchen hatte in einer honneten Gesellschaft auf Verlangen auf bem Klavier gespielt und bazu ge= sungen — was kann unschuldiger sein, als bieses? und doch war es die einzige Veranlassung zu einem angst= vollen und schweren halbjährigen Leiben: ein junger Mensch, der Theologie studirte und dem man nie den Eigenwillen gebrochen, ben Hannchen nie gesehen, von ihm nie etwas gehört hatte, befand sich in dieser Gesellschaft: burch ben Gesang wird er so hingerissen, daß er von nun an alle, und endlich bie besperatesten Mittel an= wendete, um zu ihrem Besitz zu gelangen. Erst hielt er um sie an, und als man ihm antwortete, wenn er eine anständige Versorgung hätte, so würde man, wenn er Hannchens Einwilligung bekommen könnte, nichts ba= gegen haben. Dies war ihm aber bei weitem nicht genug - er bestand darauf, daß man ihm jett die Heirath mit ihr versichern sollte. Hannchen erklärte sich laut, daß sie ihn nie lieben, nie heirathen könnte, und daß sie nie die geringste Veranlassung zu dieser Aufforderung gegeben habe. Allein das half Alles nichts; nun wendete er sich an die Eltern und suchte ihnen zu beweisen, daß es ihre Pflicht sei, ihre Tochter zur Heirath mit ihm zu zwingen — und als man biesen Beweis nicht gultig

fand, so suchte er Gewalt zu brauchen; einmal kam er unvermuthet in Stilling's Haus, als Stilling eben auf dem Katheder war, er stürmte ins Zimmer, wo Hannchen war; zum Glück hatte sie eine gute Freundin bei sich, ihr Angstgeschrei hörte der Vater, er und Bruder Coing liefen herzu und beide machten bem unsinnigen Menschen die bittersten Vorwürfe.

Dann logirte er sich gegenüber in einen Gasthof ein, bamit er jeden Augenblick bas Trauerspiel wiederholen könnte; allein man brachte Hannchen an einen ent= legenen Ort in Sicherheit, so daß er wieder abzog. Ein andermal kam er unversehens; Hannden war abwesend, und betrug sich so wild und unbändig, daß ihn Stil= ling vor die Hausthüre promoviren mußte; nun lief er in Coing's Haus, wo Mutter Coing tobtkrank lag, dort warf ihn Elise, die eben da war, ebenfalls mit starkem Arm vor die Hausthüre; nun gerieth er in Ver= zweiflung, man holte ihn von der Lahn zurück, er warf sich vor Stilling's Haus auf den Boden, und endlich wurde er mit Mühe wieder an seinen, einige Stunden weit entlegenen Wohnort gebracht; hernach schwärmte er auf dem Lande umher und bestürmte Stilling mit brohenden Briefen, so daß er endlich die Obrigkeit um Hülfe ansprechen und sich auf diese Weise Sicherheit ver= schaffen mußte.

Der arme bebauernswürdige Mensch ging in die Frembe, wo er in der Blüthe seiner Jahre gestorben ist. Es wird Eltern, Jünglingen und Jungfrauen nicht schwer fallen, aus dieser traurigen und für Stilling und die Seinigen so schredlichen Geschichte den gehörigen Ruten und zwedmäßige Belehrung zu ziehen.

Dem auten Hannchen wurde indessen die feurige Prüfung mit Segen vergolten; fünf Stunden von Marburg, in bem Darmstäbtischen Dorf Derbach, war ein junger Prediger, Namens Schwarz, ber mit Stilling in vertrautem Freundschaftsverhältniß lebte; und weil er noch unverheirathet war, mit seiner vor= trefflichen Mutter und liebenswürdigen Schwester haus= hielt; dieser rechtschaffene und dristliche Mann hat sich hernach durch mehrere gute Schriften, vorzüglich über bie moralischen Wissenschaften, durch ben Reli= gionslehrer, Erziehungsschriften u. s. w. berühmt gemacht. Hann chen und seine Schwester Raroline liebten sich herzlich, und biese war auch die gute Freundin, die eben bei Hannchen war, als der Candidat ins Zimmer stürmte, und diese brachte fie auch nach Der= bach zu ihrem Bruber in Sicherheit. Durch Gottes weise Leitung und auf dristliche und anständige Art ent= stand zwischen Schmarz und Hannchen eine Gott gefällige Liebe, welche ber Eltern Einwilligung und Gottes Vatergüte mit Gnabe krönte; im Frühjahr 1792 wurde Schwarz mit Hannchen in Stilling's Haus chelich verbunden. Sie ist eine gute Gattin, eine gute Mutter von sechs hoffnungsvollen Kindern, eine vortreffliche Ge= hülfin in ihres Mannes Erziehungsanstalt, und über= haupt ein ebles Weib, die ihrem rechtschaffenen Manne und ihren Eltern Freude macht.

Der Kampf mit dem Candidaten trug sich in der ersten Hälfte des Jahres 1791 zu, er wurde noch durch zwei Trauerfälle erschwert: im Februar starb der kleine Franz,

Selma's zurückgelassener Säugling, an der Kopswasserssucht, und nun neigte cs auch mit Mutter Coing zu Ende: sie war schon einige Zeit schwächlich, besonders engbrüstig gewesen. Durch Werke der Liebe, die sie in Nachtwachen verrichtete, hatte sie sich vermuthlich erstältet, jetzt wurde ihre Krankheit ernstlich und gefährlich. Stilling besuchte sie oft, sie war ruhig und freudig, und ging mit einer unbeschreiblichen Seelenruhe ihrer Auflösung entgegen, und wenn sie ihrer Kinder gedachte, so versicherte ihr Stilling, daß sie die seinigen seien, wenn die Eltern vor ihm sterben sollten.

Alle diese traurigen Vorfälle wirkten auch nachtheilig auf Elisens Gesundheit, auch sie wurde krank, doch eben nicht gefährlich, indessen mußte sie denn doch das Bett hüten, welches ihr um deswillen besonders wehe that, weil sie nun ihre gute Mutter nicht besuchen konnte. Beide Kranken, Mutter und Tochter, schickten sich täglich wechselseitig Boten, und Jede tröstete die andere, daß es

nicht gefährlich sei.

An einem Morgen früh gegen das Ende des Märzes kam eine Trauerbotschaft: Mutter Coing sei im Herrn entschlasen; Stilling mußte Elisen diese Nachricht beibringen — das war ein schweres Stück Arbeit, allein er führte es aus und lief dann ins elterliche Haus. So wie er in die Stube hineintrat, siel ihm die Leiche ins Auge; sie lag auf einem Feldbett, der Thüre gegenüber; — sie war eine sehr schöne Frau gewesen und die vielz jährige stille Uedung im Christenthum hatte ihre Züge ungemein veredelt; auf ihrem erblaßten Antlitz glänzte — nicht Hossmung, sondern Genuß des ewigen Ledens. Vater Coing stand vor der Leiche, er blickte Stilling

burch Ehränen lächelnb an und sagte: Gott Lob, sie ist bei Gott! — er trauerte, aber christlich.

Es gibt keinen frohern, keinen herzerhebendern Sestanken, als seine lieben Entschlasenen selig zu wissen;
— Bater Coing, der um diese Zeit seinen Geburtstag seierte, hatte sich seine liebe Gattin von Gott zum Geburtstagsgeschenk ausgebeten, aber er bekam's nicht; Stilling hatte ein halbes Jahr um das Leben seiner

Selma gefleht, aber er wurde nicht erhört.

Liebe, christliche Seelen! laßt Euch durch solche Beisspiele ja nicht vom Beten abschrecken — der Bater will, daß wir, seine Kinder, ihn um Alles ditten sollen, weil uns dies beständig in der Anhänglichkeit und Abhängigsteit von ihm erhält; kann Er uns nun das, warum wir beten, nicht gewähren, so gibt Er uns etwas Besseres dafür. Wir können gewiß versichert sein, daß der Herr jedes gläudige Gebet erhört, wir erlangen immer Etwas dadurch, das wir ohne unser Gebet nicht erlangt haben würden, und zwar das, was für uns das Beste ist.

Wenn der Christ so weit gekommen ist, daß er im Wandel in der Gegenwart Gottes beharren kann, und seinen eigenen Willen ganz und ohne Vorbehalt dem allein guten Willen Gottes aufgeopfert hat, so betet er im innern Grund seines Wesens unaufhörlich, der Geist des Herrn vertritt ihn dann mit unaussprechlichem Seuszen, und nun betet er nie vergebens: denn der heilige Geist weiß, was der Wille Gottes ist; wenn Er also das Herzaufregt, um Etwas zu bitten, so gibt Er auch zugleich Glauben und Zuversicht der Erhörung; man betet und man wird erhört.

Stilling und Elise hatten von Anfang ihrer Ver-

bindung an den Schluß gefaßt, nun auch ihren Sohn Jakob aus der ersten Ehe wieder zu sich zu nehmen; er wurde nun siebzehn Jahre alt, und mußte also seine akademische Laufbahn antreten; er war bis daher bei dem würdigen und gelehrten Prediger Grimm zu Schluchtern in ber Nähe von Heilbronn in einer Pensionsanstalt gewesen, da erzogen und zum Studiren vorbereitet worden; da nun Stilling nicht anders als in den Ferien reisen konnte, so wurden die nächsten Oster= ferien bazu bestimmt, und also bem Jakob geschrieben, er möchte sich an einem bestimmten Tag bei Freund Mieg in Beibelberg einfinden, benn feine Eltern wurden bahin kommen und ihn abholen. Zugleich beschlossen sie bann auch, Lisette wieder mit zurück zu nehmen: benn Elise wollte alle die vier Kinder beisammen haben, um ihre Mutterpflichten mit aller Treue an ihnen ausüben zu können; und um auch Bater Coing mit seinen Kin= bern in ihrer tiefen Trauer eine Erquickung und wohl= thätige Zerstreuung zu verschaffen, beschlossen Beide, diese Lieben nach Frankfurt zu Freund Kraft zu bringen, um sie bann auch bei ber Zurücktunft von Heibelberg wieder mit nach Marburg zu nehmen. Dieser ganze Plan wurde genau so 1791 in den Ofterferien ausgeführt.

Bald nach der Ankunft in Heidelberg fand sich auch Jakob ein, er war ein guter und braver Jüngling geworden, der seinen Eltern Freude machte; auch er freute sich ihrer, und daß er auch endlich einmal wieder bei seinen Eltern leben konnte. Mit Lisetten aber gab es Schwierigkeiten: Freundin Micg, die keine Kinder hatte, wünschte das Mädchen zu behalten, auch erklärte sic, daß ihre Mutter, deren Herz an dem Kinde hinge, ihr Leben

Stillingen that's in der Seele weh, sein Töchterchen zurück zu lassen, und Elise weinte — sie glaubte, es sei ihre eigene und keines Andern Pflicht, ihrer seligen Freundin Kinder zu erziehen, und sie würden dereinst von ihrer und keiner andern Hand gefordert werden; indessen beruhigten sich beide Eltern und ließen das Mädchen in der Pflege ihrer Freundin Mieg. Daß es sehr wohl da aufgehoben gewesen, das wird sich im Verfolg zeigen. Dann kehrten sie mit ihrem Sohn wieder nach Franksfurt zurück; Bruder Coing hatte sie auf dieser Reise in die Pfalz begleitet.

Nach einem kurzen Aufenthalt in Frankfurt trat nun die ganze Sesellschaft wieder die Rückreise nach Mars burg an, wo also beide Prosessoren zu rechter Zeit ans langten, um ihren Beruf und ihre Collegien anfangen zu können.

Im Herbst 1791 kam Elise glücklich mit einer jungen Tochter nieber, welche den in der Duising'schen Fasmilie gewöhnlichen Namen Lubeka bekam. Außer dem Magenkrampf war jetzt eine kleine Leidenspause, aber sie währte nicht lange; denn Hannchen, die nun mit Schwarz versprochen war, bekam wieder die sürchterlichen Krämpse, von denen sie aber in wenigen Wochen durch den sehrickten Arzt, den Oberhofrath Michaelis, der auch zu Stilling's intimsten Freunden gehört, gänzlich befreit wurde.

Auf Neujahrstag 1792 wurde Stilling von der Universität zum Prorector gewählt; sie hat diese Würde immer in großer Achtung erhalten, aber dagegen ist auch dies Amt auf keiner Universität so schwer zu verwalten,

38

als auf dieser. Stilling trat es mit Zuversicht auf den göttlichen Beistand an, und wahrlich! er bedurfte ihn auch in diesem Jahre mehr als je.

Als nun die Ostern, folglich Hanuch ens Verheisrathen sich näherte, so besorgte Elisc die Ausstatungssgeschäfte, und Stilling lud den Onkel Kraft mit seiner Gattin und Rindern, dann auch Vater Wilhelm Stilsling zur Hochzeit; Alle kamen auch, und Stilling rechnete diese Tage unter die vergnügtesten seines ganzen Lebens, dem Kreuzträger Wilhelm Stilling war diese Zeit — wie er sich ausdrückte — ein Vorgeschmack des Himmels. Schwarz und Hannchen wurden unter dem Segen ihrer Eltern, Großeltern, Freunden und Verwandten in Stilling's Hause mit einander vers bunden; ihre Ehe ist glücklich und es geht ihnen wohl.

Dann kehrten auch die lieben Besuchenden wieder in

ihre Heimath zurück.

Seit einiger Zeit studirte ein junger Cavalier, der jetzige Königl. Preußische Landrath von Binke, zu Marsburg; er logirte in Stilling's Haus und speiste auch an seinem Tisch; er gehörte unter die vortrefslichsten Jünglinge, die jemals in Marburg studirt haben. Jetztschrieb nun sein Vater, der Domdechant von Vinke zu Minden, daß er diesen Sommer mit seiner Semahlin und Kindern kommen und Stilling und seine Elise besuchen würde. Dies geschah dann auch, und zwar gerade damals, als die deutschen Fürsten den Zug nach Champagne machten und der Herzog von Weimar mit seinem Regiment nach Marburg kam. Mit diesem Regenten wurde jetzt Stilling auch bekannt. Der Domzbechant und er brachten einen augenehmen Nachmittag

mit ihm zu. Nachdem dieser liebe Besuch vorbei war, so wurde Elise wieder krank; sie war in gesegneten Umständen, welche durch diesen Zusall vernichtet wurden; indessen ging es noch glücklich ab, so daß sie am neunten Tage, an welchem die Witterung sehr schön war, wieder ausgehen konnte: man beschloß also in den Garten zu gehen; und da Schwarz und Hannch en auch da waren, um ihre Mutter zu besuchen, so kam auch Vater Coing zu dieser Gartenpartie, er war diesen Nachmittag besonders heiter und froh, und da er die Abendlust scheute, die auch Elisen noch nicht zuträglich war, so nahm er sie an den Arm und führte sie nach Haus, und als er unten an der Gartenmauer vorbei ging, so bestreuten ihn die jungen Leute von oben herab mit Blumen.

Des andern Morgens um 5 Uhr kam Stilling's Rüchenmagd in sein Schlafzimmer und ersuchte ihn, heraus= zukommen; er zog sich etwas an, ging heraus und fand Schwarz und Hannchen blag und mit niedergeschla= genen Augen gegenüber im offenen Zimmer stehen. Lieber Bater! fing Schwarz an, was Sie so oft geahnt haben, ist eingetroffen, Vater Coing ist entschlafen! — Dieser Donnerschlag fuhr Stilling durch Mark und Bein und nun seine, jest noch so schwache, Elise, die ihren Vater so zärtlich liebte! — Doch er faßte Muth, ging zu ihr ans Bett und sagte: Lieschen! wir haben einen lieben Todten! — Sic antwortete: ach Gott! Hannchen? – benn die war auch guter Hoffnung. — Nein! erwi= berte er: Vater Coing ist es! — Elise jammerte sehr, boch faßte sie sich christlich — indessen legte dieser Schrecken den ersten Grund zu einem schweren Kreuz, an dem sie noch immer zu tragen hat. Nun eilte Stilling zu ben

ŕ

11 A 248

١

Ji.

ر ن

14.5

ij

(in

lieben Geschwistern, sie standen alle drei auf einem Kleesblatt in der Stube und weinten; Stilling umarmte und küßte sie und sagte: Sie sind nun jett alle drei meine Kinder, sobald als es möglich ist, ziehen Sie bei mir ein! Dies geschah denn auch, sobald die Leiche zu ihrer Ruhe gebracht war. Das Zusammenwohnen mit diesen lieben Geschwistern ist für Stilling in der Folge unbeschreiblich wohlthätig und tröstlich geworden, wie sich hernach zeigen wird. Vater Coing hatte einen Stecksluß bekommen, man hatte den Arzt gerusen, und alle mögslichen Mittel angewendet, ihn zu retten; allein vergedens. Er bezeugte ganz ruhig, daß er zum Sterden bereit sei. Er war ein vortresslicher Mann, und sein Segen ruht auf seinen Kindern.

Hier fängt nun Stilling's wichtigste Lebensperiode an; es gingen Veränderungen in und außer ihm vor, die seinem ganzen Wesen eine sehr bedeutende Richtung gaben und ihn zu seiner wahren Bestimmung vorbereiteten.

Bald nach Bater Coing's Tode kam die Zeit, in welcher der Prorector der Marburger Universität, nebst dem sürstlichen Commissarius nach Niederhessen reisen, die dortigen Vogteien besuchen, und die Zehenten, welche der Universität gehören, an den Meistbietenden versteigern muß. Die beiden Freunde Rieß und Stilling traten also diese Reise an, und Letzterer nahm Elise mit, um ihr Ausheiterung, Erholung und Zerstreuung zu versschaffen: denn ihre Krankheit, und besonders des Vaters plöslicher Tod, hatte ihr zugesetzt. Nach verrichteten Amtszgeschäften ging Stilling mit ihr über Kassel wieder

zurück nach Marburg. In Kassel, und schon etwas früher, fing Elisc an, eine unangenehme Empfindung inwendig im Halse zu bemerken; in Kassel wurde diese Empfindung stärker, und in der rechten Seite ihres Halses entstand ein unwillkürliches und abwechselndes Zucken des Ropses nach der rechten Seite, doch war es noch nicht merklich. Sie reisten nun nach Hause und warteten ihres Berufs.

Jest nahten nun wieber bie Herbstferien; ber Dheim Kraft in Frankfurt schrieb, daß dort eine reiche blinde Indin sei, welche wünsche, von Stilling operirt zu werden, sie wolle gerne die Reisckosten bezahlen, wenn er kommen und ihr helfen wolle. Stilling war bazu willig; allein er mußte sich erst zu Rassel bie Erlaubniß auswirken, weil ber Marburger Prorector keine Racht außer der Stadt zubringen darf. Diese Erlaubnig erhielt er, folglich übertrug er nun sein Amt dem Exprorector, und trat in Begleitung seiner Elise bie Reise nach Frants furt an. Als sie gegen Abend zu Bilbel, einem schönen Dorfe an der Nidda, zwei Stunden von Frankfurt, ankamen und vor einem Wirthshaus still hielten, um ben Pferben Brod zu geben, so kam die Wirthin heraus an die Kutsche, und mit ängstlicher Miene sagte sie: Ach, wissen Sie benn auch, bag Franzosen ins Reich eingefallen sind und schon Speper ein= genommen haben? — Diese Nachricht fuhr wie ein elektrischer Schlag burch Stilling's ganze Eristenz, in= bessen hoffte er noch, daß es ein leeres Gerücht und nicht so arg sein möchte; er sette also mit seiner Begleitung bie Reise nach Frankfurt fort, und kehrte bort bei Kraft ein; hier erfuhr er nun, bag bie Nachricht leiber!

in ihrem ganzen Umfange wahr, und die ganze Stadt in Furcht und Unruhe sei. Es ist durchaus nöthig, daß ich hier über die sonderbaren Wirkungen, welche diese Nachricht in Stilling's Secle hervorbrachte, einige Betrachtungen anstelle:

König Ludwig der Vierzehnte von Frankreich, nach ihm der Herzog Regent von Orleans, und endlich Ludwig der Fünfzehnte, hatten in einer Reihe von hundert Jahren die französische Nation zu einem beispiellosen Lurus verleitet; eine Nation, die in der Wollust versunken ist und deren Nerven durch alle Arten der Ueppigkeit gesschwächt sind, nimmt die wizigen Spöttereien eines Voltaire als Philosophie, und die sophistischen Träume eines Rousseau als Religion an; dadurch entsteht dann natürlicher Weise ein Nationalcharakter, der für den sinnslichen Menschen äußerst hinreißend, angenehm und gesfällig ist; und da er zugleich das Blendende eines Systems und eine äußere Politur hat, so macht er sich auch dem Denker interessant und erwirdt sich daher den Beisall aller cultivirten Nationen.

Daher kam es benn auch, daß unser beutscher hoher und niederer Abel Frankreich für die hohe Schule der seinen Lebensart, des Wohlstandes und — der Sitt- lich keit — hielt. Man schämte sich der Kraftsprache der Deutschen und sprach französisch; man wählte französische Abenteurer, Friseurs, und genug, wenn er ein Franzose war, zu Erziehern künftiger Regenten, und gar oft französische Puhmacherinnen zu Gouvernanten unserer Prinzessischen, Comtessen und Fräuleins. Der deutsche Nationalscharakter, und mit ihm die Keligion, geriethen ins alte Eisen und in die Rumpelkammer.

Jest wollten nun bie Gelehrten, und besonders bie Theologen, rathen und helfen, und dazu wählten fie ben Weg der Accommodation, sie wollten zwischen Christo und Belial Frieden stiften, jeder folle etwas nachgeben, Christus solle die Dogmen der Glaubenslehren auf= heben und Belial die groben Laster verbieten, und beibe sollten nun weiter nichts zum Religions-Grundgeset an= erkennen, als die Moral; benn barin sei man sich einig, daß sie müsse geglaubt und gelehrt werden; was das Thun betrifft, bas überläßt man der Freiheit eines jeden einzelnen Menschen, die heilig gehalten und keineswegs gekränkt werden darf. Dieses Christo=Belial'sche System soute bann, par honneur de lettre, christliche Religion slehre heißen, um Christum und seine mahren Berehrer nicht gar zu sehr vor den Kopf zu stoßen. So entstand unsere heut zu Tage so boch gepriesene Aufklärung und die Neologie ber driftlichen Religion.

Ich bitte aber recht sehr, mich nicht mißzuverstehen! — Vorsätlich wollte keiner dieser Männer zwischen Shristo und Belial — Frieden stiften, zumal, da man die Eristenz des Lettern nicht mehr glaubte; sondern die von Jugend auf unvermerkt ins Wesen des menschlichen Denkens, Urtheilens und Schließens eingeschlichene Srundlage aller menschlichen Vorstellungen, die sich — wenn man nicht sehr wachsam ist, uns ganz unwillkürlich durch den Geist der Zeit aufdringt, alterirte das Moralprinzip und die Vernunft dergestalt, daß man nun Vieles in der Vibel abergläubisch, lächerlich und abgeschmackt fand, und sich daher über Alles wegsetze, und nun mit solchen verfälschten Prinzipien und alterirten Prüfungsorganen die Revision der Vibel, diese uralten Heiligthums —

bas kühnste Wagstück unter allen — unternahm. So entstand nun der Beginn des großen Absalls, den Christus und seine Apostel, und vorzüglich Paulus, so bestimmt vorausgesagt und zugleich bemerkt haben, daß bald darauf der Mensch der Sünden, der Mensch gewordene Satan erscheinen und durch plötzliche Ankunft des Herrn in den Abgrund geschleubert werden sollte.

Dies große und bedeutende Ganze in Stilling's Vorstellungen von der gegenwärtigen Lage des Christensthums und des Reichs Gottes hatte sich während einer großen Reihe von Jahren, theils durch Studium der Geschichte, theils durch Beobachtung der Zeichen der Zeit, theils durch sleißiges Lesen und Betrachten der biblischen Weissaungen, und theils durch Mittheilungen im Versborgenen großer Männer nach und nach gebildet, und seine Wichtigkeit erfüllte seine Seele; hierzu kam nun eine andere, nicht weniger wichtige Bemerkung, die mit jenem im Einklang stand.

Er hatte das Entstehen eines großen Bündnisses unter Menschen von allen Ständen bemerkt, seinen Wachsethum und Fortgang gesehen, und seine Grundsätze, die nichts Geringeres, als Verwandlung der christlichen in Naturreligion und der monarchischen Staatsverfassung in demokratische Republiken, oder doch wenigstens unvermerkte Leitung der Regenten zum Zweck hatten, kennen gelernt, und durch wunderbare Leitung der Vorsehung von Raschemann nn erfahren, wie weit die Sache schon gediehen sei, und dies gerade zu der Zeit, als die französische Revolution ausbrach. Er wußte, in wie sern die deutschen Männer von diesem Bunde mit den französischen Demasgogen im Einverständniß standen, und war also in der

gegenwärtigen Zeitgeschichte und in ihrem Verhältniß zu den biblischen Weissagungen hinlänglich orientirt.

Das Resultat von allen biesen Vorstellungen in Stilling's Seele war, daß Deutschland für seine Buhlereien mit Frantreich eben burch biese Macht erschrecklich würde gezüchtiget werden; er sah den großen Kampf vorher, durch den diese Züchtigung ausgeführt werden sollte: benn womit man sündigt, bamit wird mangestraft! Und ba ber Abfall gleichsam mit beschleunigter Bewegung zunahm, so ahnte er auch schon von Weitem die allmäh= lige vorbereitende Gründung bes Reichs des Menschen der Sünden. Daß dies Alles seine Richtigkeit habe, nämlich: daß diese Vorstellungen wirklich in Stilling's Seele lebten und webten, ehe Jemand an die französische Revolution und ihre Folgen bachte, bas bezeugen gewisse Stellen in seinen Schriften und besonders eine öffentliche Rebe, bie er 1786 in ber Rurfürstlichen beutschen Gesellschaft zu Mannheim gehalten hat, die aber aus leicht zu begreifenden Ursachen nicht gebruckt worben ist. Bei allen diesen Ueberzeugungen und Vorstellungen aber hatte er boch nicht gebacht, daß das Gewitter so schnell und so plötzlich über Deutschland ausbrechen würde das vermuthete er wohl, daß die französische Revolution den entfernten Grund zum großen letten Kampf zwischen Licht und Finsterniß legen würde, aber baß bieser Rampf so nahe sei, das ahnte er nicht: benn es war ihm gar nicht zweifelhaft, daß die vereinigte Macht der beutschen Fürsten in Frankreich stegen würde — aber jett erfuhr er das ganz anders — es war ihm unbeschreiblich zu Muthe: auf ber einen Seite nunmehr solche Erwartungen in ber Nähe, die die höchsten Wünsche des

Christen übersteigen, und auf der andern auch Erwartungen von nie erhörten Trübsalen und Leiden, die der bevorstehende große Kampf unvermeidlich mit sich bringen würde. Ja, wahrlich! eine Gemüthsverfassung, deren Gewalt einen Mann, der in seinem Leben so viel gear= beitet hatte und noch arbeitete, leicht hätte zu Boden drücken können, wenn ihn nicht die Vorsehung zu wich= tigen Zwecken hätte ausbewahren wollen!

Man follte benken, das sei nun schon Schmelzfeuer genug gewesen; allein gerabe jett in dieser Angstzeit kam noch eine besondere Glut hinzu, die der große Schmelzer, aus ihm allein bekannten Ursachen, zu veranstalten nöthig fand; ich habe oben erinnert, daß Elise durch Schrecken, in einem burch Krankheit geschwächten Zustand, ein Zucken bes Ropfes nach ber rechten Seite bekommen habe; bis daher war dies Uebel nicht sehr bedeutend gewesen, aber jest wurde es für die gute Seele und ihren Mann fürch= terlich und schrecklich: benn bes andern Tages ihrer Un= wesenheit in Frankfurt entstand ein schreckenvoller Alarm, die Franzosen seien im Anmarsch — der Magistrat ver= sammelte sich auf bem Römer, Wassertonnen wurden gefüllt, um bei bem Borbardement ben Brand löschen zu können u. s. w., mit einem Wort : ber allgemeine Schrecken war unbeschreiblich; für Elise kam aber nun noch ein besonderer Umstand hinzu; die Universität Marburg ist ein Hessischer Landstand, Stilling war ihr Prorector und ihr Landesherr im Krieg mit Frankreich. war also nichts wahrscheinlicher, als daß die Franzosen bei ihrem Einfall in Frankfurt Stilling als Geißel nach Frankreich schiden würden. Dies war für Elise, die ihren Mann gärtlich liebte, zu viel; jest zuckte ber

Kopf beständig nach ber rechten Schulter, und ber ganze obere Körper wurde badurch verzogen — Elise litt sehr babei und Stilling glaubte in all' bem Jammer ver= geben zu muffen; Elise hatte einen geraden schönen Wuchs, und nun die brückende Leidensgestalt — es war kaum auszuhalten; bei Allem bem war es schlechterbings unmöglich, aus der Stadt zu kommen, dieser und der folgende Tag mußte noch ausgehalten werben, wo sich's bann auch zeigte, daß die Franzosen erst Mainz einzu= nehmen suchten; jest fand Stilling Gelegenheit zur Abreise, und da die Jüdin unheilbar blind war, so fuhr er mit Elise wieder nach Marburg. Hier wurden nun alle möglichen Mittel versucht, die gute Seele von ihrem Jammer zu befreien; allein Alles ist bis babin vergebens'gewesen, sie trägt dies Elend nun über elf Jahre! Es ist zwar etwas besser als bamals, inbessen boch noch immer ein sehr hartes Kreuz für sie felbst und auch für ihren Mann.

Stilling wirkte in seinem Prorectorat und Lehrsamt treulich fort, und Elise trug ihren Jammer, wie es einer Christin gebührt; hiezu gesellte sich nun noch die Angst, von den Franzosen überfallen zu werden; der Chursürst kam zwar Ansangs Oktober wieder, aber seine Truppen rückten wegen des schlimmen Wetters sehr langsam nach. Hessen, und mit ihm die ganze Gegend war also unbeschützt, folglich hatte der französische General Custine sreie Hand — wäre sein Muth und sein Verstand so groß gewesen, wie sein Schnurr= und Backenbart, so hätte ein größerer Theil von Deutschland seine politische Eristenz verloren: denn die allgemeine Stimmung war damals revolutionär und günstig für Frankreich.

Indessen wußte man damals doch nicht, was Cusstine vorhatte, und man mußte Alles erwarten; seine Truppen hausten in der Wetterau umher, und man hörte zu Zeiten ihren Kanonendonner; Alles rüstete sich zur Flucht, nur die Chefs der Collegien durften nicht von ihren Posten gehen, folglich auch Stilling nicht, er mußte aushalten. Diese Lage drückte seine Seele, die ohnehin von allen Seiten geängstigt war, außerordentlich.

An einem Sonntag Morgen, gegen das Ende des Oktobers, entstand das fürchterliche Gerücht in ber Stabt, die Franzosen seien in der Nähe und kämen den Lahn= berg herunter — jett ging Stilling das Wasser an die Seele, er fiel auf seiner Studirstube auf die Kniee und flehte mit Thränen zum Herrn um Trost und Stärke; jett fiel sein Blick auf ein Spruchbüchlein, welches da vor ihm unter andern Büchern stand, er fühlte eine Au= regung in seinem Gemüthe, es aufzuschlagen; er schlug auf und bekam ben Spruch: Ich hebe meine Banbe auf zu ben Bergen, von welchen mir Bulfe tommt, meine Bulfe tommt vom Berrn, u. f. w.; noch einmal schlug er auf, und nun hieß es: Ich will eine feurige Mauer umber sein, u. s. w. Muthig und getrost stand er auf, und von ber Zeit an hatte er auch keine Augst mehr vor ben Franzosen; ce kamen auch wirklich keine, und balb rückten bie Preußen und Bessen heran; Frankfurt wurde erobert und bann Mainz belagert.

Hier muß ich zwei Anmerkungen machen, die mir keiner meiner Leser verübeln wird.

1) Das Aufschlagen biblischer Sprüche, um den Willen Gottes oder gar die Zukunft zu erforschen, ist durchaus

Mißbrauch der heiligen Schrift und dem Christen nicht erlaubt. Will man es thun, um aus dem göttlichen Wort Trost zu holen, so geschehe es mit völliger Selassenheit und Ergebung in den Willen Gottes; aber man werde auch nicht niedergeschlagen oder kleinmüthig, wenn man einen Spruch bekommt, der nicht tröstlich ist — das Aufsschlagen ist kein Mittel, das uns Gott zu irgend einem Zweck angewiesen hat, es ist eine Art des Looses, und dies ist ein Heiligthum, das nicht entweiht werden darf.

2) Stilling's außerordentliche Aengstlichkeit mag wohl hie und da die nachtheilige Idee für ihn erregen, als sei er ein Mann ohne Muth. Darauf dient zur Antwort: Stilling zittert vor jeder kleinen und großen Gesahr, ehe sie zur Wirklichkeit kommt; aber wenn sie da ist, so ist er auch in der größten Noth muthig und getrost. Dies ist aber auch die natürliche Folge lang ersuldeter Leiden: man fürchtet sie, weil man ihre Schmerzen kennt, und man trägt sie getrost, weil man des Tragens gewohnt ist und ihre gesegneten Folgen weiß.

Auf die nächsten Osterferien wurde Stilling von der würdigen Vink'schen Familie zum Besuch nach Preußisch= Minden Ginken. Er nahm diese Einladung mit Dank an, und sein Hausfreund, der junge Vinke, und noch einige Freunde aus Kassel begleiteten ihn. Auf dieser Reise litt Stilling sehr am Magenkrampf, die Witterung war rauh, und er machte sie zu Pferde. Von Minden begleitete er auch gedachte Familie nach ihrem prächtigen Rittersit Ost en walde, vier Stunden von Osnabrück, dann reiste er über Detmold wieder nach Haus.

Auf dieser Reise lernte Stilling einige merkwürz dige Personen kennen, mit denen er auch zum Theil in

genaue freundschaftliche Verhältnisse kam, nämlich bie nunmehr verstorbene Fürstin, Juliane von Bückeburg, Kleuder in Osnabrüd - biefer hatte Stilling aber vorher schon in Marburg besucht — Möser und seine Tochter, die Frau von Voigt; die Fürstin Christine von der Lippe zu Detmold, die drei Theologen: Ewald, Passavant von Cöln und den fürstl. Lippischen Leibarzt Scherf. Alle diese würdigen · Personen erzeigten Stilling Ehre und Liebe. lebte auch damals noch in Detmold eine sehr würdige Matrone, die Wittwe des sel. Generalsuperintendenten Stosch mit ihren Töchtern, beren die älteste Selma's vertraute Freundin gewesen war. Stilling besuchte sie und wurde mit rührender Zärtlichkeit empfangen; bei bem Abschied fiel ihm die ehrwürdige Frau um den Hals, weinte und sagte: Wenn wir uns hier nicht wiedersehen, so beten Sie doch für mich, daß mich ber Derr vollenben wolle, bamit ich Gie ber= einst in seinem Reich wiederum, freudiger wie jest, möge umarmen fonnen.

Als Stilling von dieser Reise wieder nach Marsburg und vor seine Hausthüre kam, so trat Elise heraus, um ihren Mann zu empfangen; aber welch' ein Andlick! — ein Schwert suhr durch seine Secle — Elise stand da krumm und schief, ihr Halsziehen theilte sich auch dem obern Körper stärder mit — es war schrecklich! das Herz blutete vor Mitseid und Wehmuth, aber das half nicht, es mußte ertragen werden. Indessen geschah Alles, um die gute Frau zu kuriren: man versuchte die wirksamsten Mittel: Vier Kegel Moca wurden auf ihren Schultern auf der bloßen Haut verbrannt: sie ertrug

diese schrecklichen Schmerzen, ohne einen Laut von sich zu geben, allein es half nicht; sie brauchte Bäder und die Spritzauche, die auch sehr heftig wirkt, allein es kam weiter nichts dabei heraus, als daß sie nun die zweite unzeitige Niederkunft aushalten mußte, wobei sie wirklich in Lebensgefahr gerieth, doch aber unter Gottes Beistand durch die angewandten Mittel wieder zurecht gebracht wurde. Nach und nach besserte es sich mit dem Halsziehen in so fern, daß es denn doch erträglicher wurde.

In diesem Frühjahre 1793 trat der Candidat Coing sein Predigtamt an, indem er bei der resormirten Semeinde zu Gmünd, einer Stadt im Oberfürsteuthum Hessen, fünf Stunden von Marburg, angestellt wurde. Er war etwas über ein halb Jahr in Stilling's Haus gewesen; Coing würde auch dann sein Bruder sein, wenn ihn kein Band der Blutsverwandtschaft an sein

Herz knüpfte.

Das Merkwürdigste, was in diesem und dem folsgenden Jahr in Stilling's Geschichte vorkommt, ist die Herausgabe zweier Werke, die eigentlich die Werkzeuge der Entscheidung seiner Bestimmung geworden sind; nämlich die Scenen aus dem Geisterreich, zwei Bände, und dann das Heim weh in vier Bänden, und dem dazu gehörigen Schlüssel.

Die Scenen aus dem Geisterreich thaten unserwartete Wirkung, sie erwarben Stilling ein großes religiöses Publikum — ich kann ohne Prahlerei, mit Wahrheit sagen: in allen vier Welttheilen; dadurch wurden nun allenthalben die wahren Berehrer Jesu Christiauss Neue ausmerksam auf den Mann, dessen Lebensgesichichte schon Eindruck auf sie gemacht hatte. Die Scenen

könnte man wohl die Vorläufer des Heim wehs nennen: sie machten aufmerksam auf den Verfasser; das Heim= weh aber vollendete Alles, es entschied ganz allein Stil=

ling's Schicksal, wie ber Verfolg zeigen wird.

Der Ursprung beiber Bücher ist sehr merkwürdig, benn er beweist unwiderlegbar, daß Stilling schlechterdings nichts zu seiner Bestimmung und zur Entscheidung seines Schicksals beigetragen habe; dies ist zwar in seiner ganzen Führung der Fall, wie ich am Schluß dieses Bandes zeigen werde, aber bei diesen Büchern, die lediglich, besionders das Heimweh, die eigentlichen Werkzeuge seiner Bestimmung sind, kommt es darauf an, daß ich ihren Ursprung mit allen Umständen und nach der genauesten Wahrheit erzähle.

Die Scenen aus bem Geisterreich entstanden folgender= gestalt: Als noch Raschmann mit seinen Grafen in Marburg war, so wurde einmal des Abends in einer Gesellschaft bei ihm von Wieland's Uebersetzung des Lucians gesprochen; Raschmann las einige Stellen baraus vor, die äußerst komisch waren; die ganze Ge= sellschaft lachte überlaut und Jeber bewunderte bie Ueber= setzung als ein unnachahmliches Meisterstück. Bei einer gewissen Gelegenheit fiel nun Stilling bies Buch wieber ein; flugs, ohne sich lange zu bebenten, verschrieb er es für sich. Einige Zeit nachher schlug ihm bas Gewissen über diesen übereilten Schritt: Wie! — sprach diese rügende Stimme in seiner Seele, du kaufft ein fo theures Werk von sieben Bänden, und zu welchem Zweck? bloß um zu lachen! — und du hast noch so viele Schulben und Frau und Kinder zu versorgen! — und wenn bas Alles nicht wäre, welche Hülfe hättest bu einem

Nothleibenben baburch verschaffen können? — Du kaufft ein Buch, das dir zu beinem ganzen Beruf nicht ein= mal nütlich, geschweige nothwendig ift. Da stand Stilling vor seinem Richter wie ein armer Gunber, ber sich auf Gnabe und Ungnabe ergibt. Es war ein harter Kampf, ein schweres Ringen um Snabe — endlich er= hielt er sie, und nun suchte er auch von seiner Seite bies Vergeben so viel möglich wieder gut zu machen. Haben Lucian und Wieland — bachte er — Scenen aus dem Reich erbichteter Gottheiten geschrieben, theils um das Ungereimte ber heibnischen Götterlehre in seiner lächerlichen Seite zu zeigen, theils auch, um baburch bie Lefer zu belustigen, so will ich nun Scenen aus bem wahren driftlichen Geisterreich, zem ernstlichen Nachbenken und zur Bekehrung und Erbauung der Leser schreiben, und bas bafür zu erhaltenbe Honorarium zum Besten armer Blinden verwenden; diesen Gebanken führte er aus, und so entstand ein Buch, welches oben bemerkte, burchaus unerwartete Wirkung that.

Der Ursprung des Heimwehs war eben so wenig planmäßig: Stilling hatte durch eine besondere Veranlassung den Tristram Shandy von Lorenz Sterne

aufmertfam gelesen.

Balb nachher fügte es sich auch, daß er die Lebenslänfe in aufsteigender Linie las. Beide Bücher sind bekanntlich in einem sententiösen humoristischen Sthl geschrieben. Bei dieser Lektüre hatte Stilling einen weit andern Zweck als den, welchen die Vorsehung dabei bezielte.

Zu diesen zwei Vorbereitungen kam nun noch eine britte: Stilling hatte seit Jahr und Tag ben Gebrauch

Stilling's fammtl. Swriften. I. Bb.

gehabt, täglich einen Spruch aus bem alten Testament aus bem Hebräischen, und auch einen aus dem neuen Testament aus dem Griechischen zu übersehen, und dann daraus eine kurzgesaste und reichhaltige Sentenz zu formiren. Diese Sentenzen hatte er in einer großen Menge vorräthig, und dabei keinen andern Zweck, als Bibelsstudium. Wer konnte sich nun vorstellen, daß diese geringsügigen und im Grunde nichts bedeutenden Sachen den wahren und eigentlichen Grund zur Entwicklung einer so merkwürdigen Führung legen sollten? — Wahrlich! Stilling ahnte so etwas nie von serne.

Bald nach dem Lesen oben bemerkter Bücher, etwa gegen das Ende des Julius 1792, kam an einem Vormittag der Buchhändler Krieger in Marburg zu Stilling und bat ihn, er möchte ihm doch auch einmal etwas Aesthetisches, etwa einen Roman, in Berlag geben, damit er etwas hätte, das ihm Nupen brächte, mit den trockenen Compendien ginge es so langsam her 2c. Stilling sand in seinem Gemüth etwas, das diesen Antrag billigte; er versprach ihm also ein Werk von der Art und daß er auf der Stelle damit ansangen wolle.

Jest siel Stilling plötlich der Gedanke ein, er habe von Jugend auf den Wunsch in seiner Seele gesnährt, nach Johann Bunians Beispiel, den Buß-, Bekehrungs- und Heiligungsweg des wahren Christen unter dem Bilde einer Reise zu beschreiben; er beschloß also diesen Gedanken auszusühren, und da er erst kürz- lich jene humoristischen Bücher gelesen, diesen Styl und diese Art des Vortrags zu wählen, und dann seinen Vor- rath von Scatenzen überall auf eine schickliche Weise mit einzumischen. Zu dem Titel: das Heim weh, zah ihm

eine Idee Anlaß, die er kurz vorher Jemand in sein Stammbuch geschrieben hatte, nämlich: Selig sind, die das Heimweh haben, denn sie sollen nach Haus kommen! — benn er urtheilte, daß sich dieser Titel gut zu einem Buche schickte, das die leidensvolle Reise eines Christen nach seiner himmlischen Heimath enthalten sollte.

So vorbereitet, sing nun Stilling an, das Heimsweh zu schreiben. Da er aber nicht recht trante, ob es ihm anch in dieser Methode gelingen würde, so las er die ersten sechs Hefte zweien seiner vertrauten Freunde, Michaelis und Schlarbaum, vor; diesen gesiel der Ansang außerordentlich, und sie munterten ihn auf, so sortzusahren. Um aber doch sicher zu gehen, so wählte er sieden Männer aus dem Kreis seiner Freunde, die sich alle vierzehn Tage dei ihm versammelten, und denen er dann das dinnen der Zeit Geschriebene vorlas und ihr Urtheil darüber anhörte.

Der Gemüthszustand, in welchen Stilling während bem Ausarbeiten dieses, vier große Octavbände starken Buchs verseht wurde, ist schlechterbings unbeschreiblich; sein Geist wur wie in ätherische Kreise emporgehoben; ihn durchwehte ein Geist der Ruhe und des Friedens, und er genoß eine Wonne, die mit Worten nicht besichrieben werden kann. Wenn er ansing zu arbeiten, so strahlten Ideen seiner Seele vorüber, die ihn so belebten, daß er kaum so schnell schreiben konnte, als cs der Ideens gang ersorderte; daher kam es auch, daß das ganze Werk eine ganz undere Gestalt, und die Dichtung eine ganz andere Tendenz bekam, als er sie sich im Ansang ges dacht hatte.

Hierzu kam nun noch eine sonderbare Erscheinung: in dem Zustande zwischen Schlasen und Wachen stellten sich seinem innern Sinn ganz überirdisch schöne, gleich= sam paradiesische Landschaftsaussichten vor — er versuchte sie zu zeichnen, aber das war unmöglich. Mit dieser Vorsstellung war dann allemal ein Gefühl verbunden, gegen welches alle sinnlichen Vergnügen für nichts zu achten sind — es war eine selige Zeit! — Dieser Zustand dauerte genau so lange, als Stilling am Heimwehschrieb, nämlich vom August 1793 bis in den Oczember 1794, also volle fünf viertel Jahr.

Hier muß ich aber den christlichen Leser ernstlich bitten, ja nicht so lieblos zu urtheilen, als ob Stilling sich dadurch etwa eine göttliche Eingebung, oder nur etwas Aehnliches anmaßen wolle. — Nein, Freunde! Stilzling maßt sich überhaupt gar nichts an: es war einc erhöhte Empfindung der Nähe des Herrn, der der Geist ist; dies Licht strahlte in seine Scelensträfte, und erleuchtete die Imagination und die Vernunst. In diesem Lichte sollte Stilling das Heimweh schreiben; aber deswegen ist es doch immer ein gebrechliches Menschenwert: wenn man einem Lehrjungen, der bisher beim trüben Dellicht armselige Sachen machte, auf einmal die Fensterzläben öffnet, und die Sonne auf die Wertstätte strahlen läßt, so macht er noch immer eine Lehrjungenarbeit, aber sie wird doch besser als vorher.

Daher kam nun auch der beispiellose Beifall, den dies Buch hatte: eine Menge Eremplare wanderten nach Amerika, wo es häusig gelesen wird. In Asien, wo es christlich gesinnte Deutsche gibt, wurde das Heimweh bekannt und gelesen. Aus Dänemark, Schweben und

Rugland bis nach Aftrachan bekam Stilling Zeugnisse bieses Beifalls. Aus allen Provinzen Deutsch= lands erhielt Stilling aus allen Ständen — vom Thron bis zum Pflug — eine Menge Briefe, die ihm den lautesten Beifall bezeugten; nicht wenige gelehrte Zweifler wurden badurch überzeugt und für das wahre Christenthum gewonnen; mit einem Wort, es gibt wenige Bücher, die eine solche starke und weit um sich greifende Sensation gemacht haben, als Stilling's Heimweh. Man sehe bies nicht als Prahlerei an, es gehört zum Wesen bieser Geschichte.

Aber auch auf Stilling selbst wirkte bas Heimweh mächtig und leidensvoll — die Wonne, die er während des Schreibens empfunden hatte, hörte nun auf; die tiefe und die innere Ueberzeugung, daß auch die Staatswirth= schaft sein wahrer Beruf nicht sei, brachte eben die Wir= tung in seinem Gemüth hervor, wie ehemals die Ents bectung in Elberfeld, die ausübende Arzneikunde sei seine Bestimmung nicht; ihn drückte eine bis in das Innerste der Seele bringende Wehmuth, eine unaussprech= liche Berschmolzenheit bes Herzens und Geisteszerknirschung; alles Lob und aller Beifall ber Fürsten, ber größten und berühmtesten Männer, machte ihm zwar einen Augen= blick Freude, aber dann empfand er tief, daß ihn ja das Alles nicht anginge, sondern daß alles Lob nur Dem gebühre, ber ihm solche Talente anvertraut habe; so ist seine Gemüthsstellung noch, und so wird sie auch bleiben.

Es ist merkwürdig, daß gerade in biesem Zeitpunkt brei gang von einander unabhängige Stimmen Stilling's akademisches Lehramt nicht mehr für seinen eigentlichen

Beruf erflärten.

Die erste war eine innere Neberzeugung, die während der Zeit, in welcher er am Heimweh schrieb, in ihm entstanden war, und von welcher er keinen Grund anzugeben wußte. Der Grundtrieb, den er von Kind auf so stark empfunden hatte, ein wirksames Werkzeug zum Besten der Religion in der Hand des Herrn zu werden, und der auch immer die wirkende Ursache von seinen religiösen Nebenbeschäftigungen war, kand jetzt in größerer Klarheit vor seinen Augen als jemals, und erfüllte ihn mit Sehnsucht, von allem Irdischen losgemacht zu werzen, um dem Herrn und seinem Reich ganz allein und aus allen Kräften dienen zu können.

Die zweite Stimme, die das Nämliche sagte, sprach aus allen Briefen, die aus den entferntesten und nächsten Segenden einliefen: die größten und kleinsten Männer, die Vornehmsten und die Seringsten forderten ihn auf, sich dem Dienste des Herrn und der Religion ausschließ= lich und ganz zu widmen, und daß er ja nicht aufhören

möchte, in diesem Fach zu arbeiten.

Die britte Stimme endlich war, daß um eben diese Zeit ein akademischer Orden und der Revolutionsgeist in Marburg unter den Studirenden herrschend waren, wodurch ihr ganzes Wesen mit solchen Grundsätzen und Sesinnungen angefüllt wurde, die den Lehren, welche Stilling vortrug, schnurgerade entgegen waren: daher nahm die Anzahl seiner Zuhörer immer mehr und mehr ab, und der Geist der Zeit, die herrschende Denkungsart und die allgemeine Richtung der deutschen Kameralspolitik ließen ihm keinen Schimmer von Hoffnung übrig, daß er fernerhin durch seine staatswirthschaftlichen Grundssätze Rusen stiften würde.

Zest bitte ich, nun einmal ruhig zu überlegen, wie einem ehrlichen, gewissenhaften Mann in einer folchen Lage zu Muthe sein müsse! — und ob die ganze Stelslung dieses Schicksals Stilling's blindes Ungefähr und Zufall sein könnte?

So hell und so klar jest bas Alles war, so dunkel war der Weg zum Ziel: es ließ sich damals durchaus kein Ausweg denken, um dazu zu gelangen: benn seine Familie war zahlreich; sein Sohn studirte; der Krieg und noch andere Umstände machten Alles sehr theuer; ber Hülfsbedürftigen waren viele; seine starke Befoldung reichte kaum 32; es waren noch viele Schulben zu bezahlen; zwar hatte Elise, die redlich und treu in Ansehung ber Haushaltung in Selma's Fußstapfen trat, aller Krantheiten, schweren Ausgaben und Hannchens Berbeirathung ungeachtet, in den wenigen Jahren schon einige hundert Gulben abgetragen, auch wurden die Zinsen jährlich richtig bezahlt, aber in den gegenwärtigen Um= ständen war an eine merkliche Schuldentilgung nicht zu benken, folglich mußte Stilling um der Besoldung willen sein Lehramt behalten und mit aller Treue versehen. Man denke sich in seine Lage: zu dem Wirkungs= freis, in welchem er mit bem größten Segen und mit Freudigkeit hätte geschäftig sein können und zu bem er von Jugend auf eine unüberwindliche Neigung gehabt hatte, zu dem Beruf zu gelangen, lagen unübersteigliche Hindernisse im Wege. Hingegen der Beruf, in welchem er ohne Segen und ohne Hoffnung arbeiten mußte, war ihm durchaus unentbehrlich. Hiezu kam dann noch ber traurige Gebanke: was sein Lanbesfürst sagen würde, wenn er erführe, daß Stilling für die

schwere Besoldung so wenig leistete, oder vielmehr leisten könnte?

Das Jahr 1794 streute wieder viele Dornen auf Stilling's Lebensweg; denn im Februar starb Elisens ältestes Töchterchen, Lubeka, an den Folgen der Rötheln, und im Verfolg kamen noch bitterere Leiden hinzu.

Den folgenden Sommer im Julius schrieb ihm Lavater, daß er auf seiner Rückreise von Kopenhagen durch Marburg kommen und ihn besuchen würde; dies erfüllte ihn mit mahrer Freude: er hatte diesen Freund seines Herzens gerade por zwanzig Jahren in Elber= feld, und also in seinem Leben nur einmal gesehen, aber boch zu Zeiten vertrauliche Briefe mit ihm gewechselt. Es war ihm äußerst wichtig, sich mit diesem merkwürdigen Zeugen der Wahrheit einmal wieder mündlich zu unterhalten, und über Vieles mit ihm auszureden, bas für Briefe zu beschwerlich und zu weitläufig ist. Lavater tam mit seiner frommen, liebenswürdigen Tochter, ber jetigen Frau Pfarrerin Gegner in Zürich, an einem Sonntag Nachmittag in Marburg an. Stilling ging ibm ungefähr eine Stunde weit entgegen. Lavater blieb ba bis des andern Morgens früh, wo er dann seine Reise fortsette.

Man wird sich schwerlich aus der ganzen Geschichte eines Gelehrten erinnern, der so viel Aufsehen erregte, und so weniges doch erregen wollte, als Lavater: als am Abend in Stilling's Haus gespeist wurde, so war der Platz vor dem Hause gedrängt voller Menschen, und auswärts an den Fenstern ein Kopf am andern. Er war aber auch in mancher Rücksicht ein merkwürdiger Mann, ein großer Zeuge der Wahrheit von Zesu Christe.

Bruderband noch enger geknüpft; sie stärkten sich Einer am Andern, und beschlossen, sich weder durch Tod, noch durch Leben, weder durch Schmach, noch durch Schande, von dem jetzt so verachteten und gehaßten Christus abwendig machen zu lassen.

Balb nachher erfolgte bann das bittere Leiden, dessen ich oben gebacht habe; es war eine heiße Prüfung: Stilling hatte ben Gebrauch, daß er in den Pfingst= ferien mit feinen Zuhörern nach Raffel ging, um ihnen auf Wilhelmshöhe die ausländischen Holzarten zu zeigen. Dies geschah vorzüglich um derer willen, die die Forstwissenschaft studirten; indessen gingen auch viele andere mit, um auch die übrigen Merkwürdigkeiten in Rassel zu besehen. Der Weg wurde gewöhnlich hin und her zu Fuß gemacht. Nun hatte Stilling auf dieser Reise bas Vergnügen, daß ber Churfürst einen seiner Wünsche erfüllte, nämlich eine besondere Forstschule anzulegen. Als er nun mit seinen Begleitern nach Hause reiste und die Studenten unter sich von dem Bergnügen sprachen, das sie in Rassel genossen hätten, und daß Alles so wohl gelungen wäre, so fügte Stilling hin= zu und sagte: auch ich bin recht vergnügt gewesen, benn ich habe auch einen Zweck erreicht, ben ich zu erreichen wünschte — weiter erklärte er sich nicht; er hatte aber bas Versprechen des Churfürsten im Auge, ein Forst= institut anlegen zu wollen.

Nun war zu der Zeit ein Privatlehrer in Mars burg, ein rechtschaffener und gelehrter junger Mann, den die Studenten sehr lieb hatten; er war der Kanztischen Philosophie zugethau, und diese war zu der Zeit

an ber Tagesorbnung; ba nun ber Churfürst jewer Philosophie nicht recht günstig war, auch vielleicht foust noch etwas Nachtheiliges von jenem Brivatlehrer gehört hatte, so schickte er ein Rescript an den jungen Mann, ver= möge welchem er als Professor der Philosophie mit hundert Thalern Besoldung nach Hanau versetzt werden follte. - Dieser mußte Folge leisten, aber bie Stubenten wurden wüthend, und ihr ganzer Berbacht fiel auf Stilling; benn man beutete jenen Ausbruck auf der Kaffeler Reise dahin, daß er unter dem Wohlgelingen soines Wunsches bes Privatlehrers Wegberufung im Sinne gehabt und diese Wegberufung bewirkt hätte. Die Gährung stieg endlich aufs Höchste, und um zum Tumultiren zu kommen, beschlossen sie, dem Privatlehrer, der nun auch zum Abzug bereit war, eine Musik zu bringen, bei der Gelegen= heit sollte dann Stilling's Haus gestürmt und bie Fenster eingeworfen werben. Sein guter Sohn Jakob erfuhr das Alles, er studirte die Rechtsgelehrtheit, war sehr orbentlich und fleißig und nahm an bergleichen Un= ordnungen nie den geringsten Antheil. Der brave Jung= ling gerieth in die größte Angst, benn seine Mutter Elise, die er herzlich liebte, war wieder guter Hoffnung, und seine Tante Amalia Coing, Elisens jungste Schwester, tödtlich frank an der rothen Ruhr — er sah also die Lebensgefahr breier Menschen vor Augen, benn der damalige Geist der Zeit, der mit dem Terrorismus in Frankreich zusammenhing, schnaubte Mord und Tob, und die Studenten lebten im revolutionaren Sinn und Taumel.

Jakob gab also seinen Eltern Nachricht von ber Gefahr, die ihnen auf den Abend drohte, und bat, man

mochte boch bie Fenster nach ber Strafe und nach bem Plat hin ausheben, und die Amalia an einen andern Ort legen, benn sie lag an ben Fenstern nach ber Straße Die Feuster wurden nun zwar nicht ausgehoben, aber die Kranke wurde hinten in einen Alkofen gebettet. Jakob aber ging bei ben Studenten herum und legte sich aufs Bitten; er stellte ihnen die Gefahren vor, die aus dem Schrecken entstehen könnten, allein bas hieß tauben Ohren predigen; endlich, als er nicht nachlassen wollte, sagte man ihm unter der Bedingung zu, wenn er auch zum Orden überginge und fich aufnehmen lassen wolle. Zwei bange Stunden kampfte ber gute Jungling in der Wahl zwischen zwei Uebeln; endlich glaubte er boch, der Eintritt in den Orden sei das geringere; er lick sich also aufnehmen, das Ungläck wurde abgewendet, und es blieb nun babei, daß die Stubenten im Bug bei Stilling's Hanse bloß ansspuckten - bas konnten sie thur, dazu war Raum genug auf der Gasse.

Stilling wußte kein Wort bavon, daß sich sein Sohn in einen Studentenorden hatte aufnehmen lassen, er ersuhr es erst ein Jahr hernach, doch so, daß es ihm weder Schrecken noch Kummer verursachte: Jakob hielt sehr ernstlich bei seinen Eltern an, man möchte ihn noch ein halb Jahr nach Göttingen schicken. Die wahre Ursache, warum? wußte Niemand; er schützte vor, daß es ihm sehr nützlich sein würde, wenn er auch in Götztingen studich nach, die seine Eltern endlich einwilligten und ihn ein Winterhalbziahr nach Göttingen schickten; sein geheimer Zweck aber war, bort wieder aus dem Orden zu gehen, und dies dem dortigen Prorector anzuzeigen; in Marburg konnte



er das nun nicht, wenn nicht der Lärm wieder von vorne angehen sollte. Gerade zu der Zeit wurden nun auf bem Reichstag zu Regensburg alle akademischen Orben ver= boten und die Universitäten begannen die Untersuchungen; zum Glück hatte nun Jakob schon vorher bei bem Prorector der Orden abgesagt und sich barüber ein Zeug= niß geben lassen, und so entging er ber Strafe. Den folgenben Sommer, als er nun wieber zu Marburg war, begann auch bort die Untersuchung — mit größter Verwunderung, und ganz unerwartet, fand man auch ihn auf der Liste. Jest trat er auf und zeigte sein Zeug= niß vor; bie Sache wurde zur Entscheidung an ben Chur= fürsten berichtet; Stilling schrieb Ihm die mahre Ur= sache, warum sein Sohn in ben Orben getreten sei, ber Churfürst hatte Wohlgefallen an dieser Handlung, und sprach ihn von allen Strafen und jeder Verantwortung frei.

In diesem Jahre entstand auch ein neues Verhältniß in Stilling's Familie; Elisens beide Schwestern,
Maria und Amalia, zwei sehr gute und liebenswürdige Seelen, waren für Stilling ein wahres Seschenk Gottes; in ihrem Umgang war ihm, aber auch
Jedermann, der in diesen häuslichen Zirkel kam, innig
wohl. Die drei Schwestern trugen den durch Leiden und
Arbeit sast zu Boden gedrückten Mann auf den Händen.

Amalia hatte durch ihren vortrefflichen Charakter, durch ihre Schönheit und Madonnagesicht, tiefen Einsdruck auf Jakob gemacht. Der gute junge Mann stand anfangs in den Gedanken, es sei nicht erlaubt, seiner Stiesmutter Schwester zu heirathen, er kämpste also eine Zeitlang, und war im Zweisel, ob es nicht besser sei, das elterliche Haus zu verlassen? — Doch vertraute er

sich seinem Schwager Schwarz, ber ihm Muth machte und ihm rieth, sein Verlangen den Eltern bekannt zu machen. Stilling und Elise sanden nichts dabei zu erinnern, sondern sie gaben beide ihren Segen und ihre Einwilligung zur Heirath, sobald als Jakob eine Verssorgung haben würde; diese blieb aber sieben Jahre aus. Während dieser Zeit war ihr beider Wandel wie ihr Charakter untadelhaft; doch um Lästerungen auszuweichen, übernahm er nicht lange nachher die Führung eines Cavaliers, der in Marburg die Rechte studirte, zu diesem zog er, und wohnte nicht eher wieder im elterlichen Hause, bis er Amalien heirathete.

In diesem Herbst berief auch der Churfürst den jungen Coing zum Gesandtschaftsprediger nach Regensburg, wo er einige Jahre mit ausgezeichnetem Beifall dies Amt verwaltete.

In dieser Berfassung geschah der Uebergang ins Jahr 1795; den 4. Januar wurde Elise glücklich von einem jungen Sohn entbunden, der den Namen Friedrich bekam und noch sebt. Vierzehn Tage nach= her bekam Stilling, an einem Sonntag Nachmittag, die traurige Nachricht, daß sein vielzähriger vertrauter Freund und nunmehriger Oheim Kraft plöhlich in die selige Ewigkeit übergegangen sei. Stilling weinte überslaut, es war aber auch ein Verlust, der schwer wieder ersett werden konnte.

Die Todesart dieses vortrefflichen Mannes und berühmten Predigers war auffallend schön: er saß mit seiner guten Gattin, einer Tochter und einem oder zweien guten Freunden des Abends am Tisch, alle waren heiter und Kraft besonders munter. Seiner Gewohnheit nach betete er laut am Tisch, das geschah also auch jett; nach ge= endigter Mahlzeit stand er auf, richtete seinen Blick em= por, sing an zu beten, und in dem Augenblicke nahm der Herr seinen Geist auf, er sank nieder und war auf der Stelle todt.

Kraft war ein gelehrter Theologe und großer Bibel= forscher; ohne besondere Rednergaben ein berühmter bin= reißender Kanzelredner; in jeder Predigt lernte man etwas. Er spannte immer bie Ausmerksamkeit und rührte bie Herzen unwiderstehlich. Ich war einmal in der Kirche zu Frankfurt, ein preußischer Offizier kam und setzte sich neben mich: ich sah ihm an, daß er bloß da war, um doch auch einmal in die Kirche zu gehen. Der Kirchen= biener kam und legte jebem von uns ein Gesangbuch mit bem aufgeschlagenen Liebe vor; mein Offizier gudte tatt= blütig hinein, und ließ es dann gut sein; mich sah er gar nicht an; das stand aber auch in seinem freien Be= lieben; endlich trat Kraft auf die Kanzel — der Offizier sah hinauf, so wie man eben sieht, wenn man nicht weiße, ob man gosehen hat. Kraft betete — ber Offi= zier sah ein paarmal hinauf, ließ es aber boch babei bewenden. Kraft predigte, aber nun wurde endlich ber Kopf des Offiziers beweglich, feine Augen waren ftarr auf den Prediger gerichtet, und der Mund war weit offen, nm Alles zu verschlingen, was Kraft aus bem guten Schat seines Herzens vorbrachte; so wie er Amen sagte, wandte sich ber Offizier zu mir und sagte: So habe ich in meinem Leben nicht prebigen horen!

Kraft war ein mit Weisheit begabter Wann und in allen seinen Handlungen consequent — er war ein unaussprechlicher warmer Liebhaber des Erläsers, und auch ein eben so treuer Nachfolger desselben. Er war unbeschreiblich wohlthätig, und darin war dann auch seine fromme Sattin seine treue Sehülfin: wenn es darauf ankam und wohl angewendet war, so konnte er mit Freuden hundert Gulden hingeben, und das auf eine so angeznehme Art, daß es heraus kam, als ob man ihm den größten Sesallen erzeigte, wenn man's ihm abnähme. In seinen Studentenjahren sprach ihn ein armer Mann um ein Almosen an, er hatte kein Geld bei sich, slugs nahm er seine silbernen Schnallen von den Schuhen und gab sie dem Armen. Ungeachtet er sehr orthodor war, so war er doch der toleranteste Mann von der Welt, höslich und gastsrei im höchsten Grade.

In Gesellschaften war Kraft munter, angenehm, scherzhaft und wieig; als er im Jahre 1792 auf Ostern Stilling besuckte, und dieser an einem Abend eine Gesellschaft guter Freunde zum Essen gebeten hatte, so gerieth das Gespräch auf die Rentkammern der deutschen Fürsten, und kuf die verderblichen Grundsähe, welche hin und wieder zum größten Nachtheil der Regenten und ihrer Unterthanen darin herrschend würden; endlich sing Kraft, der bisher geschwiegen hatte, mit seinem geswöhnlichen Pathos an und sagte: Wenn sie auch sagen werden, Christus sei in der Kammer, so sollt ihr ihnen nicht glauben.

Selig bist Du, theurer Gottesmann! die Erinnerung an Dein frühes Wiedersehn im Reiche Gottes ist Deinem Freund Stilling ein Labetrank auf seinem leibensvollen Pilgerwege.

Krafts Stelle wurde mit dem driftlichen Prediger Passant aus Detmold, Stilling's vertrautem Freund, wieber besett. Er hinterließ, nebst seiner bis in ben Staub gebeugten Gattin, brei Töchter; bie älteste war schon einige Jahre vorher an seinen Collegen, ben rechtschaffenen Prediger Hausknecht, verheirathet worben; bieser ist ebenfalls ein acht driftlicher, evangelisch gesinnter Mann und Stilling's vertrauter Freund, sein Haus hat ihm das Kraftische ersetzt. Die zweite Tochter heirathete einen exemplarisch frommen Prediger, Namens Eisenträger aus Bremen, ber nach Worms berufen wurde, aber balb seinem Schwiegervater nach= folgte; die dritte Tochter heirathete nach beider Eltern Tob einen jungen und driftlich gefinnten Rechtsgelehrten, Namens Burdharbt, welcher jest fürstlich Dranien= Rassauischer Regierungerath in Dillenburg ift. Dann hatte sich auch ber Mutter Coing und der Frau Pfar= rerin Kraft jungste Schwester, die Jungfer Duising, eine Zeitlang im Kraftischen Hause aufgehalten; biese beiben Schwestern, die jüngste Kraftische Tochter, und bann eine alte treue und fromme Hausmagd, Catharina, machten jetzt noch die Hausgesellschaft aus. Da aber nun bie gute Wittwe in Frankfurt keine bleibenbe Stätte mehr fand und sich nach ihrer Baterstadt Marburg und ihren Blutsverwandten sehnte, so miethete ihr Stilling eine Wohnung, die sie aber in einem Jahre wieder ver= ließ und mit Stilling und seiner Familie ins alte Familienhaus zog, wo sie nun in driftlicher Liebe unb Vertraulichkeit alle zusammen lebten.

Stilling's schwermüthige Seelenstimmung und viele fast unbezwingliche Geschäfte, veranlaßten ihn und seine

Elise, eine ländliche Wohnung zu Odershausen, einem Dorfe eine Viertelstunde von Marburg, zu miethen und da den größten Theil des Sommers zuzubringen, um von der freien und reinen Lust in der schönen Natur mehr Stärkung, Erholung und Ausheiterung zu erhalten; auch Elise hatte dieses Alles nöthig; denn durch ihr Halsziehen wurden auch die Brustmuskeln in ihrer freien Bewegung gehindert, dadurch bekam sie ein bald stärkeres, bald schwächeres Drücken auf die Brust, welches sie noch bis auf den heutigen Tag ängstigt und zu Zeiten außersordentlich schwermüthig macht — auch ihr Weg ist recht stillingszartig, und dies macht ihrem, sie so zärtlich liebenden Manne oft seine Bürde schwerer.

Von nun an wohnte Stilling mit seiner Familie vier Jahre lang einen großen Theil des Frühlings, Sommers und Herbstes in Ockershausen in einem artigen Hause, an welchem ein schöner Obstgarten nebst einer Laube ift, und aus welchem man eine schöne Aussicht auf den Lahnberg hat. Seine Collegien aber las er

in ber Stadt in seinem Bause.

An einem Morgen im Frühjahr 1796 kam ein junger schöner Mann in einem grünen seibenplüschenen Kleibe, schönen Stauchen und seibenen Regenschirm nach Ocker 8: hausen in Stilling's Haus; dieser Herr machte Stillingen ein Compliment, das eine feine und sehr vorznehme Erziehung verrieth. Stilling erkundigte sich, wer er sei? — er erfuhr, daß es der merkwürdige.... war; Stilling wunderte sich über den Besuch, und seine Verwunderung stieg durch die Erwartung, was dieser äußerst räthselhafte Mann vorzubringen haben möchte. Nachdem sich Beide gesetzt hatten, sing der Fremde damit

an, daß er Stilling en wegen eines Augenkranken consulirte; indessen sein Anliegen drückte ihn so, daß er bald zu weinen anfing, Stilling en bald die Hand und bald den Arm küßte und dann sagte: Herr Hofrath! nicht wahr, Sie haben das Peimweh geschrieben? "Ja, mein Herr...!"

Er. So sind Sie einer meiner geheimen Obern (er küßte Stilling wieder die Hand und den Arm und

weinte fast laut).

Still. Nein! lieber Herr....! ich bin weber Ihr noch irgend eines Menschen geheimer Oberer — ich bin

burchaus in keiner Verbindung.

Der Fremde sah Stilling starr und mit inniger Bewegung an und erwiderte: Liebster Herr Hofrath! hören Sie auf, sich zu verbergen, ich din lang und hart genug geprüft worden, ich dächte doch, Sie kennten mich schon!

Still. Liebster Herr....! ich bezeuge Ihnen bei dem lebendigen Gott, daß ich in keiner geheimen Ver= bindung stehe, und wahrlich nichts von dem Allem bc=

greife, mas Sie von mir erwarten.

Diese Aeußerung war zu stark und zu ernstlich, als baß sie den Fremden hätte in Ungewißheit lassen können; jett war nun die Reihe an ihm, zu staunen und sich zu verwundern, er suhr also sort: Aber so sagen Sie mir doch, woher wissen Sie denn etwas von der großen und ehrwürdigen Verbindung im Orient, die sie im Heimweh so umständlich beschrieben, und sogar ihre Versammlungsspäuser in Egypten, auf dem Berge Sinai, im Kloster Canobin und unter dem Tempel zu Jerusalem genau bestimmt haben?

Still. Von dem Allem weiß ich ganz und gar nichts, sondern diese Ideen und Vorstellungen kamen mir sehr lebhaft in die Imagination. Es ist also bloß Fiction, pure Erdichtung.

Er. Verzeihen Sie! — die Sache verhält sich in der That und Wahrheit so — es ist unbegreislich — er= staunlich, daß sie das so getroffen haben. Nein! — das

kommt nicht von Ungefähr! —

Jest erzählte nun dieser Herr die wahren Umstände von der Verbindung im Orient. Stilling staunte und wunderte sich über die Maßen, denn er hörte merkwürdige und außerordentliche Dinge, die aber nicht von der Art sind, daß sie öffentlich bekannt gemacht werden dürsen; nur so viel betheure ich bei der höchsten Wahrsheit, daß dasjenige, was Stilling von diesem Herrn erfuhr, nicht auf die entfernteste Art Beziehung auf politische Verhältnisse hat.

Um die nämliche Zeit schrieb auch ein gewisser großer Fürst an ihn und fragte ihn: woher er boch Etwas von der Verbindung im Orient wisse? denn die Sache verhalte sich so, wie er sie im Heim-weh beschrieben habe. Die Antwort siel natürlich schriftlich so aus, wie er sie obigem Fremden mündlich

gegeben hatte.

Stilling hat mehrere solche Erfahrungen, wo seine Imagination der wahren Thatsache, ohne vorher das Gegentheil davon gewußt oder auch nur geahnt zu haben, ganz gemäß war; im Verfolg werden noch zwei Fälle von der Art vorkommen. Wie das nun ist und Was es ist, das weiß Gott! — Stilling macht keine Resserionen darüber, sondern er läßt es auf seinem Werth

Das Jahr 1796 mar für gang Nieberbeutschlanb ein Jahr des Schreckens und des Jammers, ber Ueber= gang der Franzosen auf das rechte Rheinufer, ihr Zug nach Franken, und bann ihr Rückzug erfüllten die ganze Gegenb mit namenlosem Elenb; und ba Bessen Frieben batte, so flüchtete Alles in die Marburger Gegend; als man einmal von Obrigkeitswegen bie fremben Flücht= linge, die sich daselbst aufhielten, zählte, so fand man ihrer in Marburg und ben umliegenden Ortschaften fünfundvierzigtausend. Es war erbarmlich anzus sehen, wie Menschen aus allen Ständen in unabsehbaren Reihen, in Rutschen, auf Leiterwagen, auf Karren von Ochsen, Pferben, Rühen und Eseln gezogen, mit reichem ober ärmlichem Gepäcke, zu Fuß, zu Pferd, zu Efeln, barfuß, ober beschuht, ober gestiefelt, Elend und Jammer im Gesicht, die Stragen erfüllten, und mit lautem Dank ben Fürsten segneten, ber Friede gemacht hatte.

Stilling's Gemüth wurde durch dies Alles und dann noch durch den herrschenden Geist der Zeit, der Allem, was heilig ist, Hohn spricht, unbeschreiblich gestrückt, und seine Sehnsucht für den Herrn zu wirken vermehrt. Dies Alles hatte ihn schon im Jahre 1795 bewogen, eine Zeitschrift unter dem Namen: der graue Mann, herauszugeben, welche ganz unerwartet großen Beisall sand, deswegen sie noch immer sortgeseht wird. Wan liest sie nicht nur in allen Provinzen Deutschelands lands häusig, sondern so wie das Heistweh in allen Welttheilen. Ich selbst habe amerikanische deutsche Zeitungen gesehen, in welchen der graue Mann stückweise, unter versprochener Fortsetzung, eingerückt war. Unter den vielen Flüchtlingen wurden Stilling und

seiner Familie zwei sehr verehrungswürdige Personen be= sonders wichtig: der Prinz Friedrich von Anhalt= Bernburg = Schaumburg, ein wahrer Chrift im reinen Sinne bes Worts, miethete sich in Marburg ein Haus; dann wohnte bei ihm seine nächste Bluts= verwandtin, die Gräfin Louise von Wittgenstein= Berlenburg zum Carlsberg. Beide Mütter waren leibliche Schwestern, nämlich Gräfinnen Henkel von Donnersmart und wahre Christinnen gewesen, die ihre Kinder vortrefflich und gottesfürchtig erzogen hatten. Diese beiden, in jedem Betracht edle Menschen, wur= bigten Stilling und Elise ihres vertrauten Umgangs, und sie waren Beibe in ihrer Familie die Zeit ihres fünf= jährigen Aufenthalts in Marburg in jeder Lage und in jedem Betracht Engel des Trostes und ber Hülfe. Dieser liebe Prinz und die huldvolle Gräfin wohnten da vom Sommer 1796 bis in ben Herbst 1801.

Zu gleicher Zeit kam Stilling auch mit zwei abswesenden Fürsten in nähere Verhältnisse: der allgemein anerkannt vortreffliche und christliche Churfürst von Baden, schrieb zu Zeiten an ihn, und der Prinz Karl von Hessen, ein wahrer und sehr erleuchteter Christ, trat mit ihm in eine ordentliche Correspondenz, die noch fortdauert.

Nun ist es auch einmal Zeit, daß ich wieder an Vater Wilhelm Stilling denke und den Rest seiner Lebenssgeschichte dieser mit einverleibe: seine zweite Heirath war nicht gesegnet gewesen, alles Ringens, Arbeitens und Sparens ungeachtet war er immer weiter zurückgekommen und in Schulden versunken, und seine vier Kinder zweiter Ehe, drei Töchter und ein Sohn, alle grundbrave und

ehrliche Leute, wurden alle arm und unglücklich. Der alte Patriarch sah sie alle um sich her — er sah ihren Jammer, ohne ihnen helfen zu können. Stilling lebte indessen entfernt und wußte von dem Allem wenig; daß es aber seinem Vater so gar übel ginge, bavon wußte er ganz und gar nichts; Wilhelm hatte auch mehr als eine gegründete Urfache, seinem Sohn seine wahre Lage zu verhehlen, benn er hatte sich chemals sehr oft gegen ihn geäußert: bafür, baß er sich von einem Rinbe unterftüten ließe, wolle er lieber troden Brob effen; — besonders aber mochte ihm folgender Gebanke wohl schwer auf bem Herzen liegen: er hatte auch seinem Sohn in seinem Elend oft bie bit= terften Vorwürfe über seinen Zustand gemacht und ihm gesagt, er sei ein verlorner Mensch, er tauge zu nichts, man werbe nichts als Schimpf und Schanbe an ihm erleben, werbe sein Brob noch betteln muffen u. f. w. Bon biefem Gohn sich nun noch unterstützen zu laffen, ober ihm nach ben Fingern sehen zu mussen, bas mochte dem guten Alten bei seinem Ehrgefühl wohl schwer fallen. Indessen erfuhr benn doch Stilling in Marburg nach und nach mehr von ber wahren Lage seines Vaters, und ungeachtet er noch selbst eine große Schulbenlaft zu tilgen hatte, so glaubte er boch, er könne sich in diesem Fall wohl über die bekannte Regel: so lange man Schulben habe, burfe man tein Belb zu anbern Zweden verwenden, hinaussetzen; er beschloß also, nach Ueber= legung mit Elise, wöchentlich einen Thaler zur Unter= ftütung bes alten Baters beizutragen, und auch zu Zeiten so viel Raffee und Buder hinguschiden, ale bie beiben Alten (benn die Mutter lebte auch noch) brauchten. Elise schickte auch noch außerdem dann und wann, wie sie stärkere Gelegenheit fand, eine Flasche Wein zur Stärkung nach Lein dorf.

Endlich starb benn auch Wilhelm Stilling's zweite Frau plötlich an einem Stecksluß, er übertrug nun seiner jüngsten Tochter, die einen Fuhrmann geheirathet hatte, die Haushaltung und ging dann bei ihr an den Tisch. Indessen wurde es dieser armen Frau sehr sauer; ihr Mann war immer mit dem Pferde auf der Straße und zu arm; um sich für Geld Unterstützung zu verschaffen, mußte sie vom Morgen die auf den späten Abend im Felde und im Garten arbeiten; folglich sehlte es dem guten Alten gänzlich an der gehörigen Pflege. Eben so wenig konnten auch die andern Kinder etwas thun, denn sie konnten sich selbst nicht retten, geschweige noch Jemand an die Hand gehen; mit einem Wort: das Elend war groß.

Wilhelm Stilling war damals in seinem achtzigsten Jahre und recht von Herzen gesund; aber seine ohnehin alten und gebrechlichen Füße waren aufgebrochen und voller eiternder und fauler Geschwüre, und dann fingen auch seine Seelenkräfte an zu schwinden, besonders nahm sein Gedächtniß außerordentlich ab.

Endlich im August 1796 bekam Stilling einen Brief von einem Verwandten, der den frommen Alten besucht und allen seinen Jammer gesehen hatte. Dieser Brief enthielt die Schilderung des Elends und die Aufsforderung an Stilling, er möchte seinen Vater zu sich nehmen, ehe er im Leiden verginge. Das hatte Stilsling nicht gewußt. — Auf der Stelle schickte er hin und ließ ihn nach Marburg sahren. Als man ihm nun zu

Ockershausen ansagte, sein Bater sei in seinem Hause zu Marburg, so-eilte er hin, um ihn zu bewillkommen. Aber, du großer Gott! welch ein Jammer! — so wie er ins Zimmer trat, kam ihm ein Pesthauch entgegen, wie er ihn noch nie in einem anatomischen Theater empfunden hatte. Raum konnte er sich ihm nahen, um ihn zu küssen und zu umarmen — das Elend war größer, als ich es beschreiben kann. Es war eine Wohlthat für den guten Vater, daß damals seine Verstandeskräfte schon so abgenommen hatten, daß er sein Elend nicht sonderlich empfand. Einige Jahre früher wäre es ihm bei seinem Ehrgefühl und gewohnten Reinlichkeit unerträglich gewesen.

Stillingen blutete bas Herz bei seinem Anblick; aber Elise, die so oft gewünscht hatte, daß ihr doch bas Glück werben möchte, ihre Eltern in ihrem Alter zu pflegen, griff bas Werk mit Freuden an; man hat von jeher so viel Rühmens von den Heiligen ber tatho= lischen Kirche gemacht, und ihnen das besonders hoch angerechnet, daß sie in ben Hospitälern und Lazarethen die stinkenden Geschwüre der armen Kranken verbunden . hatten — hier geschah mehr — weit mehr — Du willst durchaus nicht, daß ich hier etwas zu Deinem Ruhme sagen soll, edles gutes Weib! — nun, ich schweige aber Vater Wilhelm, ber nicht mehr so viel bei Berstand war, daß er Deine beispiellose Kindesliebe erkennen und Dich bafür segnen konnte, wird Dir bereinst in ver= klärter Gestalt entgegenkommen, Du holbe Kreuzträgerin! Stilling's Leibens= und Lebensgefährtin! und ben hier versäumten Dank in vollem Maß einbringen. An seiner Hand schwebt Dortchen einher, um ihre Tochter Elise zu bewilltommen, Bater Cberhard Stilling lächelt

Dir Frieden zu und Selma wird auch ihre Freundin umarmen und sagen: Heil Dir, daß Du meinen Erwars tungen so herrlich entsprochen hast! — Alle diese Bers klärten führen Dich dann vor den Thron des Allerbars mers, er neigt den Scepter aller Welten gegen Deine Stirne und sagt: Was Du diesem meinem Knecht gethan hast, das hast Du mir gethan; gehe hin, Du Bürgerin des neuen Jerusalems, und ges nieße der Seligkeiten Fülle!

Elise setzte dies schwere Liebesgeschäft bis in den Oktober fort, dann kam sie wieder in die Wochen mit einer Tochter, die noch lebt und Amalia heißt. Jest unterzog sich Amalia Coing, die künftige Enkelschwiegerstochter Wilhelm Stilling's, dieser Pflege, dafür wird's ihr auch wohlergehen, ihr Leben wird groß sein in Zeit

und Ewigkeit.

Das Ende des Jahres 1796 war traurig: im Herbst starb ein Bruder der seligen Mutter Coing und der Tante Kraft, ledigen Standes, er war Abvokat in Frankenberg und starb plöhlich an einem Schlagsluß. Ein anderer ebenfalls lediger Bruder, der Amtsaktuarius in Dorheim in der Wetterau war, kam nun, seines Bruders Sachen in Frankenberg in Ordnung zu bringen, und starb zehn Tage vor Weihnachten in Stilling's Haus; durch alle diese Schläge wurde die gute Wittwe Kraft, die auch im verstossenen Sommer ihre Tochter Eisenträger als Wittwe wieder bekommen hatte, ganz zu Boden gedrückt; auch sie legte sich und starb am ersten Weihnachtsseiertage sanft und selig, so wie ihre Schwester Coing. Jeht waren nun noch die Jungser Duising, die Wittwe Eisenträger und die ledige Jungser Kraft

mit ihrer braven alten Katharine da; die Jungser Kraft heirathete den folgenden Sommer den Herrn Burkhardt in Dillenburg, die übrigen drei Nachsgelassenen aus dem ehrwürdigen Zirkel des seligen Kraft leben nun jest noch im von Hamm'schen Familienhause in Marburg, welches der Tante Duising eigenthümslich zugehört.

Der gute Schwarz hatte mit seinem Hannchen im Jahre 1796 etwas Rechts zu leiden gehabt: er hatte sein einsames Derbach verlassen und eine Pfarrstelle zu Echzell in der Wetterau angenommen, wo er nun allen Schrecken des Kriegs ausgesetzt war. Hannchen war auch mit unter den fünfundvierzigtausend Flüchstenden, und sie hielt ihr drittes Kindbett ruhig bei ihren Estern zu Marburg und reiste dann wieder auf ihren Posten.

Das Jahr 1797 war eben nicht merkwürdig in Stilsling's Lebensgang, Alles rückte so in der gewohnten Sphäre fort, außer daß sich Stilling's innerc Leiden eher vermehrten, als verminderten — ihn drückte beständig eine innige Wehmuth, eine unbeschreibliche Freudenlosigsteit raubte ihm allen Genuß. Das Einzige, was ihn aufrecht hielt, war sein häuslicher Zirkel, in welchem es Jedem wohl wurde, der sich darin befand. Elise und ihre beiden Schwestern Maria und Amalia waren die Werkzeuge, die der Herr brauchte, um seinem Kreuzträger das Tragen zu erleichtern, obgleich Elise selbst unter ihrer Bürde beinahe erlag.

Von Allem dem empfand Vater Wilhelm gar nichts, er war Kind und wurde es immer mehr, und damit es ihm an keiner Aufwartung fehlen möchte, so ließ Stil=

Iing seiner ältesten Schwester Tochter, Mariechen, kommen, die dann ihre Pflicht am Großvater treulich so lange erfüllte, bis ihre Aufwartung sich nicht mehr für ein junges Mädchen schickte und eine alte Wittme ange= nommen wurde, die Tag und Nacht seiner wartete. Mariechens Charakter entwickelte sich zu ihrem Vor= theil, sie genießt die Achtung und Liebe aller guten Menschen, und sie wird von Stilling und Elise als Kind geliebt. Mit Vater Wilhelm tam es nach und nach so weit, daß er Niemand und am Ende sogar seinen Sohn nicht mehr kannte; von seiner zweiten Beirath und Kinder wußte er fast gar nichts mehr, aber von seiner Heirath mit Dortchen und von seinen Jugendjahren sprach er zuweilen in einzelnen Ideen. Sobalb man aber vom Christenthum zu reben anfing, so kam ihm sein Seift wieber, bann sprach er zusammenhängend und vernünftig; und als dies auch aufhörte, so hing doch seine Vorstel= lungstraft noch an ein paar Bibelsprüchen von der Ber= gebung ber Günden burch bas Leiben und Sterben Chrifti. bie er unzählige Male mit vielen Thränen und Händeringen wiederholte und sich bamit in seinem Leiden tröstete. Aus biesem Beispiel kann man lernen, wie wichtig es sei, wenn man ben Kindern frühzeitig das Gebächtniß mit erbau= lichen Sprüchen aus der Bibel und Liederversen anfüllt. Die ersten Einbrucke im Gebächtniß bes Rinbes sind un= auslöschbar. In der Jugend helfen ihnen solche Spruche und Verse wenig: aber wenn sie im hohen Alter Wil= helm Stilling's Wüste burchpilgern mussen, wo sie einfam, von aller Empfindung des gesellschaftlichen Lebens und ihres eigenen Bewußtseins entblößt, nur noch einen kleinen Schimmer der Vernunft jum Führer haben, ba,

wo sie ihren ganzen Lebensgang vergessen haben, da sind solche Sprüche und Verse Himmelsbrod, das zum Ueberzgang über den schauerlichen Strom des Todes stärkt.

Uebrigens sind sie in Kreuz und Trübsal, in Noth

und Tod herrliche Stärkungs= und Tröstungsmittel.

In ben Pfingstferien des Jahres 1797 erfuhren Stilling und Elise wieber eine merkwürdige Probe ber göttlichen Vorsorge: er hatte allerdings einen ansehnlichen Gehalt, aber auch eben so ansehnliche und nothwendige Ausgaben, benn es war zu ber Zeit in Marburg Alles theuer; nun wird sich jeder Hausvater solcher Zeit= punkte erinnern, wo gerade vielerlei Umstände zusammen= trafen, die vereinigt eine Presse von Geldnoth verursachten, aus ber man sich nicht zu retten wußte und wo man auch nicht in der Lage war, Schulben machen zu können ober zu dürfen. Ungefähr in dieser Lage befand sich Stil= ling, ober vielmehr Elise, welche in Selma's Fuß= stapfen getreten war und die Haushaltungssorge nebst der Verwaltung der Kasse ganz allein übernommen hatte. Run hatte aber eine sehr würdige und ansehnliche Dame in der Schweiz einige Zeit vorher an Stilling ge= schrieben und ihn wegen der Blindheit ihres Mannes zu Rath gezogen. Gerade jett in der Presse, als Stilling mit ben Studenten in Rassel war und seine gewöhn= liche Pfingstreise mit ihnen machte, bekam er einen Brief von biefer Dame mit einem Wechsel von breihunbert Gulben, wobei sie schrieb: Stilling möchte ja nie an eine Ver= geltung ober bafür zu leistenben Dienst benten; sie fühle sich gebrungen, diese Kleinigkeit zu schiden und bate nun ferner, ber Sache nicht mehr zu gebenken. So wurde ber Druck auf einmal gehoben, aber auch Elisens Glauben sehr gestärkt.

Bu ben wichtigsten Stillin g'e-Freunden und Freun= binnen gesellte sich in diesem Jahre noch eine sehr ver= ehrungswürdige Person: die Gräfin Christine von Walbeck, Wittwe des Grafen Josias zu Waldeck= Bergheim und geborne Gräfin von Isenburg-Büdingen; diese beschloß, ihre zwei jüngeren Söhne nach Marburg zu schicken und sie bort studiren zu lassen. Endlich ent= schloß sie sich selbst, mit ihrer liebenswürdigen Tochter, ber Comtesse Karoline, so lange nach Marburg zu ziehen, als ihr Sohn dort studiren würde. driftliche Dame Stillingen und Elisen gewesen ift, wie mannigfaltig ihr zur Menschenliebe geschaffenes Herz auf Rath und That bedacht war, das läßt sich nicht beschreiben. Sie schloß sich so ganz an den Prinzen Friedrich von Anhalt und die Gräfin Louise an; allen Dreien burfte Stilling und Elise alle ihre Leiden klagen und über alle ihre Anliegen vertraulich mit ihnen ausreben.

Das Jahr 1798 ist in Stilling's Geschichte deß= wegen merkwürdig, weil er in demselben die Siegs= geschichte der christlichen Religion in einer gemeinnütigen Erklärung der Offenbarung Johannis schrieb, und dann mit seiner Elise die

erste bedeutende Reise machte.

Mit der Siegsgeschichte hatte es folgende Bewandtniß: die wichtigen Folgen, welche die französische Revolution hatte, und die Ereignisse, welche hin und wieder zum Vorschein kamen, machten allenthalben auf die wahren Verehrer des Herrn, die auf die Zeichen der Zeit merkten, einen tiesen Eindruck. Verschiedene singen nun an, gewisse Stücke aus der Offenbarung Johannis auf diese Zeiten anzuwenden, ohne auf den ganzen Zusams

menhang der Weissagung und ihren Geist in der Bibel überhaupt Rücksicht zu nehmen. Sehr verständige Männer hielten schon die französische Kokarde für das Zeichen des Thiers und glaubten also, das Thier aus dem Abgrund sei schon aufgestiegen und der Mensch der Sünden wirklich da. Diese ziemlich allgemeine Sensation unter den wahren Christen kam Stilling bedenklich vor, und er war Wilslens, im grauen Manne davor zu warnen.

Auf der andern Seite war es ihm doch auch äußerst wichtig, daß der bekannte fromme und gelehrte Prälat Bengel schon vor fünfzig Jahren in seiner Erklärung der Apokalypse bestimmt vorausgesagt hatte, daß in dem letten Jahrzehent des achtzehnten Jahrhunderts der große Kamps ansangen und der römische Stuhl gestürzt werden sollte. Dieses hatte nun ein Ungenannter in Karlszuhe in einer nähern und bestimmten Erläuterung des Bengelichen apokalyptischen Rechnungssystems noch genauer aussindig gemacht und sogar die Jahre aus dem neunziger Jahrzehent sestgesetzt, in welchen Rom gestürzt werden sollte, und dies achtzehn Jahre vorher, ehe es wirklich eintras. Dies Alles machte Stilling ausmerksam auf Bengel's Schriften, und besonders auf das so eben berührte Buch des Karlsruher ungenannten Versassers.

hier kamen nun noch zwei Umstände, die auf Stilling's Gemüth wirkten und es zu einer so wichtigen Arbeit vorbereiteten: Das Heimweh hatte auf verschiedene Mitglieder der Herrnhuter Brüdergemeine tiefen und wohlthätigen Eindruck gemacht; er wurde in dieser Gemeine bekannter, man sing an, seine Lebensgeschichte allgemeiner zu lesen und auch seine übrigen Schriften, besonders der graue Mann wurde durchgehends als er=

baulich anerkannt. Er wurde von burchreisenben Brudern besucht, auch las er viele ihrer Schriften, mit einem Wort: die Brüdergemeine wurde ihm immer ehr= würdiger, besonders auch dadurch, daß er in ihren Schriften überhaupt, und vorzüglich in ihren Gemein= und Mis= stons = Nachrichten, auch Prediger = Conferenz = Protokollen, bie man ihm mittheilte, einen ungemein raschen Fort= schritt in der Vervollkommnung der Lehre und des Lebens bemerkte, und daß alle ihre Anstalten von der Vorschung ganz ausgezeichnet geleitet und mit Segen begleitet wurden, und was vollends eine nähere Vereinigung bewirkte, das war ein Briefwechsel mit einem würdigen und lieben Prediger aus der Brüdergemeine, dem Bruder Errleben, der damals in Bremen, und hernach zu Norden in Oftfriesland das Lehramt verwaltete, gegenwärtig aber Chechorhelfer in Herrnhut ist. Die Correspondenz mit diesem lieben Mann dauert noch fort und wird wohl nicht eher aufhören, bis Einer von Beiden zur oberen Gemeine abgerufen wird.

Stilling entbeckte also in dieser Gemeine eine wich= tige Anstalt zur vorbereitenden Gründung des Reiches Gottes; sie schien ihm ein Seminarium desselben zu sein, und diese Idee gab ihm einen wichtigen Aufschluß über eine Haupt=Hieroglyphe der Apokalypse.

Der zweite Umstand, der Stilling zu einer so wich= tigen und kühnen Arbeit vorbereitete, war die große und ganz unerwartete Entdeckung in England, welche die merkwürdige neue und große Missions-Anstalt zur Folge hatte. Diese Sache war so auffallend und der Zeitpunkt ihres Entstehens so merkwürdig, daß kein wahrer Christus-Verehrer gleichgültig bleiben konnte. In Stilling's Gemüth aber bestärkte sie die Idee, daß auch diese Ansstalt ein Beweis von der schleunigen Annäherung des Reiches Gottes sei; und allenthalben blickte der wahre Christ nach dem großen goldenen Uhrzeiger an des Tempels Zinnen, und wer blöde Augen hatte, der fragte den Schärfersehenden: wie viel Uhr es sei? —

Ungeachtet aber, daß dies Alles in Stilling's Seele vorging, so kam ihm doch kein Gedankte in den Sinn, sich an die heilige Hieroglyphe der Apokalypse zu wagen, sons dern vielmehr im grauen Mann jeden vor diesem Wagesstück zu warnen, weil so viele darüber zu Schanden geworden waren. Allein so wie das Unerwartete in Stilling's Führung allenthalben Thema und Maxime der Vorsehung ist, so ging es auch in diesem Fall:

An einem Sonntag Morgen, im März des Jahres 1798, beschloß Stilling, nicht in die Kirche zu gehen, sonbern am grauen Mann zu arbeiten, und besonders darinnen etwas Nüpliches über die Offenbarung Johannis dem driftlichen Leser mitzutheilen; um sich nun in dieser wichtigen und schweren Materie in Etwas zu orientiren, so nahm er die vorhin bemerkte Rarls= ruher Erläuterung zur Hand, setzte sich damit an seinen Pult und fing an zu lesen. Plötzlich und ganz uner= wartet durchbrang ihn eine sanfte und innige sehr wohl= thätige Rührung, die in ihm den Entschluß erzeugte, die ganze Apokalppse aus dem griechischen Grundtert zu über= setzen, sie Vers für Vers zu erklären, und bas Bengel'sche Rechnungsspstem beizubehalten, weil es bis dahin anwendbar gewesen, und besonders in diesen Zeiten so merk= würdig eingetroffen wäre. Er begab sich also auf der Stelle an diese Arbeit und hoffte, ber Geist bes Herrn würde ihn bei allen dunkeln Stellen erleuchten und in alle Wahrheit führen. Stilling's Siegsgeschichte der christlichen Religion ist also kein vorher durchs dachtes ausstudirtes Werk, sondern sie wurde so stüdzweise in den Nebenstunden unter Gebet und Flehen um Licht und Gnade niedergeschrieben, und dann ohne weiteres an Freund Raw nach Nürnberg zur Buchdruckerpresse geschickt. Sobald Stilling nur die Zeit dazu sindet, so wird er in Nachträgen zur Siegsgeschichte noch Manches näher bestimmen, berichtigen und erläutern.

Wer nicht vorsählich und boshafter Weise Alles übel auslegen und zu Bolzen drehen will, sondern nur ehrlich und billig denkt, der wird Stilling nicht beschuldigen, daß er bei seinen Lesern die Idee erregen wolle, er schreibe aus göttlicher Inspiration; sondern mein Zweck ist, sie zu überzeugen, daß seine Schriften — sie mögen mehr oder weniger mangelhaft sein — doch unter der bes sondern Leitung der Vorsehung stehen — dafür ist ihm seine ganze Führung, und dann auch der ungemeine, unerwartete Segen, der auf seinen Schriften ruht, Bürge. Dies war auch wieder bei der Siegsgeschichte der Fall: denn kaum war ein Jahr verstossen, so wurde sie schon zum zweitenmal aufgelegt.

Diesen ganzen Sommer durch war Stilling's Schwersmuth auf den höchsten Grad gestiegen — er dachte manchmal über diesen Zustand nach, und brauchte seine ganze mesdicinische Vernunft, um in dieser Sache auf den Grund zu kommen, aber er fand keinen. Hypochondrie war es nicht, wenigstens nicht die gewöhnliche, sondern es war eigentlich Freudenleerheit, auf welche auch der reinste sinnliche Genuß keinen Eindruck machte; die ganze Welt

wurde ihm fremd, - so, als ob sie ihn nichts-anginge, Mles, was andern, auch guten Menschen, Vergnügen machte, war ihm ganz gleichgültig — Nichts! — ganz und gar Nichts! — als sein großer Gesichtspunkt, der ihm aber theils dunkel, theils ganz unerreichbar schien, füllte seine ganze Seele aus, auf den starrte er bin, sonst auf nichts. Seine ganze Seele, Herz und Verstand hingen mit der ganzen Fülle der Liebe an Christo, aber nicht anders als mit einer wehmuthigen Empfindung. Schlimmste war, daß er diese schwere Lage Niemand klagen konnte, weil ihn Niemand verstand; — ein paarmal ent= bectte er sich frommen Freunden in den Niederlanden; allein diese nahmen es ihm sogar übel, daß er glaubte, in einem so erhabenen, mystischen Zustand zu steben: benn er hatte seine Gemüthsverfassung ben Stand bes bunkeln Glaubens genannt. D Gott, es ift schwer, ben Weg des heiligen Kreuzes zu gehen! — aber her= nach bringt er auch unaussprechlichen Gegen.

Die wahre Ursache, warum ihn sein himmlischer Führer in diese traurige Gemüthsstimmung gerathen ließ, war wohl für's Erste, um ihn vor dem Stolz und der allen Sinn für Religion und Christenthum tödtenden Eitelkeit zu bewahren, in welche er ohne diesen Pfahl im Fleisch gewiß gerathen wäre, weil ihm von allen Seiten her, aus der Nähe und Ferne, von Hohen und Niedern, Seslehrten und Ungelehrten, außerordentlich viel Schönes und Herzerhebendes zum Lob gesagt wurde; in diesem Zustand freute es ihn einen Augenblick, so wie Einen ein warmer Sonnenstrahl an einem dunkeln Dezembertage; dann aber war es wieder wie vorher, und ihm gerade so zu Muth, als wenn es ihn gar nicht anginge. Für's Zweite aber

mochte auch wohl der himmlische Schmelzer diesen Sohn Levi noch aus andern höhern Ursachen auf diesen Treib= herd setzen, um gewisse Grundtriebe des Verderbens radical auszubrennen.

Dieser Seelenzustand dauert noch immer fort, außer daß nun eine innige Ruhe und ein tiefer Seelenfriede damit verbunden ist.

Elise, ob sie gleich selbst sehr litt, war doch immer die einzige Seele unter allen Freunden, der er sich ganz entdecken und mittheilen konnte; sie litt dann noch mehr, ohne ihm helsen zu können; allein ihre Theilnahme und treue Pflege waren ihm denn doch unschätzbare Wohlzthaten, und besonders machte ihm ihr Umgang Alles weit erträglicher. Von der Zeit an schloßen sich Beide immer inniger und sester an einander an und wurden sich wechzselseitig immer unentbehrlicher. Ueberhaupt war Stilzling's ganzer häuslicher Eirkel unaussprechlich liebevoll und wohlthätig sür ihn; in einer andern Lage hätte er es nicht ausgehalten. Es war auch sehr gut, daß sein Magenzkrampf nachzulassen begann: denn mit einem so äußerst geschwächten Körper hätte er es nicht ertragen können.

Stilling's Staaroperationen und Augenkuren waren besonders gesegnet, und er hatte sie von Elberfeld an dis daher ununterbrochen fortgesett, aber sie hatten auch eine doppelte Beschwerlichkeit für ihn: seine einmal angenommene Marime, von welcher er auch nicht abgehen kann, von keiner Staar= oder andern Augenkur Etwas zu forbern, sondern Jedermann unentgeltlich damit zu dienen, es sei dem, daß ihm Jemand von freien Stücken erkenntlich ist, und ihm — aber ohne sich wehe zu thun — ein Geschenk macht, zog ihm einen erstaunlichen Zulauf

von Augenkranken zu; jeden Augenblick wurde er durch. folde Leibende an seiner Arbeit unterbrochen und seine Gebuld badurch aufs Aeußerste geprüft. Aber die zweite noch größere Beschwerlichkeit war die, daß man ihm von allen Seiten arme Blinde mit Zeugnissen der Armuth zuschickte, ohne daß sie das nöthige Geld zum Unterhalt während der Kur mitbrachten — einen solchen bedauerns= würdigen Blinden ohne Hülfe, um einiger Gulden willen wieder zurückzuschicken, das lag in Stilling's Charafter nicht. Zwar hatten die Direktoren der beiden protestan= tischen Baisenhäuser in Marburg die Güte, solche arme Blinde für eine mäßige Bezahlung während der Kur auf= zunehmen und zu verpflegen, aber für diese mäßige Bezahlung mußte benn boch Stilling sorgen; und diese wohlthätige Einrichtung hatte bann auch die beschwerliche Folge, daß Inländer und Ausländer desto kühner ihre armen Blinden ohne Geld schickten, — ba gab's bann manche Glaubensprobe, aber der Herr hat ste auch alle herrlich legitimirt, wie der Verfolg zeigen wird.

Mitten im Sommer des Jahres 1798 schried Doktor Wienholt in Bremen an Stilling, und ersuchte ihu, dorthin zu kommen, weil einige Staarblinde dort wären, die von ihm operirt zu werden wünschten: denn das Wohlsgelingen seiner Kuren wurde weit und breit bekannt, und besonders von denen, die in Marburg studirten, allensthalben erzählt. Stilling antwortete, daß er in den Herbstferien kommen wolle. Dieses geschah denn auch, und Elise beschloß, ihn zu begleiten, ungeachtet sie nicht recht wohl war; sie hatte dazu einen doppelten Grund, sie trennte sich nicht gerne lange von ihrem Manne, und er hatte auch ihre Unterstützung und Psiege nöthig, und

velcher ihre Vorsahren mütterlicher Seite herstammten: benn ihr Ahnherr war ein Brabänter, Namens Duising, welcher unter dem Herzog Alba ausgewandert war und sich in Bremen niedergelassen hatte; hier lebten nun noch zwei liebe und in großem Ansehen stehende Vettern, die Sebrüder Meher, beide Doktoren der Rechte, deren der eine einer von den vier regierenden Bürgermeistern, und der Andere Sekretarius bei einem dortigen Collegio war. Diese Verwandten wünschten auch sehr, daß sie die Marburger Freunde einmal besuchen möchten.

Stilling und Elise traten also Sonnabends ben 22. September 1798 bie Reise nach Bremen an; das Uebelbefinden ber guten Frau aber machte die Reise sehr ängstlich; er mußte den Postillonen ein gutes Trinkgelb geben, damit fie nur langsam fahren möchten, weil fie bas schnelle Fahren durchaus nicht ertragen konnte. Sie machten die Reise über Hannover, wo sie von Stilling's vertrautem Freunde, bem Hof= und Confistorial= rath Falk, herzlich empfangen und sehr freundschaftlich behandelt wurden. Freitags ben 28. September kamen ste des Abends spät, aber glücklich in Bremen an und kehrten bei dem Setretarius Meger ein. Dieser eble Mann und seine treffliche Sattin paßten so recht zum Stillingspaar, sie wurden balb ein Herz und eine Seele und schlossen ben Bund ber Bruder= und Schwester= schaft miteinander; ber Bürgermeister an seiner Seite aber, der die personificirte Freundschaft selbst war, that sein Bestes, um den Marburger Verwandten Freude zu machen. Er ruht nun schon in seiner Kammer, ber gute, eble Mann; Gelehrsamkeit, unbeschränkte Gutmuthigkeit

und treufleißige Staatsverwaltung waren die Grundlagen seines Charakters.

Stilling machte zweiundzwanzig Staar=Operationen in Bremen, und bebiente außerdem noch Viele; die an ben Augen litten. Unter jenen Staar=Patienten war einer von honnetem Bürgerstand, ein alter Mann, ber viele Jahre blind gewesen und baher in seinen Vermögensum= ständen zurückgekommen war. Verschiedene Damen ersuchten Stilling, er möchte ihnen boch erlauben, zu= ausehen, benn sie wünschten Zeuge von ber Freude zu sein, die ein solcher Mann hätte, der so lange blind gewesen wäre. Die Operation ging glücklich von Statten, und Stilling erlaubte ihm nun, sich umzusehen — ber Patient sah fich um, schlug bie Hände zusammen und fagte: Ach, ba sind Damen, und es sicht bier fo unaufgeräumt aus! - Die guten Frauen wußten nicht, was sie sagen und benken sollten, und gingen nach einander zur Thüre hinaus.

Stilling machte in Bremen auch wieder einige insteressante Bekanntschaften, und erneuerte auch ein Paar alte Freundschafts = Bündnisse, nämlich mit dem Doktor und Professor Meister, den er schon in Elberfeld kennen gelernt hatte, und mit Ewald, der nun schon Prediger da war. Der berühmte Doktor Olbers wurde Stilling's Freund, und bei ihm lernte er auch den großen Astronomen, den Oberamtmann Schröber, kennen. Mit Wienholt schoß er auch den Bruderbund: er und seine Sattin gehören in die Klasse der besten Menschen.

Bremen hat sehr viele fromme und christliche Einswohner, und überhaupt ist der Volkscharakter feiner und gesitteter, als in andern großen Handelsstädten. Dies

st besonders den vortrefflichen Predigern zuzuschreiben, velche die Stadt von jeher hatte und auch noch hat.

Nach einem sehr vergnügten Aufenthalt von drei Wochen und ein Paar Tagen reisten Stilling und Elise Sonnsags den 21. Oktober von Bremen wieder ab. Der derr hat seine Hand gesegnet, und die wohlhabenden Batienten hatten ihn auch so reichlich beschenkt, daß nicht Wein die kostbare Reise bezahlt war, sondern auch noch Stwas übrig blieb, welches bei der großen und schweren daushaltung wohl zu Statten kam.

Die Bremer Verwandten begleiteten ihre reisenden freunde bis an den Asseler Damm, wo sie einen hränenvollen Abschied nahmen, und dann wieder zurücksingen. Der Weg bis Hoha war schrecklich, doch kamen ie gläcklich, aber des Abends spät in gedachter Stadt in; in Hannover sprachen sie wieder bei Freund Falku, der sie mit wahrer christlicher Bruderliebe empfing, ann setzen sie ihre Reise fort, und kamen zu rechter Zeit sesund und gesegnet in Marburg an, wo sie auch die Ihrigen Alle wohl und vergnügt antrasen.

Die Reise nach Bremen hatte Stillingen wieder nehrere Freunde und Bekanntschaft verschafft, aber auch eine Correspondenz, mithin auch seine Arbeit beträchtlich ermehrt. Consultationen wegen Augenkrankheiten und Briese religiösen Inhalts kamen posttäglich in Menge, so aß er sie mit aller Mühe kaum beantworten konnte; iezu kam dann noch der tägliche Zulauf von Augenatienten aller Art; so daß es sast nicht möglich war, lles zu leisten, was geleistet werden mußte: doch versüumte Stilling in seinem Amte nichts, sondern er

strengte seine äußersten Kräfte an, um allen biesen Pflichten zu entsprechen.

Unter diesen Umständen sing er das Jahr 1799 an. Den 22. Februar kam Elise mit ihrem jüngsten Kind, einem Mädchen, glücklich nieder: die Gräfin Waldeck wünschte es aus der Taufe zu heben, welches natürlicher Beise mit vielem Dank angenommen wurde; von ihr hat das Töchterchen den Namen Christine bekommen; es lebt noch, und macht, so wie seine älteren Seschwister, den Eltern Freude.

Mit Lavater war Stilling seit seinem Besuch in Marburg in ein weit näheres Verhaltniß gekommen. Beide waren aber in gewissen Punkten verschiedener Mei= nung; dies veranlagte also einen lebhaften Briefwechsel, wodurch aber die herzlichste Bruderliebe nicht getrübt murbe. Beibe lebten und wirkten für ben Herrn und sein Reich; ihr großer Zweck war auch ihr Band ber Liebe. Zu bieser Reit war nun auch der berühmte Arzt, der Doktor Hope, in Frankfurt bei seinem vortrefflichen Schwiegersohn, dem Doktor de Neufville. Stilling hatte vor einigen Jahren schon Hope kennen gelernt und mit ihm auf ewig ben Bruberbund geschlossen, und nun war auch Passa= vant in Frankfurt; Beibe waren Lavaters und Stilling's brüberliche Freunde und auch unter sich genau vereinigt. Diesen beiden Freunden, Hote und Passa= vant, also schickte Lavater seine Briefe an Stilling offen, und dieser sandte bann auch seine Antworten una versiegelt an beibe Männer, wodurch eine fehr angenehme und lehrreiche Conversation entstand. Die Gegenstände, welche verhandelt wurden, waren die wichtigsten Glaubens= artifel, 3. B. bie Verföhnungslehre, die Gebetserhörungen,

ber Wunderglaube u. dgl. In diesem Jahre 1799 hatte nun dieser Briefwechsel aufgehört, denn Lavater wurde gefangen genommen und nach Basel deportirt, und Hope war auch nicht mehr in Frankfurt. Dies Alles mache ich um eines sonderbaren Phänomens willen bemerklich, welches Stilling Sonnabends den 13. Juli begegnete.

Vor seiner Reise nach Bremen hatte ihm ein Freund im Vertrauen entbeckt, daß ein gewisser berühmter und sehr würdiger Mann in drückenden Mangel gerathen sei; bies erzählte Stilling in Bremen einigen Freunden; Doktor Wienholt übernahm die Sammlung und schickte ihm im Winter gegen vierthalbhundert Gulben in alten Louisd'ors; als sich nun Stilling näher nach der Art und Weise erkundigte, wie man dem verehrungswürdigen Manne das Geld sicher in die Hände bringen könnte, so erfuhr er, daß der Mangel jenes Mannes so brückend nicht sei, und daß ihm diese Art ber Hülfe sehr wehe thun wurde. Dies bewog Stilling, das Geld zurud= zubehalten und in Bremen anzufragen, ob es zur eng= lischen Mission verwendet, oder den vor Kurzem so äußerst unglücklich gewordenen Unterwaldnern in ber Schweiz zugewendet werden solle? - Dies Lettere wurde bewilligt, und Stilling trat beffalls mit bem berühmten und driftlichen frommen Antistes Deg in Zurich in Correspondenz, weil sich dieser liebevolle Mann jener Unglücklichen — wie so sehr viele Züricher — ernstlich annahm.

In dieser Angelegenheit schrieb nun Stilling am oben gedachten 13. Juli an Heß, wobei ihm etwas Seltsames widerfuhr: mitten im Schreiben, als er gerade des Zustandes gedachte, in dem sich jett die Schweiz

befand, bekam er auf einmal einen tiefen Eindruck ins Gemüth, mit der Ueberzeugung: Lavater würde eines blutigen Todes — des Martertodes sterben. Dies lette Wort: Martertod, war eigentslich der Ausdruck, den er empfand — noch etwas war damit verbunden, das sich jett noch nicht sagen läßt. Daß Stilling sehr darüber erstaunte, ist natürlich. Während diesem Erstaunen wurde er nun auch überzeugt, daß er diesen Ausschluß in diesem Brief an Heßschreiben müßte; er that es also auch und bat ihn zuzgleich, er möchte dies Lavatern bei Gelegenheit sagen. Deß antwortete bald, bezeugte seine Verwunderung und versprach, es Lavatern zu entdecken er müßte aber dazu eine gelegene Zeit abwarten. So viel ich mieh erzinnere, ist es auch Lavatern wirklich gesagt worden.

Mein verehrungswürdiger Freund Heß wird sich dieses Alles noch sehr wohl erinnern. Diese Ahnung hatte Stilling ams 13. Juli, und zehn Wochen und einige Tage nachher bekam Lavater den tödtlichen Schuß, dessen Folgen eine fünfzehn Monate währende

Marter und bann ber Tob waren.

Der christliche, wahrheitliebende Leser wird freundlich ersucht, dergleichen Erscheinungen und Ersahrungen nicht höher zu würdigen, als sie es verdienen, und lieber gar kein Urtheil zu fässen. Es wird einst eine Zeit kommen, wo man sich wieder lebhaft an diese Ahnung erinnern wird.

In den Herbstferien brachte Stilling seine Gattin nach dem Dorfe Münster bei Buzbach in der Wets terau, wohin nun Schwarz von Echzell versetzt worden war; dann reiste Stilling nach Frankfurt und Hanau, wo wiederum Augenpatienten auf ihn warteten, Elise aber blieb zu Münster.

Die merkwürdigen Personen, mit benen Stilling auf dieser Reise theils in nähere, theils in persönliche Bekanntschaft kam, waren: Der regierende Landgraf zu Homburg; biesen wahrhaften Christusverehrer hatte er in Marburg bei dem Prinzen Friedrich schon kennen lernen, jetzt aber machte er ihm ein paarmal seine Auf= wartung in Frankfurt: dann den regierenden Fürst Wolfgang Ernst von Isenburg=Birstein und seine vortreffliche Gemahlin, beibe auch mahre Chriften, und bann ben regierenben Grafen von Isenburg=Bübingen, Ernst Casimir, seine Gemahlin und deren Schwester, bie Gräfin Karoline von Bentheim=Steinfurth, alle Drei ächt evangelisch gesinnte, sehr werthe Personen; mit der Gräfin Karoline stand Stilling schon vorher in einem erbaulichen Briefwechsel; ihre Schwester Polyrene, eine sehr begnabigte Seele, lebte & Siegen, auch mit dieser stand Stilling lange in einer religiösen Corre= spondenz. Diese war aber schon vor einiger Zeit zu ihrer Ruhe eingegangen.

Wenn ich in dieser Geschichte öfters hoher Standesspersonen gedenke, die Stillingen ihres Vertrauens gewürdigt haben, so bitte ich, das ja nicht als Prahlerei anzuschen; ich habe dabei keinen andern Zweck, als der Welt zu zeigen, daß in den höhern: Ständen wahre Christusreligion eben so gut ihre treuen Verchrer sindet, als in den niedern — ich halte es für Pflicht, dies recht oft und laut zu sagen: denn seit einigen Jahrzehnten her ist es an der Tagesordnung, den Regentenstand und den Abel so sehr herabzuwürdigen, als nur immer möglich

ist. Freilich ist das heut zu Tage auch eben keine sondersliche Empsehlung, wenn man Jemand für einen wahren Christen in altevangelischem Berstand erklärt; aber wenn man doch auch einen Nichtchristen oder Unchristen schildert, so ist das doch noch weniger empsehlend. Der Geist unserer Zeit ist sehr inconsequent. Dann fand Stilling noch drei schätdare Personen in Büdingen, den verdienstwollen Inspektor Keller; den Regierungsrath Hedes brand, und den jungen Hosprediger Meister, einen Sohn seines Freundes in Bremen, von dem er eine meisters haste und ächt christliche Predigt hörte.

Nach einem dreitägigen höchst vergnügten Aufenthalt in Bübingen reiste Stilling mit einem jungen Herrn von Gräfenmeber, ber auf bie Universität Göttingen ziehen wollte, bis Bugbach. Der Weg führte durch eine morastige und wasserreiche Gegend, welche damals im Ruf der Unsicherheit war; es wurde Vieles von einem Zinngießer ober Rupferschmied erzählt, welcher ber Unführer einer Ränberbande sein sollte und in dortiger Gegend zu Hause war. Dies gab dann auch dem Kutscher und dem Bedienten auf dem Bock reichen Stoff zur Unterhaltung. Nächtliche Einbrüche, Raub-, Mord- und Hinrichtungsgeschichten mancher Art wurden sehr ernsthaft und schauerlich erzählt und dann auch wohl ein wenig mit dichterischem Feuer ausgeschmückt. Dies ging so fort, bis vor den Florstädter Wald. — Auf einmal sah ber Kutscher ben Bedienten sehr bebeutend an und sagte: Wahrhaftig! da ist er!. — Stilling sah zum Schlag hinaus und sah ba einen starken, großen und geschten Mann in einem blauen Rock, mit messingnen Knöpfen und dicken Waben, ben spitzigen hut auf einem

Ohr und einen Knotenstock in der Hand, vorwärts gegen den Wald hinschreiten; der Kutscher drehte sich um, furchtz sam und bedeutend lispelte er zur Kutsche hinein: Das ist er!

"Wer ?"

Ei, ber Zinngießer!

"Go!"

Freilich war das nicht angenehm, allein Stilling ist in solchen Fällen nicht furchtsam. Vor dem Walde stieg er um der bösen Wege Willen aus und ging voraus zu Fuß: denn diese fürchtete er mehr als aller Welt Zinn= gießer oder Aupferschmiede. Der Wald war voller Holz= arbeiter, kein Käuber ließ sich hören oder sehen.

In Buzbach fand Stilling bei seiner Ankunft des Abends seinen guten, treuen Schwiegersohn Schwarz; beide blieben die Nacht bei dem Oberförster Beck, dessen Schwiegervater Stilling des andern Morgens vom Staar befreite; dann gingen sie zusammen nach Münster, wo sie die theure Elise und alle Lieben den Umständen

nach wohl antrafen.

Nach einem ruhigen und erquickenden Aufenthalt von sechs Tagen, trat Stilling mit den Seinigen wieder die Heimreise an; Schwarz begleitete sie dis Buzdach; es war Montags den 14. Oktober. Hier gab es einen kleinen Aufenthalt, es wurde bei dem Oberförster gefrühsstückt, und Schwarz ging, um etwas zu besorgen; auf einmal kam er gelausen, als Stilling eben in die Rutsche steigen wollte und rief: Lieber Bater! Lasvater ist geschossen worden und schwer verswundet! — Wie ein Blitz und Donnerschlag suhr diese Rachricht durch Stilling's ganzes Wesen, er that einen

lauten Schrei und die Thränen schossen ihm die Wangen herab. Bei allem Schmerz und Mitleid spürte er boch innerlich eine tiese Beruhigung und Ergebung in den Willen Sottes, und der merkwürdige Umstand seiner eingetroffenen Ahnung gab ihm eine ungemein starke Zuversicht, daß der Herr hier heilsame Absichten bezwecke; jest wurde nun die Reise fortgesetz, und sie kamen des Abends glücklich nach Marburg.

Das lette Jahr des achtzehnten Jahrhunderts, 1800, wälzte sich in Ansehung Stilling's hoch her und schwersfällig in seiner Sphäre herum, ob ihm gleich nichts bessonders Merkwürdiges in demselben begegnete. In den Osterserien mußte er wieder eine Reise nach Frankfurt, Offenbach und Hanau machen; Elise konnte ihn diesmal nicht begleiten. Stilling operirte wieder versschiedene Blinde an allen drei Orten. In Hanau hatte er seinen drei bis viertägigen Aufenthalt bei dem Resgierungsrath Rieß, einem Bruder des Marburger Freundes: er und seine Gattin gehören unter Stilling's und Elisen's vertrauteste Freunde.

Eine neue Bekanntschaft, die ihn vorzüglich intersessirte, machte er diesmal in der Frankfurter Messe mit dem berühmten Kaufmann Wirsching aus Kürnsberg; dieser alte, ehrwürdige Greis war jeht noch einsmal gleichsam zum Vergnügen mit seinen Kindern zur Wesse gereist, und es war ihm eine große Freude, daß er Stilling da fand, dessen Lebensgeschichte und übrige Schriften er mit Beifall und Nutzen gelesen hatte. Wirsching war ein armer Waisenknabe gewesen, dem seine Ettern nichts hinterlassen hatten; durch Fleiß, uns

schwere Leiben geübte Frauenzimmer war besonders durch Lavaters Schriften tief und innig gerührt und erbaut worden. Dies bewog sie, mit Lavatern in einen Briefs wechsel zu treten; da sie aber gegründete Ursachen hatte, verborgen zu bleiben, so entbeckte sie sich Lavatern nie; — er correspondirte also lange mit einer gewissen Julie im nördlichen Deutschland, ohne nur von Ferne zu ahnen, wer sie sei; er schickte ihr manches Erinnerungszeichen, wie das so seine Art war; dies Alles geschah aber durch Bassavant, der allein um ihr Geheimniß

wußte und sie kannte. Jett in Lavaters schweren Leiden hörte Stilling zuerst etwas von Julien, er schrieb also an Passavant, er möchte ihm doch wo möglich entdecken, wer die Julie sei? — Nach einiger Zeit erfolgte dann auch diese Entdeckung.

Julie ist die Tochter des ehemaligen Bürgermeisters Eide, eines redlichen und ehrlichen Mannes zu Han= növerisch = Minden; sie war mit dem bekannten und rechtschaffenen Theologen Richerz verheirathet, welcher zuerst Universitätsprediger in Göttingen und zulett Superintendent zu Giffhorn im Hannöverischen war; er ist durch mehrere gute theologische Schriften berühmt geworden, und er starb auch als ein wahrer Christ, nach einer langwierigen Krankheit, an der Auszehrung. In lie war ebenfalls von jeher sehr schwächlich und kränklich; sie litt an ihrem eigenen Körper außerorbentlich viel unb mußte auch noch ihren franken Gatten pflegen; hätte fie ihr munterer Geift und ihr ruhiges Hingeben in den Willen Gottes, überhaupt ihr driftlicher Sinn nicht auf= recht erhalten, so hätte sie Alles, was ihr die Liebe auferlegte, nicht ertragen können. Sie hatte nie Kinder, und lebte als Wittwe in ihrer Vaterstadt Minben; jest war nun ihr Vater sehr alt und schwächlich, sie hielt es daher für Pflicht, ihn zu warten und zu pflegen, und wohnte also auch bei ihm im Hause.

Von nun an correspondirte Stilling sehr fleißig mit Julie, und die Gegenstände ihrer Briefe waren Lavaters Leiden und dann das einzige Nothwendige, um welches es jedem Christen vorzüglich zu thun sein muß.

Ach, dürfte doch Alles gesagt werden, was der Herr Stilling's sammtl. Spriften I. Bd. 42

an den Seinigen thut! — Ja! — auch der Unglaubige würde — erstaunen, aber doch nicht glauben.

Lavater correspondirte auf seinem Krankenlager noch fleißig mit Stilling. Sie verhandelten nicht mehr contraversirend, sondern einmüthig brüderlich die wich= tigsten Religionswahrheiten. Vierzehn Tage vor seinem Tobe schrieb er zum lettenmal an seinen Freund nach Marburg, und 1801 am 2. Januar, also auch am zweiten Tag des neunzehnten Jahrhunderts, starb dieser große merkwürdige Mann, er starb als ein großer Zeuge der Wahrheit von Jesu Christo. Kurz hernach ver= fertigte Stilling das bekannte Gedicht: Lavaters Verklärung, welches erst besonders gedruckt, dann in die dritte Auflage des ersten Bandes der Scenen aus bem Geisterreich eingerückt worben ift. Einige Recensenten wollten es nicht gelten lassen, daß Stilling Lavater einen Blutzeugen ber Wahrheit genannt hatte, und Anderc behaupteten, seine Schufwunde sei nicht die Veranlassung zu seinem Tobe gewesen; allein die Sache spricht von selbst.

Lavaters geheiligtes Herz vergab seinem Mörder vollkommen; sogar sagte er: er wolle ihn bereinst in allen Himmeln und Höllen aufsuchen und ihm für die Verwundung danken, die ihm eine so lehrreiche Schule geworden sei: und er versordnete sehr ernstlich, daß man diesem Unglücklichen nicht ferner nachfragen, sondern ihn der göttlichen Erbarmung überlassen sollte; seine Hinterlassenen befolgten dies auch redlich, mir aber wird zur Bewährung meiner Behaupztung doch Folgendes zu sagen erlaubt sein:

Der Soldat, der Lavatern töbtlich verwundete, war ein Schweizer aus dem französischen Theil des Kantons

Bern (pays de Vaud); er und noch ein Kamerad polterten an einem Hause neben Lavaters Pfarrwohnung;
Lavater hörte, daß sie zu trinken forderten, er nahm
also eine Flasche Wein und Brod und lief hinaus, um
es den beiden Soldaten zu bringen; der Grenadier, der
ihn hernach schoß, war besonders freundlich gegen ihn,
er dankte ihm für das Genossene und nannte ihn BruderHerz! denn er sprach nebst seiner französischen Muttersprache auch Deutsch; Lavater ging nun wieder in sein Haus, der Grenadier aber sprach mit einigen Zürichern,
welche da in der Nähe standen; das darauf kam Lavater wieder, um diesen freundlichen Soldaten um
Schutz gegen einen Andern anzusprechen, und nun war
bieser Mensch wüthend gegen ihn und schoß ihn.

Wie ist nun diese fürchterliche Veränderung in dem Gemuth dieses unglücklichen jungen Mannes anders er= klärbar, als folgenbergestalt: er war ein gebildeter Mann, ber Lavaters Schriften kannte - benn jeber Schweizer, ber nur lesen konnte, las sie — zugleich war er revo-lutionssüchtig, wie sehr viele Waabtländer, folglich nicht allein von ganz entgegengesetter Denkungsart, sonbern auch wegen Lavaters Energie in Beziehung auf Reli= gion und Vaterland wüthend gegen ihn aufgebracht: denn nicht gar lange vorher waren seine Briefe an den französischen Direktor Reubel und an bas Direktorium selbst herausgekommen, gebruckt und häufig gelesen worden. Als ihm nun Lavater Wein und Brod brachte, da kannte er ihn noch nicht; nach bem Hinweggehen aber sprach er mit den Umstehenden und erfuhr nun, daß dieser so freundliche, wohlthätige Mann ber Pfarrer La= vater sei; jest gerieth er in Wuth, die noch ein kleiner

Weinrausch vermehrte; gerade jetzt kam nun unglücklicher Weise der gute Mann zu ihm und wurde geschossen. So ist Alles leicht zu begreifen und erklärbar. In dieser Ueberzeugung behauptete ich: Lavater sei ein Blutzeuge der Wahrheit, denn er wurde wegen seiner religiösen und politischen Gesinnung und Zeugnisse tödtlich verwundet.

Lavaters Tod war gleichsam das Signal zur großen und herrlichen Entwicklung der Schicksale Stilling's, die noch immer in ein undurchdringliches Dunkel der Zukunft verhüllt waren. Um die ganze Sache recht deutslich und nach der Wahrheit ins Licht zu stellen, mußich seine Lage ausführlich schilbern; der christliche Leser wird finden, daß es der Mühe werth ist.

Stilling's Hausgenossen, die er zu versorgen hatte,

waren folgende Personen:

1. Vater Wilhelm Stilling, der aber nun so weit gekommen war, daß ihm ein junges Mädchen, wie Mariechen, nicht mehr aufwarten konnte, sondern es wurde

- 2. eine alte Wittwe in Dienst genommen, die ihn pflegte, ihn und sein Bett rein hielt. Zu Zeiten kam auch wohl Stilling's älteste Schwester, Mariechens Mutter, eine rechtschaffene brave Frau, auf eine kurze Zeit zur Hülfe, allein sie hatte selbst eine Haushaltung und mußte balb wieder zu ihrem Manne und Kindern.
  - 3. Stilling selbst, und
  - 4. seine Glife.
- 5. Marie Coing, diese war mit ihrem Bruber, der im verwichenen Herbst Prediger zu Braach bei Rothenburg in Niederhessen geworden war, ge=

zogen, um ihm seine Haushaltung einzurichten; ba fie aber schwächlich und ber Landwirthschaft nicht gewohnt

war, so kam sie im folgenden Herbst wieder.

6. Amalia Coing, Jakobs Berlobte, diesc beiben Schwestern waren Elisens treue Gehülfinnen in der Haushaltung. Die Coing'schen Kinder hatten ihr Vermögen ihrem Schwager übertragen, wofür sie dann bei ihm wohnten und an seinen Tisch gingen.

7. Jakob selbst; bieser war bann endlich nach langem Harren Regierungsabvokat und Prokurator in Marburg geworden, ein Beruf, der aber einem Manne von seinem Charakter wenig eintrug; er wohnte zwar außer des Vaters Hause, aber er ging boch an seinen Tisch.

8. Caroline, die nun auch heranwuchs und in Allem, was einem gebildeten Frauenzimmer wohl ansteht,

unterrichtet werden mußte.

9., 10. und 11. die brei kleinen Rinber, Friebrich, Malchen und Tinchen.

12. Mariechen, welche bald als Kinderwärterin, bald als Rüchenmagd und bald als Hausmagd treue

Dienste leistete und unentbehrlich war.

13. Eine ältliche Wittme, Boppin; dieser war ihr Mann frühe gestorben und hatte sie mit drei kleinen Knaben zurückgelassen; sie hatte sich lange mit Tagelohngeben er= nährt; dann nahm sie Elise als Magd an; ihre wahre Kindereinfalt, unbestechliche Treue, reine Sitten und un= geheuchelte Gottesfurcht machten sie so werth, daß man fie bei allen Gelegenheiten, wo Hülfe nöthig war, holte; benn ihre drei Söhne hatten nun Handwerke gelernt und waren in der Fremde; sie selbst aber bekam eine Stelle in bem Bürgerstift zu St. Jakob in Marburg, sodaß sie also nun versorgt ist; sie war aber doch die meiste Zeit in Stilling's Hause, wo immer genug für sie zu thun war. Zur Auswartung bei Vater Wilshelm war sie aber nicht zu gebrauchen, weil sie gegen so etwas einen übertriebenen Etel hatte. Endlich kam dann noch

14. eine orbentliche Magd hinzu, welche in einer solchen Haushaltung natürlicher Weise unentbehrlich ist. Jeber vernünftige Leser, der die Einrichtung einer Stadtshaushaltung kennt, wo Alles für baares Geld gekauft und auch der standesmäßige Wohlstand beobachtet werden muß, und dann auch noch Stilling's Verhältnisse in Ansehung der armen Staarblinden weiß, der begreift leicht, daß er in solchen theuren Zeiten keine Schulden abtragen konnte; doch wurden die Zinsen immer richtig bezahlt und keine neue Schulden gemacht.

Bei dieser häuslichen Lage bente man sich nun Stil=

ling's Gebränge in feinem Birtungetreis:

1) Einen beständigen schriftlichen und persönlichen Zuslauf von Augenpatienten aller Art, aus der Rähe und Ferne, so daß dieser Beruf allein einen Mann beschäftisgen konnte, indessen aber, außer den Reisen, in der häusslichen Praxis so viel als nichts eintrug. Die Reisen aber übernahm er nur, wenn er gerufen wurde und zwar in den Ferien.

2) Eine ungemein große religiöse Correspondenz, deren Wichtigkeit und Nutsftiftung auf mancherlei Art nur der beurtheilen kann, der die Briefe gesehen hat, und nun die Aufforderung von allen Seiten, religiöse Bücher zu schreiben und allein für den Herrn und sein Reich zu wirken, wobei dann nun wiederum nicht allein Richts heraus

kam, sondern wo die Honorarien bei Weitem nicht zusreichten, um das Postgeld zu bezahlen — also hatte hier Stilling zwei äußerst wichtige, weit und breit wohlsthätig sruchtbare Berufsarten — zu denen, besonders zum religiösen Wirkungskreis, er sich nun auch gänzlich bestimmt und berufen fühlte, aber nun eine so schwere und kostdare Haushaltung und dann zwei Berufe, wo keine Besoldung zu denken und zu erwarten war! — Wie ließ sich das mit einander verbinden? — Und nun über das Alles noch eine Schuldenlast von sechzehn bis siebenzehnhundert Sulden — womit sollte diese Summe bezahlt werden? — Nun kam noch dazu, daß

3) Stilling's Lehramt, aus oben schon einmal angeführten Ursachen, immer unfruchtbarer und sein Hörzsal aal immer leerer wurde; da half weder sein bekannter lebhafter Vortrag, noch ehemals so beliebte Deutlichkeit, noch sließende Beredsamkeit — kurz — das Kameralzstudium sing in Marburg an aus der Mode zu kommen, und dann nahm auch die Anzahl der Studirenden aus allgemein bekannten Ursachen in allen Fakultäten ab, und dieser unfruchtbare, immer rückwärts gehende Beruf war es denn doch, für den Stilling besoldet wurde und ohne den er schlechterdings nicht leben konnte.

Bu dem Allem kam nun noch die drückende Forderung des Gewissens: der rechtschaffene Mann, geschweige der wahre Christ, müsse Amt und Besoldung in die Hände seines Fürsten niederlegen, sobald er es nicht mehr pflichtmäßig verwalten könne; und wenn dieses auch seine Schuld nicht wäre, so sei er doch dazu verbunden. Diese Forderung, die kein Sophist aus Stilling's baß sie also nun versorgt ist; sie war aber boch die meiste Zeit in Stilling's Hause, wo immer genug für sie zu thun war. Zur Auswartung bei Vater Wilshelm war sie aber nicht zu gebrauchen, weil sie gegen so etwas einen übertriebenen Etel hatte. Endlich kam dann noch

14. eine orbentliche Magd hinzu, welche in einer solchen Haushaltung natürlicher Weise unentbehrlich ist. Jeber vernünftige Leser, der die Einrichtung einer Stadtshaushaltung kennt, wo Alles für baares Geld gekauft und auch der standesmäßige Wohlstand beobachtet werden muß, und dann auch noch Stilling's Verhältnisse in Ansehung der armen Staarblinden weiß, der begreift leicht, daß er in solchen theuren Zeiten keine Schulden abtragen konnte; doch wurden die Zinsen immer richtig bezahlt und keine neue Schulden gemacht.

Bei biefer häuslichen Lage bente man sich nun Stil=

. ling's Gebrange in seinem Wirtungetreis:

1) Einen beständigen schriftlichen und persönlichen Zuslauf von Augenpatienten aller Art, aus der Rähe und Ferne, so daß dieser Beruf allein einen Mann beschäftisgen konnte, indessen aber, außer den Reisen, in der häusslichen Praxis so viel als nichts eintrug. Die Reisen aber übernahm er nur, wenn er gerusen wurde und zwar in den Ferien.

2) Eine ungemein große religiöse Correspondenz, deren Wichtigkeit und Rutzstiftung auf mancherlei Art nur der beurtheilen kann, der die Briefe gesehen hat, und nun die Aufforderung von allen Seiten, religiöse Bücher zu schreiben und allein für den Herrn und sein Reich zu wirken, wobei dann nun wiederum nicht allein Richts heraus

kam, sondern wo die Honorarien bei Weitem nicht zusreichten, um das Postgeld zu bezahlen — also hatte hier Stilling zwei äußerst wichtige, weit und breit wohlthätig fruchtbare Berufsarten — zu denen, besonders zum religiösen Wirkungskreis, er sich nun auch gänzlich bestimmt und berufen fühlte, aber nun eine so schwere und kostdare Haushaltung und dann zwei Berufe, wo keine Besoldung zu denken und zu erwarten war! — Wie ließ sich das mit einander verbinden? — Und nun über das Alles noch eine Schuldenlast von sechzehn bis siebenzehnhundert Gulden — womit sollte diese Summe bezahlt werden? — Nun kam noch dazu, daß

3) Stilling's Lehramt, aus oben schon einmal angeführten Ursachen, immer unfruchtbarer und sein Hörzsal immer leerer wurde; da half weder sein bekannter lebhafter Vortrag, noch ehemals so beliebte Deutlichkeit, noch sließende Beredsamkeit — kurz — das Kameralzstudium sing in Marburg an aus der Mode zu kommen, und dann nahm auch die Anzahl der Studirenden aus allgemein bekannten Ursachen in allen Fakultäten ab, und dieser unfruchtbare, immer rückwärts gehende Beruf war es denn doch, für den Stilling besoldet wurde und ohne den er schlechterdings nicht leben konnte.

Bu dem Allem kam nun noch die drückende Forderung des Sewissens: der rechtschaffene Mann, geschweige der wahre Christ, müsse Amt und Besoldung in die Hände seines Fürsten niederlegen, sobald er es nicht mehr pflichtmäßig verwalten könne; und wenn dieses auch seine Schuld nicht wäre, so sei er doch dazu verbuns den. Diese Forderung, die kein Sophist aus Stilling's

Gewissen herausbemonstriren kann, machte ihm augst und bange, und doch konnte er ihr nicht Folge leisten, er war wie an Händen und Füßen gebunden.

Jest frage ich jeden vernünftigen Leser: wie war da an eine wahrscheinliche Auskunft, ein Rettungsmittel zu denken? — In der gegenwärtigen Verfassung seiner Haus= haltung brauchte er über zweitausend Gulden, ohne da= mit Schulden abtragen zu können.

Diese mußte ihm entweder der Churfürst von Hessen geben und ihn zugleich von seinem Lehramt entlassen, oder

Ein fremder Fürst mußte Stilling mit einer Besoldung von zweitausend Gulden als Augenarzt und reli= giösen Schriftsteller berusen.

Dies waren die einzigen an sich denkbaren Wege, um aus dieser Lage herauszukommen.

Wer nur einigermaßen die churhessische Verfassung kennt, der weiß, daß der erste Weg moralisch unmöglich war, dazu kam nun noch im Winter 1803 ein Vorfall, der ihn auch von Stilling's Seite moralisch unmögslich machte, wie ich weiter unten gehörigen Orts erzähslen werde.

Sich die Möglichkeit ober wenigstens die Aussührsbarkeit des zweiten Ausweges als ein Ziel der Hoffnung ausstecken zu wollen, wäre schwärmerische Eitelkeit, und wenn dann auch dies Ziel wäre erreicht worden, so kounte Stilling nicht von Marburg wegziehen: denn Later Wilhelm war in solchen Umständen, daß er sich keine Stunde weit transportiren ließ, und ihn unter den Hänsden fremder Leute zurückzulassen, das lag in Stilling's und Elisens Kreis der Möglichkeit nicht. Und dann war ja auch Jakob noch nicht versorzt; ihn zurückzus

lassen und aus ber Ferne zu unterstützen, und noch bazu seine Amalie mitzunehmen und von ihm zu trennen, das war von allen Seiten betrachtet, zu hart; mit einem Wort, es fanden sich auch in diesem Falle unübersteigsliche Schwierigkeiten.

So war Stilling's Lage beschaffen; die mannigsfaltigen Geschäfte und das drückende Verhältniß machten ihm das Leben schwer, und dann kam die gewöhnliche innerliche tiefe Schwermuth noch dazu, so daß er alle möglichen Leidensersahrungen und einen beständigen Wansdel in der Gegenwart Gottes, mit ununterbrochenem Waschen und Beten nöthig hatte, um nicht unter der Bürde zu erliegen. In diesen Umständen war also das Reisen wohlthätig für ihn, und dazu kam es nun auch wieder.

Das Heimweh und die Siegsgeschichte hatten ihm eine große Anzahl Freunde und Correspondenten aus allen Ständen, Gelehrte und Ungelehrte, mannlichen und weib= lichen Geschlechts aus allen Provinzen Deutschlands, besonders aber aus dem Württembergischen und ganz vorzüglich aus ber Schweiz verschafft. In St. Gallen, Schaffhausen, Winterthur, Zürich, Bern, Basel und auch auf bem Lande bin und wie= ber befanden sich viele Stillings=Freunde und Leser seiner Schriften; dann hatte auch der junge Kirchhofer, ein vortrefflicher Jüngling, der einzige Sohn des würdi= gen Conrector Rirchhofers in Schaffhausen, in der Mitte der neunziger Jahre in Marburg Theologie studirt und war in Stilling's Haus so wie in seinem elterlichen behandelt worden; jett war er nun Prediger zu Schlatt, in seinem vaterländischen Kanton; burch bies Verhältniß hatte sich ein inniges Freundschaftsband

zwischen der Kirchhoferischen und der Stillingsschen Familie gebildet; die vier christlich gesinnten und sehr gedildeten Schwestern des jungen Kirchhofers, die eine große Bekanntschaft mit den wahren Verehrern und Verehrerinnen des Herrn durch die ganze Schweiz haben und sleißig Briese mit ihnen wechseln, traten nun auch mit Stilling in Correspondenz und verschafften ihm eine noch größere und sehr interessante Bekanntschaft. Dies Alles bereitete nun die Reise vor, welche in Stilling's bisherigem Leben bei weitem die wichtigste und bedeutendste war.

Im März bieses 1801sten Jahres bekam er ganz un= erwartet einen Brief von seinem Herzensfreund, bem Pfar= rer Sulzer aus Winterthur, ber ein Bruberssohn bes berühmten Berliner Gelehrten bieses Ramens ift, in welchem er gefragt wurde: ob er wohl dieses Frühjahr nach Winterthur kommen und eine sehr chrwürdige Matrone, welche staarblind sei, operiren wollte? benn ste wünsche von Stilling, den sie schätze und liebe, unter Gottes Beistand bas Gesicht zu erhalten; Reisekosten und Versäumniß sollten ihm erstattet werden. Dies Anerbieten erfüllte Stilling's Secle mit Freude; unb die Kinder, besonders Jakob, ahnten Glück von der Reise; bei Allem dem glaubte doch Stilling, daß bei einer so großen und kostbaren Reise Vorsicht nöthig sei; er schrieb also Sulzern wieber, daß er zwar gerne kom= men wolle, allein Elise müsse ihn begleiten, und weil ber Postwagen auch die Nacht durch ginge, so könnten sie wegen Schwächlichkeit sich bieser Gelegenheit nicht be= dienen, sondern sie müßten Ertrapost nehmen, und bies würde etwas toftbar werben. Sulzer antwortete nur

kurz, bas Alles würde berichtigt werden, sie sollten nur kommen.

Jest hielt nun Stilling bei bem Churfürsten um Urlaub an, und er und seine Elise rufteten sich zu dieser äußerst interessanten und erwünschten Reise: und um besto ruhiger sein zu konnen, wurde beschlossen, daß man Jatob, die Amalie, die Karoline und die brei Kleinen nach Braach zum Bruder Coing und ber Schwester Maria bringen, einige Zeit ba bleiben, bann den Friedrich und die Malchen da lassen, und dann bei ber Rückehr mit Amalien, Karolinen und bem zweijährigen Chriftinden über Bergheim gehen und bie Gräfin von Waldeck, die nun wieder von Mær= burg abgezogen war, besuchen wolle. Während ber Zeit sollte bann bas gute Mariechen mit ben übrigen Haus= genossen den alten Großvater pflegen und die Haushal= tung beforgen. Dieser Plan wurde nun auch genau so ausgeführt.

Stilling und Elise traten ihre erste Schweizers reise Freitags den 27. März 1801 des Morgens um 5 Uhr an; in Buzbach sanden sie ihre Kinder und Kindeskinder Schwarz, die ihnen glückliche Reise wünschsten, und am Abend wurden sie im liebevollen Hausstnecht'schen Hause zu Frankfurt mit Freuden empfangen. Des solgenden Tages kauften sie allerhand Nöthiges zur Reise, vorzüglich schaffte sich Stilling einen leichten Reisewagen an, der ihm auf einer solchen weiten Reise nöthig war, und den 29. März, am Palmsonntag, ging's dann mit Extrapost auf Heidelberg zu.

Ich barf nicht vergessen, zu bemerken, daß Stilling gleich am ersten Tage der Reise seinen äußerst quälenden Magenkrampf in aller seiner Stärke wieder bekam: bisher war er seit geraumer Zeit fast ganz verschwunden gewesen. Dies versalzte ihm nun freilich alles Vergnügen, aber er fand nachher, wie gut es war, daß ihm der Herr dies Salz mit auf den Weg gegeben hatte; ohne dies wäre er gewiß Gesahr gelausen, sich durch alle Lobes erhebungen und Ehrenbezeigungen zu versteigen und einen schrecklichen Fall zu thun.

Unsere Reisenden freuten sich sehr auf Heibelberg, theils um ihre Freunde Mieg's, dann aber auch Lisett chen zu sehen, welche nun fünfzehn Jahre alt war, und die sie seit 1791, also in zehn Jahren, nicht gesehen hatten. Dies Mädchen hatte durch ihre ausgezeichnete und ganz besondere Liebenswürdigkeit die Herzen Aller derer gewonnen, die sie kennen lernten; Jeder, der von Heidelberg kam und in Mieg's Hause gewesen war, konnte Lisett chen nicht genug rühmen; ihr ganzer Charakter war Religiosität und ein ruhiger, stiller Frohsinn; abzgeschieden von allen rauschenden Lustbarkeiten, lebte ihr ganzes Wesen nur in der höheren Sphäre, und ihre bedeutende Seele hing von ganzem Herzen an ihrem Erzbarmer. Diese Tochter nun einmal wieder an's Herz zu drücken, war reine und hohe Elternfreude.

Lisette hatte aber auch mit einer solchen Sehnsucht ihre Eltern erwartet, daß man sie am Abend, als jene etwas spät ankamen, mit Wein laben mußte. Um halb neun Uhr des Abends hielten sie vor Mieg's Thüre; der Wilkomm war unbeschreiblich. Den Montag blieben sie in Heidelberg, und den Dienstag suhren sie bis Heilbronn; des Mittwochs setzten sie ihre Reise sort und kamen gegen Mittag nach Ludwigsburg; hier

trafen sie im Waisenhause Stuttgarter Freunde an, Die ihnen entgegen gekommen waren: nämlich den Minister von Sedenborf, mit dem Stilling seit vielen Jahren in einem driftlichen Freundschafts-Verhältniß steht; ben Hofmeditus Dottor Reuß, ben Regierungs= ober Hof= Walther von Gaildorf; einen französischen rath Compagnic = Chirurgus, Namens Oberlin, einen Sohn bes theuern Gottesmannes Oberlin im Steinthal im Elfaß, und vielleicht noch Andere mehr, deren ich mich nicht mehr erinnere; besonders aber freute sich Stil= ling, auch seinen alten Freund, ben Waisen-Schullehrer Ifrael Hartmann wieber zu sehen, von bem Lavater fagte: wenn jest Christus als Mensch unter uns wandelte, so würde Er ihn zum Apostel wählen. Die ganze Gesellschaft speiste zusammen im Waisenhause, es war Jebem innig mohl: es ist etwas Großes um eine Gesell= schaft lauter guter Menschen - Elise setzte sich neben ben ehrwürdigen Greis Hartmann, sie konnte sich nicht satt an ihm sehen und ihm nicht genug zuhören, sie fand Aehnlichkeit zwischen ihm und bem seligen Vater Coing. Zwischen bem Hofmebikus Reuß, seiner Gattin, Stilling und Elisen knüpfte sich ein genaues Freundschafts= band auf Zeit und Ewigkeit. Den Nachmittag fuhren ste Alle zusammen nach Stuttgart; Stilling und Elise herbergten im Sedenborf'schen Hause.

- Stilling machte hier wieder ansehnliche und merks würdige persönliche Bekanntschaften mit württembers gisch en frommen und gelehrten Männern, unter welchen sich sein Herz besonders an Storr, Hoscaplan Rieger, Woser, Dann, u. a. m. anschloß, er fand auch uns vermuthet seinen Freund Matthisson hier, der sich bei seinem ehemaligen Hausfreund, bem rechtschaffenen Hof= rath Hartmann, aufhielt.

Des andern Tages, am Gründonnerstag Nachmittag, fuhren sie nach Tübingen, am Charfreitag nach Tutt= lingen, und den Sonntag vor Ostern nach Schaff= hausen, wo sie von der Kirchhofer'schen Familie mit

lautem Jubel aufgenommen wurden.

Auf dem Wege von Tuttlingen nach Schaff= hausen — wenn man nämlich über bie Höhe fährt, gibt es einen Ort, von dem man eine Aussicht hat, die für einen Deutschen, ber noch nie in ber Schweiz war und Sinn für so etwas hat, erstaunlich ist. Man fährt von Tuttlingen aus allmählig die Höhe hinan, und über diese hinaus, bis vorn auf die Spite; hier hat man nun folgenben Anblick: linkerhand gegen Sübosten, etwa eine Stunde weit in geraber Linie, steht ber Riesenfels, mit seiner nunmehr zerstörten Beste Bobentwiel, und rechter= hand gegen Gübwesten, ungefähr in berselben Entfernung, tropt einem sein Bruder, ein eben so hoher und starter Riefe, mit seiner ebenfalls zerftörten Beste Dobenstaufen ber Postillon sagte: ber hohe Stoffel - ent= Zwischen biefen beiben Seiten = Pfosten zeigt sich nun folgende Landschaft: links, längs Hohentwiel hin, etwa brei Meilen weit, glänzt einem ber Bobensee weit und breit wie schmelzend Silber entgegen: an ber Süd= seite besselben übersieht man das paradiesische Thurgau, und jenseits die Graubündtner Alpen; mehr rechts ben Kanton Appenzell mit seinen Schneebergen, ben Kanton Glarus mit seinen Riesengebirgen, besonders ben über alle emporragenden Glärnitsch, berhohe Gantis mit den sieben zacigten Ruhfirsten liegt mehr öftlich;

so sieht man die ganze Reihe der Schneeberge dis in den Kanton Bern hincin, und man überblickt einen großen Theil der Schweiz — für Stilling war das eine herzerhebende Augenweide. Wenn man die ganze Alpenstette längs dem Horizont hinliegen sieht, so kommt sie einem wie eine große Säge vor, mit der man Planeten spalten könnte.

Stilling blieb bis Ofterbienstag in Schafshausen; er machte etliche glückliche Staaroperationen, unter welchen eine besonders merkwürdig war: ein blindgeborner Jüngsling von 15 Jahren, ein Sohn frommer christlicher Eltern, des Prosessons Altorfer, wurde am Ostermontag Morgen in Segenwart vieler Personen operirt; als ihm der erste Lichtstrahl in das nunmehr vom Staar befreite rechte Auge hineinblitte, so suhr er auf und ries: ich sehe die Majestät Gottes! — Dieser Ausbruck rührte alle Anwesenden die zu Thränen; dann wurde auch das andere Auge operirt; eine leichte Entzündung hinderte hernach die Erlangung eines vollkommenen Gesichts; ins bessen er sieht doch nothdürstig, und Stilling hofft ihm durch eine zweite Operation zum völligen Gebrauch seiner Augen zu verhelsen.

Noch einen artigen Gebanken dieses guten Jünglings muß ich bemerken: Die Eltern hatten einen goldenen Ring versertigen lassen, in welchen eine schöne Garbe von Haaren, von einem jeden Mitglied der Familie, schwer von goldenen Früchten eingefaßt ist; diesen Ring bekam Elise nach der Operation, und der liebe Patient hatte den Einsfall, daß folgende Devise darauf eingegraben werden sollte: Geschrieben im Glauben, übergeben im Schauen — allein der Raum war zu klein dazu.

Deffelben Tages, bes nachmittags, gingen Stilling und Elise in Begleitung der Kirchhofer'schen Familie ju Fuß an ben berühmten Rheinfall; ber Magenkrampf war aber so heftig, daß er oft zurückbleiben mußte und auch von dem prächtigen Schauspiel ber Natur nicht ben erwarteten Genuß hatte. Stilling und Elise gingen auf der hölzernen Altane so nahe an den Wassersturz, daß sie sich darinnen hätten waschen können. Diese er= habene Naturscene ist schlechterbings unbeschreiblich; man muß sie sehen und hören, um eine richtige Vorstellung bavon zu bekommen: ber immerwährenbe Donner, bas Bittern des Bobens, auf dem man steht, und die unge= heure Wassermasse, die sich mildweiß ungefähr 80 Schuh hoch mit unwiderstehlicher Gewalt ben Felsen herabwälzt und brüllend in ben weiten kochenden Reffel fturgt, und bas in einer Breite von ein paar hundert Schritten das Alles zusammen gibt eine Vorstellung, in welcher ber stolze Mensch zum Würmchen im Staube wird. Ueber= haupt hat das die Schweiz so an sich, baß sie ber ftolzen Schwester Kunst ihre Obermacht zeigt und sie unter ihre gewaltige Hand bemüthigt.

Am folgenden Tage, nämlich Ofterdienstag Nachmitstags, suhren unsere Reisenden nach Winterthur; auf halbem Wege, in dem romantischen Flecken Andolfingen an der Thur, sanden sie den ehrwürdigen Freund, den Pfarrer Sulzer, nebst ein paar aus der Familie der Matrone, die Stilling hatte kommen lassen: sie waren ihnen entgegen gesahren und empfingen sie aus's Zärtslichste und Herzlichste; so zusammen setzten sie nun ihre Reise nach Winterthur fort, wo sie des Abends in der Dämmerung ankamen.

Die Patientin, welche Stilling hatte kommen lassen, war die Wittwe Frey in der Harse; sie hat zwei Söhne zu sich ins Haus verheirathet, mit diesen führt sie eine ansehnliche Handlung. Hier wurde auch Stilling mit seiner Elise — darf ich mich so ausdrücken? — wie Engel Gottes aufgenommen und behandelt.

Liebe Leser! verzeiht mir hier einen gerechten Her=

zenderguß, ben ich unmöglich zurückhaften kann.

Es ist mir hier nicht möglich, mit Worten auszus brücken, was Stilling und Elise im Frey'schen Hause, in diesem Vorhof des Himmels, genossen haben; allen inniggeliebten Gliedern der Frey'schen Familie werden Beide dereinst öffentlich vor allen Himmelsheeren danken und laut verkündigen, was für Wohlthaten sie ihnen erzeigt haben; hier ist Zunge und Feder zu schwach dazu — und der Herr wird hier und dort ihr Vergelter sein! Elise schloß mit den Schwiegertöchtern der Frau Frey ein ewiges und enges Schwesterbündniß.

Stilling operirte diese liebe Frau des folgenden Tages vollkommen glücklich, sie bekam hernach eine Entzündung an's rechte Auge, aber mit dem linken sicht sie,

Gott Lob! recht gut.

Stilling's Aufenthalt in Winterthur war außersorbentlich gebrängt voll von Seschäften: täglich machte er mehrere Operationen, und Hunderte von Leidende kamen, um sich bei ihm Raths zu erholen; dazu kam nun noch sein unendlich quälender Magenkrampf, wodurch ihm jeder Genuß jeder Art auf das Bitterste versalzen wurde. Indessen kam doch Freitags den 10. April ein Besuch, der auf eine kurze Zeit den Magenkrampf überwog: Lavaters frommer Bruder, der Rathsherr Diethelm

Lavater, ein sehr geschickter Arzt, bann ber liebe christlichsfrohe Geßner, Lavaters Schwiegersohn und Louise, die unermüdete Pflegerin und Wärterin ihres verklärten Vaters, und dann noch eine erhabene Kreuzträgerin, eine Wittwe Fueßli von Zürich, die nun auch schon unter den Harsenspielern am Krystallmeer ins Hallelujah mit einstimmt. Diese vier Lieben traten in Stilling's Zimmer. So wird es uns dereinst sein, wenn wir überswunden haben und in den Lichtgefilden des Reiches Gottes anlangen; die Seligen der Vorzeit, unsere lieben Voranzgegangenen und alle die großen Heiligen, die wir hiesnieden so sehr wünschten gekannt zu haben, werden zu unserer Umarmung herbeieilen, und dann den Herrn selbst — mit seinen strahlenden Wunden zu sehen —! — die Feder entfällt mir.

Diese Lieben blieben über Mittwoch da und reisten

bann wieber nach Zürich zurück.

Montags ben 13. April reiste Stilling in Sulzers, bes jungen Kirchhofers von Schafshausen und obengebachter Fran Fueßli Begleitung nach Zürich, um die dortigen Freunde und dann auch einen Staarblinden zu besehen, der ihn erwartete; dieser war der berühmte Fabrikant und Handelsmann Eßlinger, dessen fromme und wohlthätige Gesinnung allgemein bekannt ist, und nun auch schon droben im Reiche des Lichts ihre Vergeltung empfängt. Eßlinger entschloß sich mit folgenden Worten zur Operation: Ich hatte mein Schicksal dem Herrn anheimgestellt und von ihm Hülfe erswartet, nun schickte er sie mir in's Haus, folglich will ich sie auch mit Dank annehmen. Icht sah Stilling nun auch die verehrungswürz

bige Gattin seines verklärten Bruberfreundes Lavater
— ein Weib, das eines solchen Mannes werth war —
bas Bild der erhabensten Christentugend. — Wahrlich,
Lavaters Frau und Kinder sind Menschen der ersten
Klasse. Am Abend reiste Stilling in Sulzers Be-

gleitung wieder nach Winterthur.

Hier empfing Stilling ein Schreiben vom Magistrat zu Schaffhausen, in welchem er ihm sehr liebreich und verbindlich für die Wohlthaten dankte, die er einigen Unglücklichen dieser Stadt bewiesen hatte. Am Tage seiner Abreise nach Zürich aber widersuhr ihm noch eine bessondere Ehre: des Mittags über Tisch im Frey'schen Hause kam der Doktor Steiner, ein junger vortreffslicher Mann, der ein Mitglied des Magistrats war, und überreichte Stilling mit einer rührenden Rede, die er mit Thränen begleitete, im Namen der Stadt Wintersthur, eine schwere, sehr schwe silberne Medaille in einer netten Kapsel, die ein Winterthurcr Frauenzimmer versfertigt hatte. Auf dem Deckel dieser Kapsel stehen die Worte:

Aus des sinstern Auges Thränenquellen Den starren Blick mit neuem Licht erhellen: Statt dunkler Nacht und ödem Grauen, Der Sonne prächtiges Licht zu schauen. Wer dich, o edler Stilling kennt, Der dankt dem Herrn für dies, dein göttliches Talent.

Auf der einen Seite der Medaille steht im Lapidar= styl eingegraben:

Dem christlichen Menschenfreund Heinrich Stilling, Hofrath und Professor zu Marsburg, von den Vorstehern der Gemeinde Winsterthur, zu einem kleinen Denkmal seines

segenreichen Aufenthalts in dieser Stadt, im April des Jahrs 1801, und zum Zeichen der Ehrerbietung und der dankbaren Liebe ihrer Bewohner.

Auf der andern Seite heißt es in eben dem Styl: Unermüdlich wirksam, stets zum Trost der leidenden Menschheit, säct er treffliche Saat auf den großen Tag der Vergeltung.

Mit welcher Rührung und tiefen Beugung vor Gott er dieses Ehrendenkmal empfing und wie er es beant=

wortete, das können meine Leser leicht denken.

An diesem seierlichen Tage, Donnerstags den 16. April, reisten nun Stilling und Elise unter einem thränens vollen Abschied von allen Seiten von Winterthur nach Zürich ab. Hier kehrten sie bei Geßner ein, der sie nebst seinem herrlichen Weibe, Lavaters Tochter, die mit ihm in Kopenhagen war, mit Armen der Freundsschaft empfing.

Die erste Arbeit, die Stilling in Zürich verrich= tete, war Eßlingers Operation; sie gelang sehr gut; er erhielt sein Gesicht, aber es währte nicht lange, so bekam er den schwarzen Staar und blieb nun unheilbar

blind bis an seinen Tob.

Auch diesem Hause kann Stilling erst in der Ewigkeit nach Würde danken, hier ist es nicht möglich.

Hier in Zürich wurde er von außen durch einen unbeschreiblichen Zulauf von Augenkranken, und von innen durch den empfindlichsten Magenkrampf gedrängt und gespeinigt. Zu Zeiten riß ihm dann die Geduld aus, so daß er die Leute hart anfuhr und sich über die Menge

beschwerte; bies nahmen ihm verschiedene Züricher so übel, daß er hernach rathsam fand, dort ein öffentliches Schreiben circuliren zu lassen, in welchem er Alle und Jede, die er beleidigt hatte, um Vergebung bat. Es ist unmöglich, die ganze Menge merkwürdiger und vortresseltcher Menschen, beiderlei Geschlechts, die Stilling in der Schweiz überhaupt und besonders in Zürich persönlich kennen lernte und die ihn ihrer Freundschaft würsdigten, hier namentlich anzusühren. Heß, die beiden Doktoren Hirzel Vater und Sohn, Prosessor Meher, der berühmte Kupferstecher und Zeichner Lips, der auch Stilling zeichnete und in Rupfer gestochen hat, und sonst noch einige namhafte Personen zeichneten sich, nächst Lavaters Familie, Verwandte und Freunde, in Freundschaftsbezeigungen vorzüglich aus.

Dienstags den 21. April reiste Stilling mit seiner Elise nach einem sehr rührenden Abschied von Zürich weg, der Winterthurer Doktor Steiner, der ihm die Medaille überreichte und der junge Freund Kirch=

hofer, Pfarrer zu Schlatt, reisten mit.

Daß auch der Züricher Magistrat Stillingen in einem Schreiben dankte, darf nicht vergessen werden.

Die Reise ging von Zürich über Baben und Lenzburg nach Zofingen, im Kanton Bern, wo Stilling den Schultheiß Senn — bei dem Wort Schultheiß darf man sich keinen deutschen Dorfschultheiß denken — operiren sollte; eben deswegen reiste Doktor Steiner mit, denn er war ein Verwandter von Senn, und weil sich Stilling nicht aufhalten konnte, so wollte Steiner etliche Tage da bleiben und die Kur vollenden. Senn ist ein ehrwürdiger Mann, und stille, bescheibene,

christliche Tugend ist ber Hauptzug in seinem und seiner Familie Charakter.

Mittwoch Morgens, den 22. April, operirte Stilling den Schultheiß Senn und noch eine arme Magd, und reiste dann mit seiner Elise das schöne Thal, längs der Nar über Narburg und Olten herab, und dann den Hauenstein hinan. Dieser Berg würde in Deutsch=land schon für einen hohen Berg gelten, hier aber kommt er nicht in Betracht. Oben auf der Höhe ist der Weg durch einen Felsen gehauen, und wenn man über den Sipfel weg ist, so sieht man nach Deutschland hin= über; in Nordwesten erscheinen zweiselhaft die Vogessischen Ansang des Schwarzwaldes; dreht man sich aber um, so erscheint die ganze Alpenkette am südöstlichen Horizont.

Nachdem sie eine Strecke diesseits herabgefahren waren, so kamen sie vor ein einsames Wirthshaus, aus welchem eine wohlgekleidete artige Frau herausgelaufen kam und sehr freundlich fragte: od Stilling in der Kutsche sei? Und als sie das Wort Ja! hörte, so floß ihr ganzes Herz mit ihren Augen von Liebes- und Freundschafts-Ergießungen über: sie brachte ein Frühstück heraus, ihr Mann und Kinder kamen auch herzu, und es folgte eine viertelstünz dige sehr herzliche und christliche Unterhaltung; dann nahmen die Reisenden Abschied und suhren weiter das Thal hinab. Dieser Ort heißt Leufelfingen und der Gastwirth Flühebacher. Mit der Frau Flühebacherin hat Stilling seitdem einen erbaulichen Brieswechsel geführt.

Am Abend um scho Uhr kamen die Reisenden in Basel an, wo sie auf die freundschaftlichste Art von dem Rathsherrn und Kaufmann Daniel Schornborf,

seiner Gattin und Kindern aufgenommen wurden. In dieser lieben christlich gesinnten Familie verlebten sie einige selige Tage.

Hier gab es auch wieder Vieles zu thun; dann machte auch Stilling wieder wichtige Bekanntschaften, besonders mit den Theologen von der deutschen Sesellschaft zur Beförderung wahrer Gottseligkeit, und dann auch sonst noch mit frommen Predigern, Huber, La Roche u. a. m.

Nach einem Aufenthalt von vier Tagen nahm auch hier Stilling rührenden Abschied und reiste mit seiner Elise Montags den 27. April Morgens früh von Basel ab.

Jett, meine lieben Leser! wer Ohren hat zu hören, ber höre, und wer ein Herz zu empfinden hat, der emspfinde! —

Stilling hatte eintausenbsechshundert und ungefähr fünfzig Gulden Schulden — unter den zweiundsiebenzig Staarblinden, die er in der Schweiz operirte, war eine Person, die kein Wort von seinen Schulden wußte, wernigstens nicht von ferne ahnen konnte, wie viel ihrer wären, nur aus innerem Antriebe, Stillingen eine bequemere Lage zu verschaffen — ganz genau eintausendsechshundert und fünfzig Gulden für die Staaroperation und Kur bezahlte. Als Stilling und Elise des Abends zusammen auf ihr Schlafzimmer kamen, so sanden sie das Geld theils baar, theils in Wechseln auf ihrem Bette — genau die Summe ihrer Schulden, von der das Werkzeug in der Hand Gottes kein Wort wußte.

Mein Sott, wie war beiden guten Seelen zu Muth!
— mit welcher Rührung ohnegleichen sanken Beide vor dem Bette auf die Kniee und brachten Dem fenrigen Dank, der dies unaussprechlich wichtige Zeugniß seiner allersspeciellsten Vorsorge und Führung so ganz augenscheins lich abgelegt hatte.

Elise sagte: das heißt wohl recht, seinen Freunden gibt Er es schlafend. — Von nun an wolle sie nie

wieber mißtrauisch sein.

Noch mehr! — bie gute Seele, welche ein paar Jahre vorher die dreihundert Gulden schickte, als Stilling in Kassel und Elise in der Presse war, wurde jest auch besucht, um ihr den gedührenden Dank zu bezeigen; ihr Mann wurde operirt: und als Stilling gegen alle sernere Bezahlung protestirte, so sagte der edle Mann ganz pathetisch: das ist nun meine Sache! und schickte dann Stillingen sechshundert Gulden in sein Logis; — damit waren nun auch die Reisekosten bezahlt.

Noch mehr! Stilling's himmlischer Führer wußte, daß er in wenigen Jahren noch eine hübsche Summe nöthig haben würde; Stilling wußte aber davon kein Wort. Diese Summe wurde ihm von verschiedenen wohls habenden Patienten mit vielem Dank ausbezahlt. Außers dem kamen noch so viele Geschenke und Liebesandenken an Kostdarkeiten dazu, daß Stilling und Elise aus der Schweiz wie zwei Bienen von der Blumenreise zurückkamen.

Lieber Leser! Gott, ber Allwissende, weiß, daß bies Alles reine und mit keinem Wort ausgeschmückte Wahr= heit ist. Wenn das Alles aber nun reine heilige Wahr= heit ist, was folgt bann baraus? — Am Schluß bieses Büchleins werben wir es finden.

Unsere Reisenden nahmen ihren Weg durch's Breis=
gau herad auf Karlsruhe; von Basel dis an diesen Ort, oder vielmehr bis nach Rastadt, wurde Stil='ling von einer entsetzlichen Angst gemartert, es war ihm, als ob er dem gewissen Tod entgegen ginge: die Beranlassung dazu war eine Warnung, die ihm insge= heim und ernstlich zu Basel gegeben wurde, ja nicht über Straßburg zu reisen; aus dieser Stadt rührte auch diese Warnung her, ein Freund hatte deßfalls nach Basel geschrieben.

Dazu kam noch ein Umstand: ein gewisser gefährslicher Mann brohte Stillingen in Basel; ber Grund von allem dem liegt in seinen Schriften, welche Vieles enthalten, das einem revolutionssüchtigen Freigeist unserträglich ist. Mir ist mit Gewisheit bekannt, daß es Leute gibt, die vor Jorn die Zähne auf einander beißen, wenn nur Stilling's Name genannt wird; sonders bar! Stilling beißt bei keines Menschen Namen! — Freunde! auf welcher Seite ist nun Wahrheit! — Wahrslich! Wahrlich! nicht da, wo gebissen wird!

Bei allem dem ist es doch etwas Eigenes, daß Stilling nur zu gewissen Zeiten, und manchmal bei noch geringeren Beranlassungen, eine solche unbeschreibliche Angst bekommt; bei andern, weit größeren Gefahren ist er oft gar nicht furchtsam. Ich glaube, daß es Einwirkungen eines unsichtbaren bösen Wesens, eines Satansengels sind, die Gott aus weisen Ursachen dann und wann zuläßt; eine körperliche Disposition kann Veranlassung zu einer solchen seurigen Versuchung geben, allein bas Ganze ber Versuchung ist weber im Körper, noch in der Seele gegründet; dies kann aber durch nichts anders, als durch eigene Erfahrung bewiesen werden. Daß es aber solche Sichtungen des Satans gibt, das bezeugt die heilige Schrift.

Stilling's Angst war am heftigsten zu Freiburg im Breisgau, zu Offenburg und zu Appen= wener. Zu Rastadt wurde sie erträglich, aber hier fing nun der Magenkrampf an heftig zu rasen, Mitt= wochs ben 29. April suhren sie des Morgens mit einem schlafenden Postillon und zwei müben Pferden nach Karl 8= ruhe; auf diesem Wege war jener Magenkrampf fast unerträglich; Stilling sehnte sich nach Ruhe; anfangs war er nicht Willens, zum Churfürsten zu gehen, sondern sich lieber durch Ruhe zu erquicken; indessen dachte er boch auch, da dieser große, weise und fromme Fürst das Heimweh mit so vielem Beifall gelesen und ihm deßfalls ein paarmal geschrieben hatte, so wäre es doch wohl Schuldigkeit, wenigstens den Versuch zu machen, ob er zur Aufwartung angenommen würde? Er ging also ins Schloß, melbete sich, wurde augenblicklich vorgelassen und mußte ben Abend um fünf Uhr auf ein Stündchen wieber kommen. Ueber diesen Besuch sage ich kein Wort weiter, als daß er den entfernten Grund zur endlichen Auflösung des Stillingsknoten legte, ohne daß es Stilling damals ahnete.

Donnerstags den 30. April reisten Beide von Karls= ruhe nach Heidelberg; Lisette hatte die ganze Zeit über um eine glückliche Reise für ihre Eltern gebetet. Des andern Morgens, Freitags den 1. Mai, reisten sie weiter, Mieg und Lisette begleiteten sie bis Hep= penheim: hier vor der Thüre des Gasthauses sahen sie ihre Lisette in diesem Leben zum lettenmal. Mieg ging mit ihr zurück nach Heidelberg, und Stilling und Elise setzen ihren Weg fort nach Frankfurt, wo sie des folgenden Tages, Sonntags den 2. Mai, gesegnet, glücklich und wohlbehalten ankamen.

Von Frankfurt machten sie nun noch eine Reise ins Schlangenbab, um den alten ehrwürdigen Burggraf Rullmann und noch einige Arme zu operiren. Dort in der angenehmen Einöbe hatten sie nun Zeit, die ganze Reise zu recapituliren, und nachdem auch hier Alles verzrichtet war, so reisten sie wieder nach Marburg, wo sie den 15. Mai ankamen und Alles gesund und wohl antrasen.

Das Erste, was nun Stilling vornahm, war die Abtragung seiner Schulden — bas Hauptkapital, welches ihm zu Schönenthal gleich nach seiner Zurücktunft von Straßburg unter ber Bürgschaft seines Schwieger= vaters war vorgeschossen worden, das stand noch größten= theils, und die Bürgschaft war noch nicht aufgehoben; aber jett geschah es auf einmal. Jest blieb er Niemand, so viel er sich erinnern konnte, einen Heller mehr schuldig. Er war ehemals beswegen von Beibelberg weggezogen, um vermittelst bes großen Gehalts bie Schulden zu tilgen — bas war sein und Selma's, aber nicht bes Herrn Plan: benn ber Hauptstock wurde nicht burch die Besoldung, sondern aus der Kasse der Vorsehung bezahlt. Die Absicht des Herrn bei dem Zug nach Marburg war keine andere, als ihn vor bem Unglück und ben Schrecken bes Kriegs zu bewahren und in Sicherheit zu bringen, und bann seine breißigjährige unerschütterliche Standhaftigkeit im Vertrauen auf seine Hülfe, auch dann, wann cs am dunkelsten aussah, und in einem Lande, welches durch den Krieg am meisten ausgesogen war, auf eine eclatante, auf eine solche Weise zu krönen, so daß Jedermann bekennen muß: Das hat der Herr gesthan!

Sollte Jemand etwas babei zu erinnern haben, baß ich sage, es sei bes Herrn Plan gewesen, Stillingen vor den Schrecken des Kriegs zu bewahren, da es ja weit bessere Menschen gäbe, die den Krieg hätten ausshalten müssen, so dient einem solchen zur dienstwilligen Antwort: daß ein guter Hirte die schwächsten Schafe, die am wenigsten aushalten können, am ersten und sorgfältigsten vor Sturm und Ungewitter verbirgt.

Wenn die Vorsehung etwas aussühren will, so thut sie es nicht bald, sondern ganz. Stilling war in Straßburg, als er dort studirte, einem Freund zwischen 40 bis 50 Gulden schuldig geblieben, der Freund tried nicht auf die Bezahlung, und Stilling hatte auch mit der übrigen Schuldenlast so viel zu thun, daß er frohwar, wenn ihn ein Kreditor in Ruhe ließ. Dies ging so fort dis zur französsischen Revolution, wo es überall, auch in Straßburg, drunter und drüber ging; nun kam auch noch der Krieg dazu, wodurch die Communistation zwischen Deutschland und Frankreich vollends ersschwert wurde: und da auch Stilling noch andere und drückendere Schulden hatte, so dachte er an diesen Posten nicht mehr, aber sein himmlischer Führer, der durchaus und vollkommen gerecht ist, dachte allerdings daran, denn

alsofort, nach Stilling's Reise in die Schweiz, kommt ein Freund zum Bruder des längst verstorbenen Straß=burger Kreditors, und bezahlt nicht allein das Kapistälchen, sondern auch die Interessen von dreißig Jahren, so daß also seine Zahlung für Stilling beinahe hundert Gulden betrug. Stilling bekam also von unbekannter Hand die Duittung über die Bezahlung dieses Postens, aber er hat nie den Freund erfahren, der ihm auf eine so edle Art diesen Liebesdienst erzeigt hat. Er wird dich aber dereinst finden, edler Mann! dort, wo Alles offenbar wird, und dann erst wird er dir nach Würden banken können.

Das war eine gesegnete Schulbentilgungsreise!

— ein wichtiger Stillingsknoten, eine Schulzbenmasse von fünfthalbtausend Gulben machen zu müssen, und sie ganz ohne Vermögen, bloß burch ben Glauben, redlich und ehrlich, mit ben Zinsen bis auf den letten Heller zu bezahlen, war nun herrlich gelöst. Hallelujah!

Etliche Wochen nach Stilling's Zurücktunft aus der Schweiz begegnete ihm etwas Merkwürdiges; er saß an einem Vormittag an seinem Pult, es klopfte Jesmand an seine Thüre; auf das Wort herein! trat ein junger Mann von 27 bis 30 Jahren ins Zimmer; er sah unstät und slücktig aus, blickte schüchtern umher, und oft mit scheuem Blick auf Lavaters Portrait: Sie sind in Zürich gewesen? sing er an, ich war auch da! — ich muß fort! — Er ging unruhig umher, schaute nach Lavaters Vild und sagte hastig: ich kann in Deutschland nicht bleiben, es ist überall unsicher sur mich — man könnte mich fangen — ach, Herr Hoss

rath! machen Sie, daß ich fortkomme! — Stilling gerieth in Verlegenheit und fragte: Sind Sie ein Schweizer! — aber ich ja, antwortete er, ich bin ein Schweizer! — aber ich habe keine Ruhe, ich will nach Amerika, maschen Sie, daß ich dahin komme! u. s. w. Unter bestänstigem Hin= und Herlausen und Blicken nach Lavaters Villing die Vermuthung erregte, er sei Lavaters Mörber. Er rieth ihm also, nach Hamburg zu gehen, wo er immer Geslegenheit fände, nach Amerika zu kommen; er möchte aber eilen, damit er der Polizei nicht in die Hände gesriethe; plötslich lief der arme Mensch zur Thüre hinaus und fort.

Nachdem nun Stilling seine so lange getragene Schulbenlast chrlich abgewälzt hatte, so wurde nun eine andere Sache vorgenommen. Als Stilling und Elise aus ber Schweiz zurück kamen, übernachteten sie in Münster bei ihren Kindern Schwarz; nachdem sie ihnen nun erzählt hatten, was der Herr an ihnen gethan, und wie er ste gesegnet habe, so schlugen Schwarz und Hannchen vor, ob bie Eltern nun nicht des Ja= kobs und ber Amalie sieben Jahre lang geprüfte Liebe krönen und sie trauen lassen wollten, da ja doch in der ganzen Lage baburch eigentlich nichts geanbert ober erschwert würde? — Die Eltern fanden nichts dagegen einzuwen= ben, und um die beiben Verlobten zu überraschen und ihnen eine desto höhere Freude zu machen, wollten sie alle Zubereitung geheim halten, bann Freund Schlar= baum mit seiner Familie zum Thee bitten, und ber sollte dann auf einmal vortreten und Beibe kopuliren. Die Ausführung biefes Planes gerieth aber nur jum

Theil: die Sache blied nicht ganz geheim, die Erauung geschah den 12. Julius in diesem 1801ten Jahre. Jett zog nun Jakob wieder zu seinen Estern, er und seine Gattin blieben an ihrem Tisch und in dem nämlichen ökonomischen Verhältniß wie bisher.

Elise hatte im vorigen Sommer 1800 das Bad zu Hosseißmar gebraucht, es war mit ihrem Hals aber eher schlimmer als besser geworden: jest wollte man nun auch das Schlangenbad versuchen: sie reiste auf

sechs Wochen dahin, aber auch das half wenig.

In diesem Sommer schrieb Stilling ben zweiten Band ber Scenen aus bem Beisterreich; bei bieser Gelegenheit muß ich boch etwas Artiges und Merkwür= biges erzählen, Jeber mag baraus machen, was er will: ich habe oben gesagt, baß Stilling im verwichenen Win= ter, bald nach Lavaters Tob, ein Gebicht unter bem Ramen: "Lavaters Verklärung" herausgegeben habe; in diefem Gebichte holen die beiben vor Lavater verstorbenen Freunde, Felir Heg und Pfenniger, in Gestalt zweier Engel ben müben Kampfer nach seinem Tobe ab und führen ihn nach Neu-Jerusalem. Zett, etwa ein halb Jahr nach ber Herausgabe biefes Gebichtes, tam Stilling's frommer und treuer Freund, der reformirte Prediger Breidenstein in Marburg zu ihm, um ihn zu besuchen; Beide rebeten über allerhand Sachen, und unter andern auch über jenes Gebicht; es ift artig, fagte Breibenftein, bag Gie bes feligen Felix Def Berfprechen so schon benützt haben. so? — antwortete Stilling, was für ein Versprechen? Breibenstein erwiderte: Lavater stand vor etlichen und zwanzig Jahren an Felix Bessens Sterbebette

weinte und sagte: nun stehst du aber nicht an meinem Bette, wenn ich fterbe! - Beg ant= wortete: ich werde dich dann abholen! - Stil= ling versetzte: Rein, mahrlich! davon habe ich nie ein Wort gehört — das ist doch sonderbar! — wo steht das? ich muß es selbst lesen! — das sollen Sie! sagte Breidenstein, das ist allerdings sonderbar! Des an= dern Tages schickte er Lavaters vermischte Schriften, in welchen eine kurze Lebensbeschreibung von Felix He g befindlich ist; ba steht nun dies Gespräch genau

jo, wie es Breibenstein erzählte.

Daß Stilling jene Geschichte nie gehört und ge= sehen, wenigstens in vielen Jahren nicht baran gebacht hat, wenn er sie auch ehemals gelesen haben sollte, welches ich doch nicht glaube, das kann ich bei der höchsten Wahr= heit versichern. Wenn nun also diese sonderbare Sache Bufall ist, so ist er einer ber seltensten, die jemals ge= schehen sind: benn erstlich sagt Heg vor nunmehr unge= fähr 30 Jahren, nahe vor seinem Tobe zu Lavater: ich werde dich abholen, wenn bu stirbst! jest, so viele Jahre später, stirbt Lavater — Stil= ling entschließt sich, ein Gedicht auf seinen Tod zu machen — entschließt sich, die Dichtung so zu entwerfen, daß ihn zwei seiner Freunde abholen sollen, und wählt nun auch den Mann dazu, der es ihm vor breißig Jahren versprochen hatte!!! - Noch Eins:

Als Stilling in Zürich war, so sagte man ihm, Lavater habe noch einen Freund gehabt, mit dem er auf einem noch vertrauteren Fuß gestanden habe, als mit Felix Heß, warum er den nicht in seinem Ges hicht zu Lavaters Abholung gebraucht habe? Stils

ling fragte: wer benn dieser Freund gewesen sei? Man antwortete ihm: es sei heinrich Heg gewesen. Dies veranlagte nun Stilling, biefen Freund in ben Scenen aus bem Geisterreich aufzuführen, und zwar fo: ber verklärte Beinrich Beg follte Lavatern zur Mutter Maria abholen, weil ihn diese, als einen treuen Berehrer ihres Sohnes, gerne kennen lernen möchte; dann sollte sich Lavater von Maria den Charakter des Herrn in seinem irbischen Leben erzählen laffen u. f. w. Dies ift nun auch im zweiten Banbe ber Scenen genau fo ausgeführt worden. Lange nachher, als das Werk schon gebruckt war, las Stilling einmal von ungefähr in Lavaters Jesus Messias bas 26. Kapitel bes erften Bandes, die stille Verborgenheit Jesus bis in sein 30. Jahr, und fand nun hier wieberum mit Verwunderung, Lavater sich bamit tröstet: die Mutter Maria werbe ihm bereinst in ben seligen Gefilben erzäh= len, was ihr Sohn in seinem irdischen Leben für einen Charatter gehabt habe u. f. w. Daß Stilling bies vorher nie in seinem Leben gelesen hatte, bas kann man mir auf mein Wort glauben.

Diesen Herbst des 1801sten Jahres kam es auch wieder zu einer Reise. An einem Ort im nördlichen Deutschland befand sich eine sehr würdige, fromme Persson, die den Staar hatte: sie war zu arm, um nach Marburg zu kommen, oder auch um Stilling kommen zu lassen. Dieser besprach sich mit Elise über diese Sache, und sie beschlossen, weil der Herr ihre Schweizerreise so sehr gesegnet und ihnen so viel Gutes erzeigt hätte, so wollten sie aus Dankbarkeit nun auf

ihre eigene Kosten zu ber würdigen Patientin reisen, und ihr unter Gottes Beistand zu ihrem Gesicht verhelsen. Sie rüsteten sich also wieder zur Reise, und Stilling schrieb an die Person, daß er kommen wolle. Diese freute sich, wie man leicht benken kann, außerordentlich, und machte auch Stilling's Vorhaben in bortigen Gegenden bekannt. Da nun die Reise über Braunsich weig ging, so wurde er freundlich eingeladen, in dem Stodwassen so wasserischen Hause zu logiren. — Stodwasser ist ein berühmter Handelsmann, er hat eine beträchtliche Lakiersabrik, und ist ein Mitglied der Brüderzgemeinde. Stilling nahm dies Anerdicten mit Dankan, und da nun auch ihr Weg über Minden zu machen, um auch diese zute seele persönlich kennen zu lernen: diese lud sie aber freundlich ein, bei ihr zu logiren, welches dann auch mit Freuden zugesagt wurde.

Stilling und Elise traten diese Reise den 18. Sepzember an, sie nahmen Karoline dis Kassel mit, dort sollte sie bleiben, dis die Eltern wieder zurücklämen, denn da sie durch ihr Betragen und herzliche Liebe zu ihren Eltern diesen Freude machte, so suchten sie ihr das auch bei Gelegenheit zu erwidern. In Kassel logirten sie bei dem Herrn Geheimenrath von Kunckel, dessen Sattin eine nahe Blutsverwandtin von Elise ist. Der Geheimerath von Kunckel aber war von jeher Stilzling's wahrer, bewährter und vertrauter Freund, und wird es auch wohl bleiben, so lange ihr Beider Dasein währt. Kunckel hat von der Pike auf gedient und ist durch seine treue Thätigkeit geworden, was er ist.

Des folgenden Tages, am Nachmittag, fuhren fie nach

Minden, dort blieben sie über den Sonntag. Julie emspfing sie mit der ganzen Fülle ver christlichen Liebe, sie und der rechtschaffene reformirte Prediger Klugist, nebst seiner lieben Gattin, erzeigten beiden Reisenden alle mögliche Freundschaft. Julie und Elise schlossen den Schwesters bund auf ewig und verbanden sich, den Weg fortzuspilgern, den uns unser anbetungswürdiger Erlöser vorzgezeichnet und selbst vorgegangen hat. Julie hat noch zwei vortrefsliche Schwestern, die auch da waren und den christlich freundschaftlichen Zirkel vermehren halsen.

Zu Göttingen fanden sie den treuen Achelis gerade im Begriff, abzureisen; er hatte einen Beruf als Prediger in der Nähe von Bremen bekommen; seine Sattin war schon mit ihrer Schwester voraus nach Bosvenden, wo sie ihn erwartete. Achelis begleitete nun Stilling und Elise, und von Bovenden fuhren sie zusammen dis Nordheim, wo sich dann Alle unter tausend Segenswünschen trennten.

Hier in Nordheim übersiel Stilling eine unbesschreibliche Angst; sie sing eben vor dem Abschied von Achelis an; ob es der gute Mann noch gemerkt hat, das weiß ich nicht. Es war eigentlich eine Angst vor bösen Wegen und vor Umfallen der Kutsche — sie war aber so entsetzlich, daß es kaum auszuhalten war; sie währte die ganze Reise durch und wurde bald stärker,

bald schwächer.

Dienstag den 22. September, des Nachmittags, kamen sie glücklich im Stobwasserischen Hause zu Braunsschweig an; er selbst war mit seiner Gattin in Berlin, wo er auch eine ansehnliche Fabrik hat, seine Leute erzeigten aber den Reisenden alle mögliche Liebe und Freunds

schaft; es war Stilling und Elise innig wohl unter biesen guten Menschen.

Von hier aus fuhr nun Stilling zu der Person, welche diese Reise veranlaßt hatte: sie wurde sehend. In Braunschweig selbst operirte er zwölf Personen, und vier Stunden von da, zu Ampleden, einem Rittersitz des Herrn von Böttichers, nebst einem Pfarrdorf, eine Frau von Bode, die nebst ihrem Gatten auch zu den wahren Verehrern unsers Erlösers gehört. Stilzling und Elise suhren dahin, blieben einige Tage da, die Frau von Bode wurde auch sehend, und dann gingen sie wieder zurück nach Braunschweig.

Da man Elisen ernstlich gerathen hatte, wegen ihrem Halbzichen den berühmten Arzt und großen Geslehrten, den Hofrath Beireiß in Helmstädt, zu conssultiren, so wurde die Reise auch dahin unternommen. Der große Mann gab sich alle erdenkliche Mühe, den Reisenden Vergnügen zu machen, er schrieb auch Elisen eine Kur vor, die sie aber nicht aushalten konnte, weil

sie sie zu stark angriff.

Während des Aufenthaltes in Braunschweig machte Stilling verschiedene interessante persönliche Bekanntsschaften mit Campe, von Zimmermann, Eschensburg, Pokels und noch Andern mehr. Der Herzog bezeigte sich außerordentlich gnädig, er ließ Stilling zweimal zu sich kommen und unterredete sich lange mit ihm über allerhand Sachen, unter andern auch über die Religion, über welche er sich gründlich und erbaulich äußerte. Dann sagte er auch zu Stilling: Alles, was Sie hier gethan haben, das sehe ich so an, als wär'es Mir selbst geschen — und des

folgenden Tages schickte er ihm sechzig Louisd'or in sein Quartier. Damit war also nicht nur die Reise bezahlt, sondern es blieb auch noch übrig. Es war also der Wille der Vorsehung, daß bas Schweizergelb zu einem weit anbern Zwecke aufbehalten werben sollte.

Während Stilling's Aufenthalt in Braunschweig kam die Gemahlin des Erbgrafen von Stollbergs Wernigerobe, eine geborene Pringessin von Schon= burg, gludlich mit einer jungen Gräfin ins Wochen= bett; die Eltern hatten Stilling zum Taufpathen bes Kinbes gewählt; dies bestärkte nun den Vorsat, den man schon in Marburg gefaßt hatte, einen kleinen Umweg über Wernigerobe zu machen, noch mehr. Folge reisten sie Freitags ben 9. Oktober von Braun= schweig ab, und kamen bes Abends an gebachten Ort auf ber hohen Burg ber von alten Zeiten ber driftlich

gefinnten gräflichen Familie an.

Hier waren Stilling und Elise wie im Borhof bes himmels. Er besuchte auch scine alten Freunde, Superintenbenten Schmib, Hofrath Fritsche, Rath Bengler, Regierungsrath Blum und ben Sekretär Closse, der sein Lied im Heimweh: "Es wankte ein Wanberer alt und mübe," vortrefflich in Musik gesetzt hat. Den Sonnabend, ben Sonntag und ben Montag blieben sie bei ber gräflichen Familie; ein vor= nehmer Herr aus Sachsen, ber in Geschäften ba war und neben Stilling an ber Tafel faß, fagte mit Rüh= rung zu ihm: Wahrlich! man follte von Zeit zu Zeit hieher reisen, um sich einmal wieber zu erholen und zu ftärken — und gewiß! er hatte Recht: Religion, Wohlftanb, Feinheit ber Gitte, Frohfinn,

Anstand und völlige Prätenstonslofigkeit, bestimmen den Charakter eines jeden Mitgliedes dieser edlen Familie.

Bei allem bem wich hier Stilling's Schwermuth

nicht, sie war kaum auszuhalten.

Dienstag den 13. Oktober nahmen die Reisenden von der Werniger oder Herrschaft rührenden und danks baren Abschied; der Graf ließ sie durch seinen Kutscher mit zwei Pferden dis nach Scesen sahren, von da nahm dann Stilling Post auf Gandersheim, wo eine vielzährige Freundin von ihm, die Gräfin Friederike von Orten burg, Stiftsdame ist; diese hatte ihn erssucht, sie zu besuchen, weil sich dort an den Augen Leisbende befänden, die ihn erwarteten.

Die Gräfin Friederike freute sich sehr über Stilzling's Besuch; überhaupt erzeigte man beiden Reisenden dort viele Ehre: sie speisten des Abends bei der Prinzessin von Coburg, welche in Abwesenheit der Fürstin Aebtissin ihre Stelle vertritt. Stilling bediente hier verschiedene Patienten und operirte eine arme alte Frau. Den Abend vor der Abreise stieg seine Schwermuth dis zur Höllenangst; gegen Mitternacht aber wendete er sich mit großem Ernst im Gebet zu Gott, daß es durchz dringen mußte, und nun schlief er ruhig dis an den Morgen, und sehte dann mit seiner Elise seine Heimzreise fort; sie kamen des Abends spät in Minden an, wo wiederum Julie, Klugist und seine Gattin in Freundschaftsbezeigungen wetteiserten.

Ickt bemerkte man deutlich, daß es mit Juliens altem Vater zu Ende ging; Stilling und Elise baten sie also, sie möchte, wenn ihr Vater zu seiner Ruhe einsgegangen wäre, zum Besuch nach Marburg kommen,

benn bas würde ihr zur Erholung und Aufheiterung bienen. Julie versprach, sie wolle kommen.

In Kassel bekam Stilling viel zu thun, so daß er vom Morgen bis an den Abend Recepte schreiben und Rath ertheilen mußte; er operirte auch hier verschiedene Personen.

Meine Leser werden fich erinnern, bag Bruber Coing zu Braach bei Rothenburg an der Fulda, 11 Stunden von Kassel, Prediger geworden sei, und daß Maria Coing nebst den beiden Kindern Friedrich und Malchen auch jett ba waren. Diese beiben Kinder, auch die Schwester Maria, wenn sie es wünfchte, bort abzuholen, bann aber auch und vorzüglich ben guten lieben Bruder eins mal zu besuchen, war Stilling's und Elisens Vor= haben; ba sie jest in ber Rähe maren, um bieses Vor= haben auszuführen, reisten sie Donnerstag den 22. Oktober von Kassel ab; bei bem Ausfahren burch's Leipziger Thor sagte er zit seiner Frau: Ach, liebes Kind! was gabe ich brum, wenn ich jest nach Marburg fahren könnte! — Elise antwortete: Ei, so laß uns das thun! - inbessen Stilling wollte nicht, benn er bachte, wenn ihm ein Unglück bevorstände, so könnte ihm das allenthalben wiberfahren; sie fuhren also fort; ber Bruder kam ihnen zu Pferd entgegen, und am Abend tamen sie gludlich in Braach an.

Der Aufenthalt an diesem, an sich angenehmen Orte war auf acht Tage festgesett; während ber Zeit war Stilling zu Muth wie einem armen Sünder, der in wenigen Tagen hingerichtet werden soll; er operirte ein Franenzimmer in Rothen burg und bediente verschiedene Patienten. Maria, die in Braach schwächlich geworden

war, sollte nun nebst den beiden Kindern wieder mit nach Marburg reisen, und die Abreise wurde auf Donnerstag den 29. Oktober bestimmt. Zu diesem Ende schickte Bruder Coing nach Morschen auf die Post und bestellte die Pferde.

Mittwoch Abends, also den Tag vor der Abreise, stieg Stilling's Schwermuth so hoch, daß er zu Elisen sagte: Wenn die Qual der Verdammten in der Hölle auch nicht größer ist, als die meinige,

fo ift fie groß genug!

Des folgenden Morgens kam der Postillon zu besstimmter Zeit, er hatte den Postwagen nach Rothens burg gesahren, folglich brauchte er vier Pferde, die aber gegen alle Postordnungen sehr munter und lustig waren; er spannte ein und suhr ledig durch die Fulda; Stilsling, Elise, Maria, die Kinder und der Bruder ließen sich eines Schußwegs weiter oben in einem Nachen übersehen, mittlerweile kam der Postillon jenseits die Wiese herauf und hielt am gegenseitigen Ufer.

Sie stiegen ein: Stilling saß hinten rechter Hand, neben ihm Elise mit dem Malchen auf dem Schooß, gegen ihr über Maria, und gegen Stilling über der Friedrich; jett nahm Bruder Coing Abschied und ging wieder zurück; plöplich klatschte der Postillon, die vier raschen Pferde gingen los in vollem Trab, der Postillon drehte kurz, die vordern Kutschenräder saßten die Langwied und schleuderten die Kutsche mit einer solchen Sewalt auf den Boden, daß der Kasten rundum in der Witte entzwei borst; da es nun eine Halbchaise, also vorn unbedeckt war, so slogen Elise, Maria und die beiden Kinder dort über die Wiese hin, Stilling aber,

der auf der Fallseite hinten im Eck saß, blieb im Wagen und wurde jammerlich zugerichtet. Zum Glück fuhr ber Rehrnagel heraus, so bag die Kutsche nicht geschleift wurde, sie blieb also still liegen und Stilling lag so fest eingeklemmt, daß er sich nicht regen konnte. Es ift außerorbentlich merkwürdig, daß in dem Augenblicke alle Schwermuth weg war; ungeachtet ber heftigen Schmerzen, denn der ganze Körper war wie geradbrecht, fühlte er eine innere Rube und Heiterkeit, eine solche erhabene Freude, wie er sie noch nie empfunden hatte; und un= geachtet er noch gar nicht wußte, welches die Folgen sein würden, so war er so innig ergeben in den göttlichen Willen, daß ihn auch nicht die geringste Furcht vor bem Tob anwandelte; so sehr auch der Postillon einen berben Auspuper und bann eine namhafte Strafe verbient hatte, so sagte ihm Stilling boch sehr gütig und weiter nichts, als: Freund! Ihr habt zu kurz gebreht.

Glise, Maria und die Kinder hatten nicht das Geringste gelitten — Bruder Coing kam auch wieder herzugelausen — als sie nun den Mann, an dem ihrer aller Secle hängt, so blutrünstig und entstellt unter der Kutsche liegen sahen, so fingen sie alle jämmerlich an zu lamentiren; die Kutsche wurde aufgehoben und der verzwundete, gequetschte Mann hinkte an Elisens Arm wieder nach Braach zurück; der Postillon schleppte die eben so verwundete und gequetschte Kutsche auch dahin, und er kam so mit genauer Noth davon, daß ihn die Braach er Bauern nicht tüchtig zudeckten. Diese waren aber auf andere Weise thätig; der eine warf sich aufs Psierd und rennte in vollem Galopp nach Rothenburg, um Nerzte zu holen, und die andern schickten Erfrischungen,

so gut sie sie hatten und so gut sie es verstanden; Alles wurde aber natürlicher Weise so angenommen, als ob es das Kostbarste und Schicklichste sei.

Stilling's körperlicher Zustand war erhärmlich; die ganze rechte Brust war dick aufgeschwollen, und wenn man mit der Hand darüber her strich, so rauschte es; eine Rippe war geknickt; hinten unter dem rechten Schulters blatt empfand er heftige Schmerzen; an der rechten Schläse hatte er eine Wunde, die heftig blutete und nur einen Strohhalm breit von der Schlaspulsader entsernt war, und in der rechten Leiste und Hüste empfand er heftige Schmerzen, so oft er den Schenkel bewegte. Kurz, jede Bewegung war schmerzhaft.

Die Aerzte von Rothenburg, der Leibarzt Hofrath Meiß und der Leibchirurgus Freiß, zwei sehr geschickte Männer, fanden sich bald ein, und durch ihre treue Psiege und Gottes Segen wurde Stilling in wenigen Tagen so weit wieder hergestellt, daß er nach Marburg reisen konnte. Die Kutsche aber konnten sie mit aller ihrer gezlehrten Geschicklichkeit nicht kuriren, aber sie sorgten denn doch auch für ihre Heilung; diese wurde dem Hofsattler übertragen, der sie so gut wieder herstellte, daß sie sester wurde als vorher.

Montags ben 2. November wurde die Reise wieder nach Marburg angetreten: Stilling ritt langsam, weil er in den schrecklichen Wegen dem Fahren nicht traute, es war aber auch rathsam, denn die Frauenzimmer und die Kinder wurden noch einmal — doch ohne Schaden, umgeworfen. Coing begleitete seinen Schwager zu Pferd bis Mabern, wo Karoline sie erwartete; des solz genden Tages suhren sie dann Alle zusammen nach Marz

burg, weil von ba an ber Weg Chauffee ift, Coing ritt aber wieder nach Braach zurück. Mit ben Folgen bieses Falles hatte Stilling noch eine Weile zu kämpfen, besonders blieb ihm noch lange ein Schwindel übrig, der

aber endlich auch gang verschwunden ift.

Stilling's Zustand während bieser Braunsch weiger Reise bis baber kann ich am besten burch ein Gleichniß begreiflich machen: Ein einsamer Reisender zu Fuß kommt am Abend in einen Wald, durch diesen muß er noch, ehe er an die Herberge kommt. Es wird Nacht, ber Mond scheint im jungen Licht, also nur bämmernb; jest gesellt sich ein sehr verbächtiger, furchtbarer Mann zu ihm, dieser · weicht nicht von ihm, und macht immer Miene, ihn anzufallen und zu ermorden; endlich greift er ihn auf einmal an und verwundet ihn - plötlich sind einige der besten Freunde des Reisenden bei der Hand, der Feind flieht, ber Verwundete erkennt seine Freunde, die ihn nun in die Herberge bringen und ihn pflegen, bis er wieder wohl ist. Liebe Leser! nehmt dies Gleichniß wie ihr wollt, aber migbraucht es nicht!

Der Anfang bes Jahres 1802 war traurig für Stilling und Elise. Sonntage ben 3. Januar bekam er einen Brief von Freund Mieg aus Heibelberg, mor= innen er ihm melbete, Lisette sei krant, er glaube aber nicht, baß es etwas zu bedeuten hätte, benn die Aerzte gaben noch Hoffnung. Bei bem Lesen dieses Briefes betam Stilling einen tiefen Einbruck ins Gemuth, sie sei wirklich tobt. Es liegt so in seiner Seele, daß er sich allemal freut, wenn er erfährt, daß ein Kind, ober

auch sonst ein frommer Mensch gestorben ist: benn er weiß alsbann wieder eine Seele in Sicherheit — dies Gesühl machte ihm auch den Tod der Seinigen leichter, als sonst gewöhnlich ist; indessen, da er ein gefühlvolles Herz hat, so sett es doch in Ansehung der physischen Natur immer einen harten Kampf ab: dies war auch jett der Fall, er litt einige Stunden sehr, dann opferte er sein Lisett den dem Herrn, der es ihm gegeden hatte, wieder auf; und den G. Januar, als er die Todesnach= richt von Mieg besam, war er start und konnte die sehr tief gebeugte Pslegeltern selbst und kräftig trösten; aber Elise litt sehr.

Die Freunde Mieg ließen Lisette sehr ehrenvoll begraben, Mieg gab ein klein Büchelchen heraus, das ihren Lebenslauf, Charakter, Tod und Begräbniß, und einige bei dieser Gelegenheit entstandene Schriften ober Auffähe und Gedichte enthält.

Man kann sich kaum die Wehmuth vorstellen, die diese Pflegeltern bei dem Heimgang dieses lieben Mädchens empfanden; sie hatten sie vortrefflich erzogen und gebildet, und Gott wird ce ihnen vergelten, daß sie sie zur Gottess furcht und zu einem christlichen Sinn angehalten haben.

Merkwürdig ist es, daß die alte Mutter Wilhelmi einige Wochen hernach ihrem Liebling folgte, so wie es ihre Tochter Mieg schon längst befürchtet hatte.

Um diese Zeit starb auch der Bürgermeister Eicke zu Münden, Juliens Bater. Stilling und Elise wiederholten also ihre Einladung an Julie, zu kommen, sobald alle ihre Sachen in Ordnung seien: sie folgte diesem Ruf, und kam mitten im Januar nach Marburg, wo es ihr in Stilling's häuslichem Zirkel und christe

lichem Umgang so wohl gefiel, daß sie endlich ben Wunsch äußerte, in dieser Familie zu leben. Stilling und Elise freuten fich über biefe Aeußerung, und bie Sache murbe in Ordnung gebracht: Julie zahlt ein hinlängliches Rost= geld, und beschäftigt sich bann mit der Bildung der kleinen Mädchen Malchen und Christinchen; gegen die Bezahlung bes Koftgelbes protestirte nun zwar Elisc ernstlich, aber Julie beharrte dabei, daß fie unter keiner andern Bedingung unter ihnen wohnen könne; beibe verschwisterte Seelen wurden also endlich einig; im März reiste Julie nach Erfurt, um eine Freundin zu besuchen, und im folgenden August kam fie wieder. Bon ber Zeit an ist sie nun Stilling's häuslichem Birkel einverleibt, in welchem sie burch ihre Gottesfurcht, Heiterkeit, Leibens= erfahrungen, und besonders durch Leitung und Bildung ber Mäbchen, ein wahrer Segen Gottes ist.

In diesem Frühjahr kam es auch wieder zu einer Reise: Stilling wurde nach Fulba verlangt, Elise begleitete ihn. Bei der Rückreise nahmen sie den Weg über Hand und Frankfurt, und besuchten dann auch den Prinzen Friedrich von Anhalt, und die Gräfin Louise, die den vorigen Herbst von Marburg weg und nach Homburg vor der Höhe gezogen waren. Bei dieser Gelegenheit lernten sie auch die Wittwe des Prinzen Victor von Anhalt kennen; diese ist eine würdige Schwester der Fürstin Christine zur Lippe, eine wahre Christin und personissierte Demuth. Nach einer Abwesenheit von etwa vier Wochen kamen sie wieder in Marburg an. Bald nachher wurde Amalie glücklich von einer jungen Tochter entbunden.

Jest nahte sich auch nun ber wichtige Zeitpunkt, in

welchem Caroline zum Abendmahl confirmirt werden sollte; sie war nun vierzehn und ein halb Jahr alt, und für ihr Alter groß und stark. Zwei Jahre hatte sie bei den würdigen Stilling's Freunden, den beiden reformirten Predigern Schlarbaum und Breidenstein, einen sehr guten Religions-Unterricht bekommen, und der hatte auch wohlthätig auf sie gewirkt: sie hat einen frommen dristlichen Sinn, und es ist für den Vater eine große Freude und sehr beruhigend, daß seine drei ältesten Kinder auf dem Wege sind, wahre Christen zu werden. Julie schrieb aus Erfurt an Caroline, und trug der Tante Duising auf, ihr den Brief an ihrem Consirmationstage zu überreichen, es ist der Mühe werth, daß ich ihn hier einrücke:

"Meine theure, ewiggeliebte Caroline!

"An dem festlichen Tage Deines Lebens, wo alle "Deine Lieben mit neuer Liebe Dich an's Herz drücken, "da wird auch mein Gebet sich mit dem Ihrigen vers "einigen; vielleicht in derselben Stunde, in welcher Du "die seierlichen Gelübbe ewiger Treue und Liebe an Den "ablegst, der immer unsere ganze Seele erfüllen sollte, "bete auch ich zu ihm für Dich um Glauben, Treue "und Liebe.

"O meine liebe, beste Caroline! ich bitte Dich "slehentlich, bebenke es doch ja recht, und halte doch ja, "was Du an diesem sür Dich in Zeit und Ewigkeit so "wichtigen Tage versprichst! Liebe den Herrn wie Du "kein anderes liebst! — Du kannst nichts Größeres, "Besseres und Wichtigeres thun — laß Dir weder "durch Freuden noch durch Leiden — nicht durch Schmei= "chelei noch durch Spott der Welt — durch nichts laß "Dir die Krone rauben, die Dein Glaube heut in der "Hand des Herrn für Dich erblickt, und bleibe Ihm "treu dis in den Tod, u. s. w."

Die Confirmation geschah auf Pfingsten mit Gebet

und vieler Rührung von allen Seiten.

Stilling's Lage murbe inbessen immer brudenber, auf einer Seite wurde fein religiöfer Wirkungefreis größer, fruchtbarer und bedeutender : die Direktoren der Erbauungs= büchergesellschaft in London, welche in ein paar Jahren schon für eine Million Gulben erbauliche und nütliche Schriften unter die gemeinen Leute in England aus= getheilt hatten, schrieben ihm einen herzerhebenden Brief, und munterten ihn auf, diese Anstalt auch in Deutsch= fand zu bewerkstelligen. Zugleich nahm auch seine reli= giöse Correspondenz und nicht weniger die Praxis seiner Augenkuren zu; auf ber anbern Seite aber wurde sein eigentlicher akabemischer Beruf immer unfruchtbarer: bie deutsche Entschäbigung hatte die Provinzen, aus denen gewöhnlich die Universität Marburg besucht wurde, an andere Regenten gebracht, die selbst Universitäten haben, wohin also nun ihre jungen Leute gehen und ba studiren muffen; bie Zahl ber Stubirenben wurde also merklich kleiner, und wer noch studirte, der wendete sich zu den Brodstudien, zu welchen bas Kameralfach nicht gehört; und endlich wird man auch auf allen Universitäten eine Abnahme bes Triebs zum Studiren bemerken: bie Ur= sache bavon gehört nicht hieher. Genug, Stilling's Auditorium wurde immer kleiner, so daß er oft nur zwei bis drei Zuhörer hatte; dies war ihm unerträglich — eine so große Besolbung und so wenig bafür, thun zu können, wollte fich mit seinem Gewiffen nicht vertragen, und boch

war er wie angenagelt, er konnte nicht anders, er mußte aushalten: denn ohne diese Besoldung konnte er nicht leben; bei Allem dem erfüllte nun sein großer und einziger Grundtrieb, für den Herrn und sein Reich allein zu wirken und zu leben — sein ganzes Wesen: er sah und hörte alle Tage, wie weit und breit wohlthätig sein religiöser Wirkungskreis war, und den mußte er hintansehen, um eines gar unfruchtbaren Brodzerwerbes willen.

Enblich kam noch ein Hauptumstand zu dem Allem: der Churfürst von Hossen will zwar von ganzem Herzen die Religion unterstützen, aber Er hat auch einen Grundsatz, der an und für sich selbst ganz richtig ist, nämlich: Jeder Staatsdiener soll sich dem Fach, dem er sich einmal gewidmet hat, ganz widmen — Er sieht gar nicht gern, wenn Einer zu einem andern Beruf übergeht: nun war aber Stilling in dem Fall, daß er gegen die beiden Theile dieses Grundsatzes handeln mußte; auch dies machte ihm manche traurige Stunde — sein Kamps war schwer — aber gerade setzt sing auch die Vorsehung an, von weitem Anstalten zur Aussührung ihres Planes zu tressen; es ist der Mühe werth, daß ich hier Alles mit der genauesten Pünktlichkeit erzähle.

Den 5. Juli des Jahres 1802 bekam Stilling von einem ihm ganz unbekannten armen Handwerksmann, aus einem von Marburg sehr weit entfernten Orte, der auch kein Wort von Stilling's Lage wußte und wissen konnte, indem er sie Niemandentbeckte, auch nicht konnte und durfte, einen Brief, in welchem dieser Mann ihm erzählte, er habe einen merkwürdigen Traum gehabt, in welchem er ihn auf einem großen Felde, auf welchem viele Schätze auf Häuschen umber zerstreut gelegen hätten, hin und her gehend und beschäftigt gesehen; und er habe nun den Auftrag bekommen, ihm zu schreiben und ihm zu sagen: er solle nun alle diese Schätze beissammen auf einen Hausen tragen, dann sich dabei zur Ruhe setzen und dieses einzigen Schatzes warten.

Stilling hat in seinem ganzen Leben so viele Wir= tungen bes entwickelten Ahnungsvermögens gesehen, ge= hört und empfunden, auch so viele — ohne die Theorie vom Ahnungsvermögen — unbegreifliche Wahrsagereien hpsterischer und hppochondrischer Menschen erlebt, daß er wohl weiß, wohin solche Dinge gemeiniglich gehören und unter weiche Rubrit fie zu bringen find. Der Inhalt dieses Briefes aber stand so im Einklang mit bem, was in seinem Innern vorging, daß er es unmöglich als eine Sache von ungefähr ansehen konnte; er schrieb also bem Mann, daß er zwar wohl einsähe, daß die Vereinigung bes Mannigfaltigen ins Ginfache gut für ihn wäre, aber er musse von seiner Professur leben, er möchte sich also ferner erklären, wie er das meine? Die Antwort war: er solle das der Fügung bes Herrn überlassen, ber würbe es wohl einzurichten wiffen. Diefer Vorfall brachte in Stilling's Gemuth die erfte Ahnung einer nahen Beränderung und Entwicklung seiner endlichen Bestimmung hervor, und gab ihm nunmehr die gehörige Richtung und ben Blick auf bas für jett noch kaum merkbare Ziel, bamit er kein Tempo versäumen möchte.

Ungefähr um die nämliche Zeit, ober noch etwas später, bekam er auch einen Brief vom Pfarrer König

Stilling's fammtl. Schriften. I. Bb.

ø

15

1

100

,,,

1

14 P

j.

į,

144 ad

1

1 1

i ip

Mr.

Burgborf im Emmenthal im Kanton Bern, daß er kommen möchte, benn für die Sicherheit der Reisekosten sei gesorgt. Dieser Pfarrer König war staars blind und hatte schon vorher mit Stilling deßfalls correspondirt; dieser hatte ihm auch versprochen zu kommen, sobald er nur wisse, daß ihm die Reisekosten erstattet würden. Jest singen also Stilling und Elise an,

sich zur zweiten Schweizerreise zu ruften.

Während aller dieser Borfälle nahm Bater Wilshelms Gesundheitszustand, der disher so ganz sest und dauerhaft gewesen war, eine ganz andere Richtung: in Ansehung seiner Seelenkräfte war er nun so ganz Kind geworden, daß er gar keinen Verstand und Urtheilskraft mehr hatte; sein Körper aber sing an, die zum Leben nöthigen Verrichtungen zu vernachlässigen; zudem lag er sich wund, so daß nun sein Zustand höchst bedauerns-würdig war; täglich mußte der Wundarzt mit ein paar Sehülsen kommen, um ihm seinen wunden Rücken und übrige Theile zu verbinden, wobei der arme Mann so entsetzlich lamentirte, daß die ganze Nachbarschaft um seine Ausställung betete.

Stilling kounte den Jammer nicht ertragen, er ging gewöhnlich fort, wenn die Verbindungszeit kam: aber auch zwischen der Zeit winselte er öfters erbärmlich. Endlich kam dann auch der Tag seiner Erlösung; am sechsten September, Abends um halb zehn Uhr, ging er zu den seligen Wohnungen seiner Vorfahren über. Stilling ließ ihn mit den Feierlichkeiten begraben, die in Mars burg bei Honoratioren üblich sind.

Wilhelm Stilling ist also nun nicht mehr hie= nieden; sein stiller, von den Großen dieser Erde unbe= merkbarer Wandel war denn doch Saat auf eine fruchts bare Zukunft. Nicht der ist immer ein großer Mann, der weit und breit berühmt ist; — auch der ist nicht immer groß, der viel thut, sondern der ist's im eigentslichen Sinne, der hier säet und dort tausendfältig erntet. Wilhelm Stilling war ein Thränensäer — er ging hin und weinte und trug edsen Samen, jest wird er nun auch wohl mit Freuden ernten. Seine Kinder, Heinsrich und Elise, freuen sich dereinst auf sein Willsommen — sie freuen sich, daß er mit ihnen zufrieden sein wird.

Acht Tage nach Vater Wilhelm Stilling's Tob traten Stilling und Elise ihre zweite Schweizerreise an: Montage, den 13. September 1802, fuhren sie von Marburg ab; in Frankfurt fand Stilling Augen= patienten, die ihn ein paar Tage aufhielten. Donnerstag den 16. kamen sie des Nachmittags frühzeitig nach Heidel= berg; der Willkommen bei Freundin Mieg war erschütternd von beiben Seiten. Mieg war in Geschäften auf dem Lande und tam erst gegen Abend wieder: er hatte des Mittags in Gesellschaft eines angeschenen Mannes gespeist, ber ben Gebanken geäußert hatte: Ein großer Herr musse Stilling bloß bafür besolben, daß er seinen wohlthätigen Beruf an Augen= tranten ungehindert ausüben könnte. Dies machte Stilling wieder aufmerksam auf Alles, was vorhergegangen mar. Der Traum jenes Handwerksmannes, Bater Wilhelms Tob, und nun biese Aengerung bie weiter von keiner Bebeutung schien, aber gerabe jest Eindruck machte — und endlich wieder eine Schweizerreise — das Alles zusammen brachte eine hochahnende Stimmung in Stilling's Gemuth hervor.

Des folgenden Tages, Freitags ben 17. September, setzten beide Reisende ihren Weg nach Karlsruhe fort.

Hier muß ich in meiner Erzählung etwas zurückgeben, um Alles unter einen gehörigen Gesichtspunkt zu bringen.

Jakob war — wie ich oben bemerkte — im ver= flossenen Frühjahr Bater geworben; ungeachtet seiner Geschicklichkeit und Rechtschaffenheit, und ungeachtet aller guten Zeugnisse der Marburger Regierung, war boch in Kassel für ihn nicht das Geringste auszurichten. Run konnte er bei seiner Denkungsart von der Rechts= praris unmöglich leben, sein Bater mußte ihn also be= trächtlich unterstützen, und über bas Alles fah er nun den Anwachs einer Familie vor sich; dies Alles zusammen drückte den guten jungen Mann sehr, er hatte also bringend bei seinem Vater angehalten, er möchte ihn bei seiner Durchreise in Karloruhe dem Churfürsten empfehlen; benn er sei ja ursprünglich ein Pfälzer und könne also auch bort Anspruch auf Versorgung machen.

Es ist Stilling's ganzem Charakter zuwider, einen Fürsten, bei bem er in besondern Gnaden steht, um irgend etwas von der Art zu bitten ober Jemand zu einem Amt zu empfehlen. So bringend nöthig nun auch seines Sohnes Versorgung war, so schwer und fast unmöglich däuchte es ihm, für ihn bei dem Churfürsten anzuhalten.

Noch muß ich erinnern, daß die Gräfin von Bal= beck, um bem Jakob bei seiner Hochzeit eine Freude zu machen, bei bem regierenden Grafen von Wernige= robe angehalten hatte, Er möchte ihm den Justizraths= titel geben; dies geschah, und der Churfürst von Hessen erlaubte auch, daß er sich bieses Titels bedienen möchte. Jest wende ich mich nun wieder zur Fortfetung ber Geschichte.

Stilling und Elise kamen also Freitags ben 17. September bes Abends in Karlsruhe an. Sonnsabends Morgens ben 18. sah Stilling in das bekannte Losungsbüchlein der Brüdergemeinde, welches auf jeden Tag im Jahr zwei Sprüche aus der Bibel nebst zwei Liederversen enthält: der erste Spruch wird die Losung genannt und der zweite heißt der Lehrtert. Stilling nimmt es auf allen Reisen mit, um täglich einen religiösen Gegenstand zur Beschäftigung für Kopf und Herz zu haben. Mit Erstaunen fand er auf den heutigen Tag die Worte: 2. Sam. 7, V. 25. Bekräftige nun, Herr Gott, das Wort in Ewigkeit, das du über deinen Knecht und über sein Haus gezredet hast und thue, wie du geredet hast. Der Liedervers heißt:

O laßt uns seine Treue ehren, Seib gang zu seiner Absicht ba! Er führt sie aus, Halleluja!

Nun suchte er auch den Lehrtert auf den heutigen Tag und fand die schönen Worte: Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben! —

Dieser merkwürdige Umstand vollendete nun die frohahnende Zuversicht, es werde heute zu einer Art von Entwicklung kommen. Bald darauf trat ein Bedienter vom Hof ins Zimmer, dieser brachte einen gnädigen Gruß vom Churfürsten, mit dem Ersuchen, um neun Uhr zu Ihm zu kommen und den Mittag zur Tafel zu bleiben.

Diesem Befehl zufolge und so vorbereitet, ging also Stilling um neun Uhr ins Schloß: er wurde augenblicklich vorgelassen und sehr gnäbig empfangen. Nach

einigen Wortwechselungen fühlte Stilling die Freimni= thigkeit in sich, seinen Sohn zu empfehlen; er machte vorher die Vorbereitung, daß er sagte: es sei nichts schwerer für ihn, als Fürsten, die Gnabe für ihn hatten, Anträge von der Art zu machen, allein seine Umstände und seine Lage brängten ihn so, daß er jetzt einmal eine Ausnahme von der Regel machen müßte. Hierauf schil= berte er nun seinen Sohn nach der Wahrheit und erbot sich zu ben gültigsten schriftlichsten Beweifen, nämlich ben Zeugnissen der Marburger Regierung; endlich bat er dann, Se. Durchlaucht möchten ihn nur von ber Pite auf bienen lassen und ihn bann so beförbern, wie er es verbiene: wenn er nur jo viel bekame, bag er bei gehöriger Sparsamkeit leben konne, so murbe er bas als eine große Gnade anschen; bann schloß er mit den Worten: Em. Durchlaucht nehmen mir diese erste und letzte Empfehlung nicht ungnäbig. Der Churfürst äußerte sich gnäbig und sagte: Er wolle bei ber Organisation ber Pfalz feben, ob er ihn unterbringen könne: reben Sie boch auch, setzte der vortreffliche Fürst hinzu, mit ben Ministern und geheimen Räthen, damit sie von der Sache wissen, wenn sie zur Sprache kommt! — Daß bas Stil= ling versprach und auch das Versprechen hielt, das ver= steht sich.

Diese Vorbereitung hatte nun Veranlassung gegeben, von Stilling's eigener Lage zu reben: ber Churfürst stößte Stilling ein solches Zutrauen ein, daß er sich gerade aus so erklärte, wie es in seinem Innern lag; hierauf sagte ber große und eble Fürst: "Ich hoffe, Sott wird mir Gelegenheit verschaffen, Sie aus dieser drückenden Lage herauszuhringen

und so zu seten, daß Sie bloß Ihrer relizgiösen Schriftstellerei und Ihrer Augenkuren warten können; Sic müssen von allen irs bischen Geschäften und Verhältnissen ganz frei gemacht werden."

Wie Stillingen in dem Augenblicke — in welchem ihm die große Entwicklung seines Lebensplans so herrlich aus der Ferne entgegenstrahlte — zu Muthe war, das ist unbeschreiblich. Eilen Sie mit der Aussührung dieser Sache? suhr der Churfürst fort. Stilling antwortete: Nein! gnädigster Herr; auch bitte ich unterthänigst, ja zu warten, die die Vorsehung irgendwo eine Thüre öffnet, damit Niemand darunter leidet oder auf irgend eine Art zurückgesett wird. Der Fürst erwiderte: Also ein halb Jahr oder ein Jahr könnten Sie noch wohl warten? Stilling antwortete: ich warte, so lange es Gott gesfällt, die Ew. Durchlaucht den Weg gefunden haben, den die Vorsehung vorzeichnet.

Das Uebrige, dieses in Stilling's Geschichte merkwürdigen Tages übergehe ich; nur das bemerke ich noch, daß er auch der Frau Markgräfin auswartete, die sich noch immer über den Tod ihres Gemahls nicht trösten konnte.

Wer den Churfürsten von Baden kennt, der weiß, daß dieser Herr nie sein fürstlich Wort wieder zurück= nimmt und allemal mehr hält und thut, als er verssprochen hat. Jedes christliche Herz, das Sefühl hat, kann Stilling nachempfinden, wie ihm jetzt zu Muthe war. Gelobt sei der Herr! seine Wege sind heilig, wohl dem, der sich Ihm ohne Vorbehalt ergibt! — Wer sich auf Ihn verläßt. wird nicht zu Schanden! Sonntag Morgens operirte Stilling noch einen alten armen Bauersmann, den der Churfürst selbst hatte kommen lassen; dann setzte er mit seiner Elise die Reise nach der Schweiz fort. Je näher sie diesem ihrem Ziel kamen, desto surchtbarer wurde das Gerücht, daß die ganze Schweiz unter den Waffen und im Aufstand sei; ans genehm war das nun freilich nicht, allein Stilling wußte, daß er in seinem wohlthätigen Beruf reiste, und faßte also mit Elise ein festes Vertrauen auf die göttsliche Bewahrung, und dies Vertrauen war auch nicht vergeblich.

In Freiburg im Breisgau erfuhren sie die harte Prüfung, welche die Stadt Zürich den 13. September hatte aushalten müssen, aber auch, daß sie den Schuts Gottes mächtig erfahren hatte. Dienstags den 21. September tember kamen sie des Abends zu Basel im lieden Schorn dorfischen Hause gesund und glücklich an; da es aber in der Gegend von Burgdorf noch immer unruhig war, so schried Stilling an den Pfarrer König, er sei in Basel, und erwartete von ihm Nachricht, wann er sicher kommen könne? Bis diese Nachricht kam, waren sie Beide ruhig und vergnügt in Basel; er diente einigen Augenkranken und operirte auch zwei Blinde.

Um folgenden Tage, Mittwochs den 22. September, hatte Stilling eine große Freude: in Basel lebt ein sehr geschickter Maler, Marquard Wocher, ein Mann vom edelsten Herzen und christlichen Sesinnungen; dieser hatte Stillingen auf der ersten Schweizerreise zu einem bortigen angesehenen Manne, Herrn Reber geführt, der eine sehr prächtige Gemäldesammlung hat: hier zog ein voce homo Semälde Stilling's ganze Ausmerksamkeit

auf sich. Bei ber längeren Betrachtung dieses leidenben Christusbildes kamen ihm die Thränen in die Augen; Wocher bemerkte dies und fragte: Gefällt Ihnen dies Stück? — Stilling antwortete: Ausnehmend! Ach, wenn ich nur eine treue Kopie davon hätte; aber ich kann sie nicht bezahlen. — Die sollen Sie haben, erwisterte Wocher, ich mache Ihnen ein Präsent damit.

Jest heute brachte Wocher dies prächtige Stück

jum Willtomm, alle Kenner bewundern es.

Hier ist nun auch der Ort, wo ich einer außerors dentlichen Wohlthat Gottes gedenken muß — wer kann sie alle erzählen? — aber eine und andere, die mit dieser Seschichte in Verbindung steht, kann doch nicht übergangen werden.

Meine Leser werden sich des Meisters Isaak zu Waldstätt erinnern, wie er Stilling so liebevoll in der höchsten Tiefe seines Elends aufnahm und von Haupt dis zu Fuß kleidete; nun hatte ihm zwar Stilling, als er bei Spanier war, die baaren Auslagen wieder erssett, aber es drückte ihn doch oft, daß er der braven Familie dieses edlen Mannes jene Liebe auf keine Weise vergelten könne. Jest kam es zu dieser Vergeltung, und zwar auf eine herrliche, Gott geziemende Weise.

Der älteste Sohn bes Meisters Isaak hatte auch bas Schneiberhandwerk gelernt, war bann auf seiner Wandersschaft nach Basel gekommen, hatte sich einige Jahre bort aufgehalten, und da er auch das wahre Christensthum liebt, so war er bort auch mit wahren Christussverehrern bekannt geworden; hernach hatte er sich dann in Waldstätt — Rade vorm Wald, im Herzogthum Berg — seiner Vaterstadt, als Schneibermeister niebers

gelassen, seine Geschwister zu sich genommen und mit ihnen hausgehalten; da er aber das Sizen nicht ver= tragen konnte, so fing er eine kleine Hanbelschaft an: ein braver Kaufmann gab ihm Kredit, und so nährte er fich und seine Geschwister ehrlich und redlich. Jest in diesem Sommer den 24. August kommt Feuer aus, die ganze Stadt liegt in wenigen Stunden ganz in der Afche, und den guten Kindern des frommen Isaaks war nicht allein bas, was ihnen selbst zugehörte, fondern auch der ganze Vorrath erborgter Waaren verbrannt. Freund Becker — so schreibt sich eigentlich die Familie — schrieb dies Unglud nicht felbst an Stilling, bazu benkt er zu delicat; aber ein anderer Freund schrieb ihm und er= innerte ihn, was er dieser Familie schuldig sei. — Stil= ling gerieth in Verlegenheit; das, was er der Familie schenken konnte, wenn er sich auch aufs Stärkste angriff, war immer nur eine Kleinigkeit für sie, und boch für ihn in seiner Lage brudend; er schickte also Etwas, und ba er gerade jett kurz vor der Reise bas 12. Stud des grauen Mannes schrieb, so fügte er hinten eine Nach= richt von biesem Unglück an und bat um mitleidsvolle Hülfe. Jest in Basel mußte nun Stilling, auf Er= suchen der Mitglieder von der deutschen Gesellschaft, eine Erbauungsrede halten, wo etliche hundert Menschen ver= sammelt waren; am Schluß der Rede erinnerte Stil= ling an ihren ehemaligen Freund, und erzählte sein Unglück: dies wirkte so viel, daß biesen Abend beinahe hundert Gulben gesammelt murben, die man Stilling brachte. Dies war ber hübsche Anfang einer ansehnlichen Hülfe: denn die Erinnerung im 12. Stud bes grauen Mannes hat den Beder'schen Kindern ungefähr taujend, und der Stadt Rade vorm Wald gegen fünf= hundert Gulden eingetragen, welches Geld alles an Stilling eingesendet wurde.

Ich erzähle dieses bloß beswegen, um zu beweisen, daß der Herr für diejenigen, die sich ganz und unbedingt von Ihm führen lassen, so vollkommen sorgt, daß sie durchaus alle Schulden, auch sogar die Liebeserzeigungen, wieder erstatten können.

In einigen Tagen kam bann auch bie Nachricht von Burgborf, daß bort Alles ruhig sei, baher machten sich Stilling und Elise Mittwochs den 29. September auf den Weg; in Liestall operirte er Jemand, zu Leufelfingen speisten sie bei Freundin Flühebacherin, zu Olten fanden sie Freunde und Freundinnen von Marau, mit benen sie Thee tranken, und zu Aarburg holte sie ber mürbige Schultheiß Senn von Zofingen ab, bei bem sie übernachten sollten. Als sie nun so in den Abendstunden das herrliche Aarthal hinauf fuhren und die zum Untergang sich neigende Sonne die ganze Landschaft überstrahlte, so sah Stilling auf einmal im Südwesten über dem Horizont eine purpurfarbige Luft= erscheinung, prächtig anzusehen; balb entbeckte er, daß es ein Schneegebirge, wahrscheinlich bie Jungfrau ober bas Jungfernhorn mar. Wer so etwas nie ge= sehen hat, der kann sich auch keine Vorstellung davon machen, es ist eben, als sehe man in eine überirdische Landschaft, ins Reich bes Lichts; allein bei diesem Seben ·bleibt's auch, benn borthin zu klettern und ba im ewigen Schnee und Eis zu hausen, bas möchte wohl eben nicht angenehm fein. Freund Senn, ber in seinem Cabriolet voraus fuhr, brehte sich um und sagte: welch eine Majestät

Gottes — ich habe nun die Schneeberge so viel hun= bertmal beleuchtet geschen und doch rührt mich der An= blick noch immer.

Nach einer sehr liebreichen Bewirthung im Sen= nischen Hause zu Zosingen, suhren sie des andern Morgens nach Burgdorf, wo sie des Abends um sechs Uhr ankamen und sich ins Pfarrhaus einlogirten. Die Stadt Burgdorf liegt auf einem Hügel, der einem Sattel ähnlich ist, auf der Spitze gegen Abend steht die Kirche mit dem Pfarrhaus, und auf der Spitze gegen Morgen liegt das Schloß, zwischen beiden Spitzen auf dem Sattel selbst befindet sich die Stadt, die dann wie eine dunte Satteldecke an beiden Seiten hinabhängt; an der Nordseite rast die Emme, ein reißender Waldstrom, vorbei, von beiden Spitzen hat man eine vortrefsliche Aussicht: gegen Nordwesten den Jura, dort das blaue Gebirge genannt, und im Süden erscheint dann wieder die prächtige Alpenreihe vom Mutterhorn und Schreck= horn an, die weit über die Jungfrau hinaus.

Hier operirte Stilling verschiedene Blinde; ber würdige Pfarrer König wurde auch mit einem Auge vollkommen schend, außerdem aber bediente er viele Augenpatienten. Einer Operation muß ich noch besonders gedenken, weil dabei etwas vorsiel, das den Charakter der Schweizerbauern ins Licht stellt: zwei schöne starke Männer, bäurisch, aber gut und reinlich gekleidet — Reinlichkeit ist ein Hauptcharakterzug der Schweizer — kamen mit einem alten ehrwürdigen Graukopf ins Pfarrzhaus und fragten nach dem fremden Doktor; Stilling kam, und nun sagte der eine: Da bringe wer unsern Kater — er ischt blend — chönnterm helfe?

— Stilling besah seine Augen und antwortete: Ja, lieben Freunde! Mit Gottes Hülfe soll Euer Vater sehend wieder nach Haus gehen. Die Männer schwiegen, aber die hellen Thränen perlten die Wangen herab, dem blinden Greis bebten die Lippen, und die starren Augen wurden naß.

Bei der Operation stellte sich der eine Sohn auf die eine Seite bes Vaters, und ber andere auf die andere Seite; in bieser Stellung saben sie zu. Als nun Alles vorbei war und der Bater wieder fah, so flossen wieder die Thränen, aber keiner sagte ein Wort, außer daß ber älteste fragte: Herr Dochtor, was sind wer schulbig? — Stilling antwortete: ich bin kein Arzt für Geld, da ich aber auf der Reise bin und viele Kosten habe, so will ich etwas annehmen, wenn Ihr mir etwas geben könnt, es barf Euch aber im Geringsten nicht brücken; — pathetisch erwiderte ber älteste Sohn: Un 8 drücht nichts, wenn's unsern Bater betrifft! - und der jüngere sette hinzu: Unsere linke hand nimmt nicht wieber zurück, was bie Rechte gegeben hat! — Das sollte so viel heißen — bas, was wir geben, bas geben wir gern. — Stilling brudte ihnen mit Thränen bie Hände und sagte: Bor= trefflich! — Ihr seib eble Männer, Gott wird Euch segnen!

Stilling und Elise bekamen viele Freunde und Freundinnen in Burgdorf; man überhäufte sie mit Wohlwollen und Liebeserzeigungen, und die vortreffliche Frau Pfarrerin König beschämte sie durch ihre übersließende treue Verpflegung und Bewirthung. Hier lernten sie nun auch den berühmten Pestalozzi und sein Erziehungs=institut kennen, das jest allenthalben so viel Aufsehens

macht. Peftalozzi's Hauptcharakterzug ift Menschen= und besonders Kinderliebe; daher hat er sich auch seit langer Zeit mit bem Erzichungsgeschäfte abgegeben; er ist also ein achtungswerther, obler Mann. Eigentlich ist seine Erziehungsmethobe nicht ber Gegenstand, der so viel Aufsehens macht, sondern die Lehrmethode, der Un= terricht ber Kinder — dieser ist erstaunlich, Niemand glaubt es, bis er es gesehen und gehört hat — aber eigentlich werden dadurch nur die Anschauungsbegriffe entwickelt, die sich auf Raum und Zeit beziehen; darin bringen es biese Zöglinge in kurzer Zeit zu einem hohen Grab ber Vollkommenheit. Wie es aber nun mit ber Entwicklung abstrakter Begriffe, bann ber sittlichen und religiösen Kräfte geben, und was überhaupt die Pefta= lozzische Methode für Einfluß auf das praktische Leben in die Zukunft haben wird, das muß man von ber Zeit erwarten. Deswegen sollte man behutsam sein, und erst einmal sehen, was aus den Knaben wird, die auf diese Art gebildet worden sind. — Es ist doch mahr= lich bebenklich, in Erziehungssachen so schnell zuzufahren, ehe man bes guten Erfolgs gewiß ist.

Montags ben 4. Oktober des Nachmittags reisten Stilling und Elise vier Stunden weiter nach Bern, wo sie bei dem Verwalter Niehans, einem frommen und treuen Freund Gottes und der Menschen, einkehrten. Der viertägige Aufenthalt in dieser ausnehmend schönen Stadt war gedrängt voller Geschäfte: Staaroperationen, Bedienung vieler Augenkranken, Besuche geben und anznehmen, lösten sich immer mit großer Eile ab. Dann gewannen auch hier wieder beide Reisende einen großen Schatz von Freunden und Freundinnen, besonders kam

Stilling mit den brei gottesfürchtigen Predigern Wittenbach, Müeglin und Lorsa in nähere Bekannt= schaft. Auch die schätbaren Brüber Stuber bürfen nicht vergessen werden; ber eine beschenkte ihn mit einem herrlich illuminirten Rupferstich, der die Aussicht von Bern auf die Schneegebirge vorstellt und von ihm selbst ver= fertigt ift.

Sonntag Morgens ben 10. Oktober reisten Stilling und Elise wieber von Bern ab; unterwegs be= sahen sie zu Hindelbank bas berühmte Grabmal ber Frau Pfarrerin Langhaus, welches der hessische große Künstler Nahl verfertigt hat.

Bu Burgborf operirte Stilling noch einige Blinbe, und dann reisten Beibe wieber über Zofingen nach Zürich, Winterthur und St. Gallen, wo sie bei bem frommen und gelehrten Antistes Stähelin logirten, und wieberum mit vielen eblen Menschen bas Band ber Freundschaft knüpften. Hier operirte er nur eine Person, biente aber mehreren Augenkranken.

Mittwochs ben 27. Oktober fuhren sie durch das paradiestsche Thurgaulängs bem Bobensee nach Schaff= haufen: unterwegs zu Arbon wurde noch ein Mann vom Staar befreit. In Schaffhausen kehrten sie wieber im lieben Kirchhofer'schen Hause ein. Auch hier gab's viel zu thun, aber auch Gemüthsunruhe und Traurig= keit, benn Sonntags ben 31. Oktober des Nachmittags ruckten schon bie Franzosen ba ein.

Montags den 1. November verließen sie die liebe Schweiz, und ba ein blinder Raufmann von Cbingen einen Erpressen nach Schaffhausen geschickt hatte, so mußten fie einen beträchtlichen Umweg über Dogfirch

und die schwäbische Alp nehmen; von Ebingen wurden sie nach Balingen abgeholt, wo es auch viel zu thun gab, und von da suhren sie dann nach Stuttgart, wo sie im Sedendorfischen Hause einen gesegneten Aufentshalt hatten, und wo Stilling auch wieder vielen Leidenden dienen konnte.

Hier fand er zu seiner großen Freude den Herrn= huter Unitätsältesten Goldmann, mit dem er in ein inniges Bruderverhältniß kam.

Von Stuttgart mußten sie wieder einen großen und beschwerlichen Umweg über den Schwarzwald nach Calm nehmen, wo Stilling den frommen Pfarrer. Härlin von Reubulach mit seiner lieben trefflichen Gattin und Tochter fand, die ihm alle brei schon durch Briefwechsel bekannt waren. Auch hier versammelte sich im Hause bes christlichen Buchhalters Schill ein Kreis edler Menschen um die Reisenden her. Von hier fuhren sie nun Dienstags ben 9. November nach Karlerube. Auf Verlangen der Frau Markgräfin hatte Stilling diesen Umweg wieder gemacht, weil sich dort noch Blinde fanden, die operirt werden mußten. Der Churfürst wieder= holte sein Versprechen, und Freitags ben 12. November traten sie ihre Nachhausereise über Mannheim und Frankfurt an; hier und in Vilbel wurden noch drei Blinde operirt, und Dienstags den 16. November kamen fle gefund und glücklich wieber in Marburg an.

Die erste Schweizerreise löste den ersten Stillings= knoten, nämlich die Bezahlung der Schulden, und die zweite löste den zweiten, nämlich Stilling's endliche Bestimmung. Was der erhabene Weltregent anfängt, das vollendet er auch im Kleinen wie im Großen, in der Bauern= hütte, wie am Hof. Er vergißt so wenig der Ameise, wie des größten Monarchen. Ihm mißlingt nichts und nichts bleibt Ihm stecken. Die Vorsehung ging ihren hohen Sang fort.

Bruder Coing heirathete im Frühjahr 1802 ein treffliches Frauenzimmer, bas seiner werth ist. Stilling, Elise, Schwester Maria und Jakob reisten auf die Hochzeit, welche zu homburg in Niederheffen, im Hause ber würdigen Frau Metropolitanin Wistemann, der Braut Mutter, geseiert werden sollte. Nun lebt in Kassel ein edler, christlich gesinnter und vermögender Mann, ber Rath Enyrim, dieser war Wittwer und seine beiden liebenswürdigen Kinder verheirathet; er lebte also mit einem Bebienten und einer Köchin allein, und bedurfte nun wieder eine fromme und rechtschaffene Gat= tin, die an seiner Hand ben Lebensweg mit ihm fort= pilgerte. Ein Bruber bieses würdigen Mannes ift Prediger in Homburg und ebenfalls ein fehr lieber Mann, biefer sah und beobachtete Schwester Maria und fanb, daß fie seinen Bruber in Rassel glücklich machen würbe. Nach Beobachtung der gehörigen Vorsichts= und Wohl= standsregeln, tam biese Berbindung zu Stande, unb Maria — bie eble, sanfte, gute und christliche Seele hat einen Mann bekommen, so wie er gerade für ste paßt; sie ist so gludlich, wie man hienieben sein kann.

So ruht der Eltern Coing Segen auf ihren vier Kindern; sie sind alle glücklich und gesegnet verheirathet: der Bruder Coing hat eine Gattin bekommen, wie sie der Herr einem Manne gibt, den Er liebt: auch Ama=

Stilling's fammtl. Schriften. I. Bb.

lia lebt glücklich mit Stilling's rechtschaffenem Sohn; Elise geht den sanersten und schwersten Gang an Stilzling's Seite, allein nebst Vater Coings Segen wird ihr Vater Wilhelm noch eine besondere Gnade vom Herrn erbitten.

Das Jahr 1802 wurde mit einem angenehmen Besuch beschlossen; Stilling's nächster Blutsverwandter und vertrauter Jugendfreund von der Wiege an, der Oberbergmeister von Dillenburg, besuchte ihn auf einige Tage; er ist Johann Stilling's zweiter Sohn und ein rechtschaffener geschickter Mann, Beide erneuerten ihren Bruderbund und schieden dann wieder von einander.

Im Anfange des Jahres 1803 trug sich etwas zu, das auf Stilling's endliche Bestimmung einen wichtigen Einstuß hatte: es kam nämlich ein Rescript von Kassel an die Marburger Universität, des Inshalts: Daß kein Schriftsteller in Marburgseine Geistesprodukte dem Druck übergeben sollte, dis sie vom Prorector und dem Dekander Fakultät, in deren Fach die Abhandlung gehöre, geprüft worden sei.

Diese Einschränkung der Preßfreiheit, die nicht etwa das ganze Land oder alle gelehrten Schulen und Gelehrten in Hessen, sondern bloß und allein Marburg betraf, that allen dortigen Prosessoren, die sich im Geringsten nichts Böses bewußt waren, ungemein wehe: denn wie sehr dadurch ein ehrlicher Mann allen nur möglichen Neckereien ausgesetzt wird, wenn zwei seiner Collegen das Recht haben, seine Arbeiten zu prüsen, das können nur Geslehrte, eigentlich nur Prosessoren beurtheilen, die das ohneshin so schwere Collegialverhältniß auf Universitäten kennen.

Stilling bachte hin und her — und das that wohl jeder Marburger Professor — was doch wohl die Veranlassung zu diesem so sehr harten Rescript ge= wesen sein möchte? — Jett war, außer den gewöhnlichen akademischen Schriften, Programmen, Dissertationen u. dgl. nichts von einem Marburger Verfasser heraus= gekommen, als ber graue Mann von Stilling, und bann die theologischen Annalen von Wachler; Giner von Beiden mußte also mahrscheinlicher Weise verbächtig gemacht worben sein. Stilling burchbachte bie letten Hefte bes grauen Mannes, und fand nicht bas geringste Anstößige; er konnte also unmöglich benken, daß eine so orthodore Schrift, welche Religiosität, die allge= meine Ruhe und Sicherheit und die Erhaltung des Gehorsams und ber Liebe ber Unterthanen gegen ihre Regenten zum Zweck hat, Ursache zu biesem, für die Universität so traurigen Gesetze gegeben habe; um aber bech zur Ge= wißheit in dieser Sache zu kommen, schrieb er einen fehr höflichen und herzlichen Brief an einen gewissen Herrn in Raffel, bem er in seinem Leben tein Haar getrantt hatte, und erkundigte sich mit Bescheibenheit nach ber Ursache bes harten Censurrescripts — allein wie erschrack er, als er in einer ziemlich stachligten, nicht liebevollen Antwort, die Nachricht bekam: der graue Mann habe das Censurrescript veranlaßt — nach und nach wurde dies auch allgemein bekannt, und nun kann sich Jeber leicht vorstellen, wie Stilling zu Muthe sein mußte, wenn er bebachte, daß er die Beranlassung zu einer für die Universität so schweren Bürbe gegeben habe; jest war er nun auf einmal mit Marburg und Bessen fertig; - Zeit und Weile wurden ihm zu lang, bis ber

Herr sein Schicksal vollends entschied. Daß der Churs
fürst von Hessen an diesem Rescript durchaus uns
schuldig war, das brauche ich wohl nicht zu erinnern. — Wie kann ein großer Herr alle Schriften lesen und prüfen?
— diese und noch viele andere Sachen muß er sachkuns
digen Männern zur Entscheidung überlassen. Ich beruse
mich auf alle Leser des grauen Mannes, und wenn mir
einer eine einzige Stelle zeigen kann, die den Reichs=
censurgesetzen entgegen ist, so will ich verloren haben.

Hätte man nun nicht Stillingen einen Wink geben sollen, er möchte doch den grauen Mann nicht schreiben? — ihn aber der ganzen Universität, allen seinen Collegen zum Stein des Anstoßes zu machen, das war sehr hart für einen Mann, der dem Fürsten und dem Staat sechzehn Jahre lang mit aller Treue gedient hat.

Ja, wahrlich! jest war in Hessen Stilling's Bleiben nicht mehr, und wie gut war es, daß er nun gerade kurz vorher in Karlsruhe eine frohe Aussicht erhalten hatte. Er erklärte öffentlich und auch in seinem Botum, welches auf sein Verlangen der Vorstellung der Universität an den Churfürsten beigelegt wurde, Seine Durchlaucht möchte doch der Universität das Censurrescript wieder abnehmen, er allein wolle sich ihm unterwerfen; allein das half nicht, es blieb bei dem einmal gegebenen Gesetz.

Der Churfürst hatte übrigens von jeher viele Gnade für Stilling, er wird Ihm noch in der Ewigkeit dafür danken, und seine ehrfurchtsvolle Liebe gegen diesen in so mancher Absicht großen Fürsten wird nie erlöschen.

In diesen Osterferien kam es wieder zu einer wich= tigen und merkwürdigen Reise: In Herrnhut in der Oberlausitz und den dortigen Segenden waren viele Blinde und Augenkranke, die Stilling's Hülfe verlangten, sein treuer und lieber Correspondent Errleben schrieb ihm also: er möchte kommen, für die Erstattung der Reise= kosten sei gesorgt. Stilling und Elise rüsteten sich also wiederum zu dieser großen Reise: denn Herrnhut ist von Marburg neunundfünfzig deutsche Meilen entfernt.

Freitage ben 25. März reisten sie von Marburg ab.; wegen der bosen Wege in Thüringen beschlossen -sie, über Eisenach zu gehen. Hier sah Stilling seinen vieljährigen Freund, den Kammerdirektor von Göch= hausen, zum erstenmal; bieser eble Mann war frank, indessen es besserte sich balb wieder mit ihm. Unterwegs hielten fie fich nirgends auf: fie fuhren über Gotha, Erfurt, Weimar, Naumburg, Weißenfels, Leipzig, Wurzen — wo sie mit ihrem dristlichen Freund, bem Gerichtsbirektor Richter, welcher nebst seiner Tochter Auguste mit Stilling in einem erbaulichen Briefwechsel steht, ein paar Stunden sehr ange= nehm zubrachten — und Meissen nach Dresben; hier übernachteten sie im goldenen Engel und fanben auch hier ihren Freund von Cuningham kränklich; Stilling machte noch diesen Abend einen Besuch bei bem vereh= rungswürdigen Minister, von Burgeborf und wurde wie ein driftlicher Freund empfangen.

Freitags den 1. April reisten sie nun in die Lausit, sie kamen am Nachmittag schon zu Kleinwelke, einem schönen Herrnhutergemeinort, an; sie sanden ihren Freund, den Prediger Nictschle, in tiefer Trauer, er hatte seine treffliche Gattin vierzehn Tage vorher für dieses Leben persoren. Stilling weinte mit ihm, denn das ist der

beste Trost, ben man einem Manne geben kann, bem, so wie Nietschke, alle Trostquellen geöffnet sind, die Natur forbert ihr Recht, der äußere Mensch trauert, indem der innere Gott ergeben ist.

Hier wohnten sie des Abends der Singstunde ober dem Anfang der Feier der Charwoche bei; auch machten sie angenehme Bekanntschaften. Stilling besah auch einige Blinde, die er bei der Rückreise operiren wollte.

Sonnabend den 2. April fuhren sie des Morgens von Kleinwelke über Budissin und Löhau nach Herrnshut. Dieser Ort liegt auf einer flachen Anhöhe zwischen zwei Hügeln, deren der eine nördlich, der andere süblich ist; jener heißt der Hutberg und dieser der Heinrichsberg; auf jedem steht ein Pavillon, von dem die Aussicht außerordentlich schön ist; gegen Osten, etwa fünf Stunden weit, sieht man das majestätische schlesische Riesengebirge, und gegen Wittag nach Böhmen hin.

Wie herzlich und liebevoll Stilling und Elisc an diesem äußerst lieben und angenehmen Ort empfangen wurden, und was sie Gutes da genossen haben, das läßt sich unmöglich beschreiben. Eben so wenig kann ich die Geschichte des zehntägigen Aufenthalts erzählen, denn es würde dies Buch allzusehr vergrößern, und dann wurde auch Stilling von den Vorstehern ernstlich ersucht, ja nicht viel zum Lob der Brüdergemeinde zu sagen und zu schreiben, denn sie gedeihten besser unter Druck, Verachtung und Vergessschung und Vergessschung und Vergessschung und Vergessschung und Vergessschung und

Errleben und Goldmann freuten sich vorzüglich ihrer Ankunft, ber erste als Correspondent, und ber zweite als persönlicher Bekannter von Stuttgart her.

Daß ich übrigens keines Freundes und keiner Freundin weiter hier namentlich gedenke, wird mir Niemand versübeln — wie könnte ich sie alle nennen? — und gesschehe das nicht, so könnte es dem wehe thun, der ausgelassen würde.

Würbe ich auch nur die vielen Standespersonen und Abeligen, mit denen Stilling und Elise hier in ein brüderliches Verhältniß kamen, bemerken wollen, so müßte das der Menge der vortrefflichen Seelen aus der Bürgersschaft wieder leid thun und das mit Recht: denn in dem Verhältniß, worinnen man in Herrn hut steht, ist man Allen im Herrn Jesu Christo verschwistert, da gilt kein Stand mehr etwas, sondern die neue Kreatur, die aus Wasser und Geist wiedergeboren ist. Wer übrigens Herrnhut in seiner religiösen und politischen Verfassung gerne kennen möchte, der lese nur Pastor Frohbergers Briefe über Herrnhut, da sindet er Alles genau beschrieben.

Die Feier der Charwoche ist in allen Brüdergemeinden, vorzüglich aber in Herrn hut, herzerhebend und himm= lisch; Stilling und Elise wohnten allen Stunden, die ihr gewidmet sind, kleißig und andächtig bei; auch erlaubten ihnen die ehrwürdigen Bischöse und Vorsteher, am Gründonnerstag Abends mit der Semeinde zu communiciren; diese Communion ist, was sie eigentlich sein soll: eine seierliche Vereinigung mit dem Haupte Christo und mit allen seinen Gliedern unter allen Religions= parteien. Was ein christlich gesinntes Herz in dieser Stunde empsindet und wie einem da zu Ruthe ist, das kann nicht beschrieben, sondern es muß ersahren werden. Es war Stilling zu dieser Zeit zu Ruth, als wenn er zu seiner neuen künftigen Bestimmung eingeweiht würde;

und zu solch einer Einweihung war benn freilich kein Ort geschickter, als der, wo Jesus Christus und seine Religion vielleicht am reinsten und lautersten in der ganzen Welt bekannt und gelehrt wird, als der Ort, wo nach dem Verhältniß der Menschenzahl überhaupt,

gewiß die meisten wahren Christen wohnen.

Zweier Personen in Herrnhut muß ich doch noch besonders gedenken, nämlich der dortigen Ortsherrschaft, welche aus dem Baron von Wattewille und seiner Semahlin, einer gebornen Gräfin von Zinzendorf, besteht; diese würdige Dame ist ihrem seligen Vater sehr ähnlich und fließt auch eben so von Sottes= und Menschen= liebe über; auch ihr Semahl ist ein edler und Sott liebender Mann; Beide erzeigten Stilling und Elise viele Freundschaft.

Stilling operirte in Herrnhut verschiebene Perssonen und ging einigen Hunderten mit Rath und That an die Hand. Das Gedränge der Hülfsbedürftigen war

außerorbentlich groß.

Dienstags den 12. April, also am dritten Ostertag, reisten sie unter dem Segen vieler edler Menschen von Herrnhut nach Kleinwelke. Hier wurden noch Einige operirt, und am folgenden Tage fuhren sie nach Dresden, wo sie bis den Sonnabend blieben, und dann ihren Rücksweg über Waldheim, Colbiz, Grimma und Wurzzen nach Leipzig nahmen. Die Ursachen dieses Umwegs waren einige Blinde im Armenhause zu Waldheim, denen der liebevolle Vater der Armen, der Minister von Burgsdorf, gerne zu ihrem Gesichte helsen wollte, und dann eine freundliche Einladung seiner Kinder von Hopfsgarten in Coldiz; hier operirte Stilling die letzten

Staarblinden auf dieser Reise. Es thut mir wehe, daß ich nicht allen den lieben vortrefflichen Menschen, die Stilling und Elise so unaussprechlich viele Liebe erzeigt und mit denen sie sich auf Zeit und Ewigkeit verzeinigt haben, hier laut und öffentlich danken kann und darf; allein Jeder sieht ein, daß das aus vielen wichztigen Gründen nicht angeht. Wir wollen das auf die Ewigkeit versparen.

Donnerstags den 21. Nachmittags reisten sie von Leipzig ab und blieben über Nacht in Weißenfels; ben folgenden Tag suhren sie bis Weimar; und da sie Bestellungen nach dem Herrnhuter Gemeinort Neus dietendorf hatten, so machten sie von Ersurt aus einen Neinen Umweg dahin, blieben den Sonntag da, und reisten dann des Montags über Gotha nach Eisenach. In Sotha wartete Stilling dem Herzog auf, mit dem er eine kurze interessante Unterredung hatte.

In Eisenach fanden sie ihren lieben Freund von Söchhausen wieder besser; mit ihm, seinem Bruder und Schwester und mit dem würdigen Doktor Müller brachten sie einen vergnügten Abend zu, und suhren dann Dienstags, den 26. April, nach Kassel. Hier ruhten sie nun aus dis Montags den 2. Mai. Bruder Coing kam mit seiner Gattin auch dahin, alle Geschwister waren diese Tage über sehr vergnügt zusammen. Dann reiste Bruder Coing mit seiner Julie wieder nach Hause, und Stilling und Elise an so eben bemerktem Tage wieder nach Marburg.

Es ist bekannt, daß der Landgraf von Hessen: Rassel in diesem Frühjahr die Churwürde annahm, zu

welchem Ende große Feierlichkeiten veranstaltet wurden. Während dieser Zeit, Freitags ben 20. Mai, bekam Stilling des Morgens früh einen Brief durch eine Staffette von Rassel, in welchem er ersucht wurde, augenblicklich Post zu nehmen und dorthin zu kommen, benn ber Prinz Karl von Hessen aus Dänemark sei da, er habe seinen Bruber unerwartet überrascht und wünsche nun auch Stilling zu sprechen. Dieser machte sich also sogleich auf, bestellte Bost, Elise rüstete sich auch, uud um halb sechs sagen Beibe schon in ihrer Rutsche; Abends um neun Uhr tamen sie bei den Geschwistern Engrim in Raffel an. Die beiben folgenden Tage verlebte Stilling äußerst vergnügte Stunden mit bem Prinzen: Sachen von ber äußersten Wichtigkeit, bas Reich Gottes betreffend, wurden verhandelt. Pring Rarl ist ein wahrer Christ; er hängt mit dem höchsten Grad der Liebe und der Verehrung am Erlöser, er lebt und stirbt für ihn, babei hat er seltene und außerorbentliche Kenntnisse und Erfahrungen, die aber bei weitem nicht für Jebermann sind und von benen hier auf keinen Fall die Rebe sein kann. Nach einem dristlichen und liebe= vollen Abschied von biesem großen und erleuchteten Fürsten, reisten also Stilling und Elise Montags ben 23. Mai wieder von Kassel ab und kamen bes Abends in Mar= burg an.

Diesen Sommer waren Stilling's Collegien sehr schlecht besetzt. Hätte er im vorigen Herbst nicht die neue Aussicht in Karlsruhe bekommen, so würde er sich nicht haben trösten können. Jest nahten nun die Pfingstefeiertage heran. Stilling und Elise hatten sich schon

Lange vorgenommen, in diesen Ferien ihre Freunde zu Wittgenstein zu besuchen, und weil Stilling's Gesburtsdörschen nur fünf Stunden von dort entsernt ist, so wollten sie zusammen nach Tiefenbach und Florensburg wallsahrten und alle die Derter besuchen, die Stilling's Jugend und Jünglingsjahre — wenigstens ihnen Beiden — merkwürdig gemacht hatten. Stilling freute sich sehr, diese Derter, die er in sieben bis achtunddreißig Jahren nicht gesehen hatte, am Arm seiner theuern Elise einmal wieder zu besuchen. Ihn überlief ein Schauer, wenn diese Vorstellungen an seiner Scele vorübergingen.

Diesen Vorsat auszuführen, reisten Beibe in Begleitung ihres achtjährigen Sohnes Friedrich, dem sie des Vaters Heimath zeigen wollten, den Tag vor Pfingsten, Sonnabends den 28. Mai, nach Wittgenstein, welches sieben Stunden von Marburg entfernt ist. Der dortige gräsliche Kanzleidirektor Hombergk zu Bach ist gebürtig von Marburg, und nicht allein Elisens naher Blutsverwandter, sondern er und seine Sattin sind auch Stilling's und Elisens vertraute Freunde, und vortrefsliche Menschen. Der Aufenthalt bei diesen guten Seelen war sehr wohlthätig, und alle dortigen Freunde thaten ihr Bestes, um beide Besuchende auf alle Weise zu erquicken und zu erfreuen.

Der Dienstag nach Pfingsten war nun der Tag, an welchem die Reise nach Stilling's Geburtsort vorgenommen werden sollte; Hombergk und seine Gattin wollten sie begleiten — allein Stilling wurde von einer unerklärbaren Angst überfallen, die sich vermehrte, so wie sich der Tag näherte', und die ihm die Aussührung seines Vorhabens unmöglich machte; so sehr er sich vorher auf die Besuchung des Schauplates seiner Jugendscenen gefreut hatte, so sehr schauberte er jett davor zurück—es war ihm gerade so zu Muth, als ob dort große Gessahren auf ihn warteten. Gott weiß allein den Grund und die Ursache dieser so sonderbaren Erscheinung— es war nicht eine solche Angst, wie die, welche er auf der Braunschweiger Reise empfand, sondern es war vielleicht das Warnen seines Schutzengels, welches mit der Sehnssuch, seinen Gedurtsort zu sehen, kämpste, und dieser Kamps machte Leiden. Jener war ein Hiods, dieser keise wurde also nichts, seine Lieben respektirten seine Angst und gaben also nach.

Bu Wittgenstein kam nun endlich der merkwürs dige Zeitpunkt, in welchem Stilling, im dreiundsechs zigsten Jahre seines Alters, die Entscheidung seines Schicks sals erfuhr; er bekam einen Brief von seinem Sohn aus Marburg, in welchem ihm dieser die frohe Nachricht schrieb, daß ihn der Churfürst von Baben als wirklichen Justizrath mit einem ordentlichen Sehalt an Gelb und Naturalien nach Mannheim ans Churfürstliche Hofgericht berusen habe — das war eine Vokation, die ihrer Beider Erwartung übertraf — dann war auch eine besondere Anfrage an Stilling beigelegt, nämlich: ob er wohl vor der Hand, bis man seine Besoldung vers bessern könnte, für zwölshundert Gulben jährlich kommen wollte?

Die Freude über des langgeprüften Jakobs Versforgung und die nahe und gewisse Aussicht, aus der nunmehro unerträglich gewordenen Lage herauszukommen,

erfüllten Stilling und Elise mit Wonne und tiefer Beruhigung, mit Thränen opferten sie Gott Dank und eilten nach Haus, weil Jakob auch zugleich Befehl bestommen hatte, sobald als möglich zu kommen und sein Amt anzutreten. Sie fuhren also Freitags den 3. Juni von Wittgenstein ab, und kamen des Nachmittags zu Marburg an.

Jest wurden nun alle Hände in Wirksamkeit gesetzt, um Jakobs und Amaliens Zug nach Mannheim zu beschleunigen. In Stilling's Seele aber entstand nun ein heftiger Kampf zwischen Vernunft und Glauben.

Wenn man jett Stilling's Lage bloß nach ver= nünftigen ökonomischen Gründen beurtheilt, so war es allerbings bebenklich, eine Stelle mit zwölfhunbert Thalern im zwanzig Gulbenfuß gegen zwölfhunbert Sulben Reichscourant zu verwechseln, besonders da bei jener starken Besoldung nichts übrig blieb — es ließen stad sogar Gründe benken, bie Stillingen seine Schwie= rigkeiten benehmen, ihn bestimmen konnten, in Marburg zu bleiben und seine Stelle zu behalten, benn er konnte ja ruhig so fortfahren, wie bisher — in den Ferien reisen und zwischen benselben sein Amt treulich verwalten: kamen wenige ober gar keine Zuhörer, so war das ja seine Schuld nicht — und was seinen Grundtrieb, für die Religion zu wirken, betraf, so konnte das ja neben= her, wie bisher, geschehen, und wenn er bann nicht Alles zwingen konnte, so forbert ja Gott nichts über Bermögen, man läßt den Stein liegen, den man nicht heben kann u. s. w.

Stilling's Gewissen aber, das durch viele Glaubens= und Leidenserfahrungen berichtigt und durch die langwierige vieljährige Zucht der Gnade von allen So-

phistereien gereinigt ist, urtheilt ganz anders; nach seiner innigsten Ueberzeugung mußte er burchaus sein Amt nieberlegen, seine Besoldung in die Hände seines Fürsten wieder zurückgeben, sobalb er sie nicht mehr zur Befriedigung besselben und seines eigenen Gewissens verdienen konnte. - Dieser Sat leibet burchaus keine Ginschränkung, und wer anders benkt, der denkt unrichtig. Stilling konnte auch bas getrost thun und wagen, ba ihm jetzt ein Weg gezeigt wurde, auf welchem er zum Ziel gelangte, sobalb er ihn einschlug; er hatte in wenigen Jahren erfahren, daß ber Herr Mittel genug habe, ohne bic Marburger Besoldung aus der Noth zu helfen: nicht nur mit dieser, sondern mit Schweizergeld wurden bie Schulben getilgt, mit biesem und nicht mit jener wird ber Zug und bie neue Einrichtung bestritten. ist ferner des wahren Christen unbedingte Pflicht, sobald ihm unter verschiedenen Berufsarten die Wahl gelassen wird, diejenige zu wählen, die der Menschheit den meisten Ruten bringt, am wohlthätigsten wirkt, und babei kommt es nun gar nicht auf einen kleineren, ober überhaupt auf einen Gehalt an: benn sobalb man biesen Grundsatz befolgt, sobald tritt man in ben unmittelbaren Dienst des Vaters und Regenten aller Menschen, daß Der nun seine Diener besolbet, ihnen gibt, was sie bedürfen, das versteht sich. — Stilling fand sich also hoch verpflichtet, dem Ruf zu folgen: benn daß er burch seine Augenkuren, und vorzüglich burch seine Schriftstellerei, unendlich mehr Ruten stiftet, als durch sein akademisches Lehramt, das ist gar keinem Zweifel unterworfen, und eben jene Fächer machten seinen ganzen Beruf aus, wenn er bie Baben'sche Bokation annahm; es war also burchaus Pflicht, ben Ruf

anzunehmen, vorzüglich ba noch mit ber Zeit Besolbungs= vermehrung und zwar von einem Herrn versprochen wurde,

ber gewiß hält, was er verspricht.

Bu biesem Allem kam nun noch Stilling's ganze Führung von der Wiege an; der müßte sehr blind sein, ber nicht einsehen könnte, daß diese planmäßig den Weg zu der Thüre gezeigt hat, die der Churfürst von Baben jett öffnete. Hätte Stilling eine andere Gelegenheit erwarten wollen, wo ihm mehr Befoldung zugesagt murbe, fo ware bas in seiner Lage, bei seinen Glaubenserfahrungen, ein höchst strafbares Mißtrauen, und da die Vorsehung diesen Ruf unzweifelbar vorbereitet und zubereitet hatte, auch eine schwere Sünde bes Ungehorsams gewesen, wenn er sie nicht angenommen hätte; und dann war biefe Vokation so selten, so einzig in ihrer Art, bag man un= möglich noch einmal eine ähnliche erwarten konnte; unb endlich sieht der Erleuchtete, der wahre Christ leicht ein, daß Stilling's großer Führer keinen andern Zweck dabei hat, als ihn und seine Elise immerfort im Glaubens= athem zu erhalten, — sie in die Lage setzen, daß sie ihm immer nach seiner milben Hand sehen und ihre Augen auf ihn warten muffen. Diese Ueberzeugungen alle bestimmten Beibe, ben Ruf in Gottes Ramen anzunehmen; um aber boch Alles zu thun, was gethan werben konnte, um sich vorwurfsfrei zu erhalten, schrieb Stilling an den Churfürsten von Baden, und bat wo möglich noch um eine Zulage an Naturalbesoldung; barauf kam bann die Vokation, in welcher ihm diese Zulage zugesichert wurde, sobald irgendwo eine fällig werden würde.

Jett, liebe Leser! war nun auch die große Frage über Stilling's eigentliche und endliche Bestimmung entschieben, und der zweite größte Knoten seiner wunders baren Führung gelöst — jett kann man nicht mehr sagen, sein Glaube und sein Vertrauen auf Jesum Christum und seine Weltregierung sei Schwärmerei und Aberglauben; im Gegentheil, der Erlöser hat sich selbst und den Glauben seines Knechts herrlich und augenscheinlich legitimirt, und zum Beweis, daß ihm Stilling's Entschluß wohlgefällig sei, gab Er ihm noch folgendes herrliche Zeichen seines

gnäbigen Beifalls.

Mehr als 50 Meilen von Marburg entfernt lebt eine Dame, die von Stilling's gegenwärtiger Lage und Bedürfnissen nicht das Allergeringste wußte, ber er aber burch seine Schriften bekannt war; diese fühlte sich in ihrem Gemüth angeregt, Stillingen 20 Louisd'or zu schicken. Sie folgte dieser Anregung einfältig und im Glauben, pacte die 20 Louisd'or ein und schrieb bann dabei: sie habe einen Trieb in sich gespurt, ihm bas Geld zu schicken, er werde nun wohl wissen, es zu gebrauchen, und wozu es bienen solle. — Durch diese hundertundachtzig Gulden wurde nun bas, was von ber Schweizerreise noch übrig war, vermehrt, also der Zug von Marburg und die Einrichtung einer neuen Haushaltung an einem fremden Ort baburch erleichtert; ich vermuthe aber, daß Stillingen noch etwas bevorsteht, das die Ursache enthält, warum ihm dies Geld zugewendet worden ist.

Suter Gott! welch eine Führung, wenn man sie mit ungetrübtem Auge und unparteiisch betrachtet! — hätte Einer von allen bisherigen Zügen der Vorsehung gesehlt, so wäre es nicht möglich gewesen, diese Vokation anzunehmen; hätte Stilling in der Schweiz nur sein Schuldenkapital und die Reisekosten bekommen, so wäre das eine herrliche und sichtbare Gnade Gottes gewesen, aber dann hätte er doch in Marburg bleiben müssen, weil es ihm an den Mitteln zum Fortziehen und zum Einrichten an einem fremden Ort gesehlt hätte: denn in Marburg behielt er von allem seinem Einkommen nichts übrig.

Sclobt sei der Herr! Er ist noch der alte Bibelgott.
— Ja! c8 heißt mit Recht: Ich bin, der ich war und sein werde, immer der Nämliche. Jesus Christus gestern, heute und derselbe in

Ewigkeit!

Sonntag den 25. Juni zogen Jakob und Amalie unter vielen Thränen aller Freunde, und unter den herz= lichsten Segnungen ber Eltern nach Mannheim; unb nun rüstete sich auch Stilling und Elise zu ihrem Zug nach Beibelberg, welchen Ort ihnen ber Churfürst zum tünftigen Wohnplat angerathen: benn fie tonnen in ben Baben'schen Ländern wohnen wo sie wollen, weil Stilling kein Amt hat, sondern nun bloß und allein bem großen Grundtrieb, ber von Jugend auf in ihm zur Entwicklung gearbeitet bat, und jest erft reif geworden ist, nämlich als ein Zeuge ber Wahrheit, für Jesum Christum, seine Religion und fein Reich zu wirken, und bann burch seine wohlthätigen Augenkuren dem leibenden Nächsten zu dienen, gewidmet ist; bei Allem bem war es aber boch die größte Schuldigkeit, ben Rath bes Churfürsten als einen Befehl anzusehen, welches auch barum leicht war, weil Stilling keinen bequemern und angenehmern Ort wußte, und weil er auch schon ba bes kannt war, indem er ehemals da gewohnt hatte.

Bei dem Churfürsten von Hessen hielt er nun um seinen Abschied an, und er bekam ihn auch, und bei dem Wegziehen schried Stilling noch einmal an ihn, dankte für alle bisher genossene Gnade und Wohlthaten, und bat um ferneres gnädiges Wohlwollen, welches ihm dann auch der Churfürst in einem gnädigen Handschreiben zusicherte.

Was für eine wehmüthige Empfindung Stilling's Abzug in ganz Hessen, vorzüglich aber in Marburg verursacht hatte, das läßt sich nicht beschreiben: die ganze Bürgerschaft trauerte, und bei dem Wegziehen, Sonnsabends den 10. September, des Morgens früh, weinte die ganze Nachbarschaft — von diesen rührenden Aufstritten kein Wort mehr. Stilling's und Elisens Herzen wurden tief verwundet, besonders als sie bei dem Kirchhof vordei suhren, wo so viele ihrer Lieben ruhen.

Daß Freundin Julie mitzog, das versteht sich. Sie fuhren des ersten Tages zu ihren Kindern Schwarz nach Münster; hier blieben sie den Sonntag und den Montag, welcher Stilling's Geburtstag war, und jest ausnehmend herrlich geseiert wurde: Schwarz und Julie hatten den Plan dazu entworfen, und er wurde vortrefflich ausgeführt. Die Geburtstagsseiern alle habe ich seit 1791 nicht mehr erzählen mögen, sie enthalten zu viel Schmeichelhastes und Ruhmvolles, und dies Alles zu beschreiben, würde ekelhast sein.

Dienstags den 13. September nahmen sie von ihren Kindern Schwarz Abschied und suhren bis Frankfurt; hier blieben sie den Mittwoch und den Donnerstag; den Freitag suhren sie bis Heppenheim, und Sonnabends den 17. September Vormittags zogen sie in Heidelberg ein; artig war auch die heutige Losung, sie steht 2. Mos. 15,

B. 17. Bringe sie hinein, und pflanze sie auf ben Berg beines Erbtheils, ben du, Herr, dir zur Wohnung gemacht hast, zu beinem Heisligthum, Herr! das deine Hand bereitet hat. Daß man hier den Berg des Erbtheils Jehovah und sein Heiligthum nicht auf Heidelberg anwenden dürfe, brauche ich wohl nicht zu erinnern, sondern Stilling dachte sich unter dem Berg des Erbtheils Ichovah, seiner Wohnung und seinem Heiligthum, das geistliche Zion und den mustischen Tempel Gottes, in welchem er nun als sein Knecht angestellt werde und wirken sollte.

Freund Micg hatte für eine schöne Wohnung, und die Freundinnen Mieg und Bassermann für andere Bedürfnisse gesorgt. Da wohnt nun Stilling mit seiner Elise, mit Julien, mit Karoline, den dreien Kindern Friedrich, Malchen und Christinchen, dem treuen, lieben und guten Mariechen und einer Magd, und harret nun ferner des Herrn und seiner gnädigen Führung.

Wie sehr gern hätte ich gewissen lieben Familien und nähern innigen Herzensfreunden in Marburg hier öffentslich vor dem ganzen Publikum sür ihre Liebe und Freundschaft gedankt — aber sagt, Ihr Lieben! wie konnte ich das, ohne hier oder da Jemand, den ich nicht nenne, oder nennen kann, zu kränken? — Die ganze liebe trauliche Stadt Marburg ist meine Freundin, und ich bin ihr Freund, und in diesem Verhältniß bleiben wir gegen einander die zu unserer Verklärung, und weiter hin, so lang unser Bewußtsein währet. Ihr Lieben Alle kennt uns und wir Euch. Der Herr unser Gott uns Mue. Der sei Euer großer Lohn. Amen!

## Radblich auf Stilling's bisherige Lebensgeschichte.

Zuförberst bitte ich alle meine Leser recht herzlich, diese noch übrigen wenigen Blätter mit ruhigem und unparteiischem Gemüth zu lesen und sorgfältig zu prüsen: denn sie enthalten den wahren Gesichtspunkt, aus welchem Stilling's ganzes Leben, alle fünf Bände durch, anzgesehen und beurtheilt werden muß.

Daß ich, der Hofrath Jung, der Verfasser aller fünf Bände, selbst Heinrich Stilling bin, daß es also meine eigene Geschichte ist, das weiß Jedermann, mein Incognito dient daher zu weiter nichts, ich lege es ab und spreche nun nicht mehr in Stilling's, son=

bern in meiner eigenen Berfon.

Diese erste Hauptfrage: ob meine ganze Geschichte, so wie ich sie in Heinrich Stilling's Jugend, Jünglingsjahren, Wanderschaft, häuslichem Leben und Lehrjahren erzählt habe, wirklich und in der That wahr sei, kann ich mit gutem Gewissen mit Ja beantworten: in meiner Jugendgeschichte sind die Personen, ihre Charaktere und die Geschichte selbst nach der Wahrheit geschildert und beschrieben; aber es kommen allerlei Verzierungen darinnen vor, weil sie der damalige Zweck nöthig machte; diese Verzierungen nehmen aber in den solgenden Vänden so ab, daß in den Jüngling sijahren wenige, in der Wanderschaft noch wenigere, und im häuslichen Leben gar keine vorkommen, nur die Personen und Oerter mußten aus gewissen Rücks

sichten, die ich nicht vermeiben konnte, unter erdichtete Namen verstedt werben; in biefem Banbe aber, in Stilling's Lehrjahren, tommt nicht allein teine Berzierung mehr vor, sondern ich habe auch alle Derter und Personen, zwei, nämlich Raschmann und einen gewissen Canbidaten ausgenommen, mit ihren wahren Namen be= nannt, und zwar aus ber sehr wichtigen Ursache, bamit Jedermann prufen und erfahren konne, ob ich bie reine, ungeschminkte Wahrheit erzähle. — Und wahrlich, es ist sehr der Mühe werth, sich bavon zu überzeugen: benn wenn meine Geschichte in ihrem ganzen Umfang wahr ist, so entstehen Resultate baraus, die sich wohl die wenigsten Leser vorstellen, die meisten aber nicht von Ferne ahnen können. Es ist also eine unnachlässige Pflicht für mich, diese Resultate, diese Folgerungen ge= wissenhaft und mit vernunftmäßiger logischer Richtigkeit zu entwickeln und barzustellen. Ich bitte also alle meine Lefer inständig, alles Folgende aufs Genaueste und Schärffte zu prüfen.

1) Die Schicksale des Menschen, von seiner Geburt an dis an seinen Tod, entstehen entweder alle der Reihe

nach, burch ein blindes Ungefähr, ober

2) Nach einem von Gott mit Weisheit entworfenen Plan, zu dessen Ausführung die Menschen entweder als wirklich freie Wesen, ober so wie die physische Natur, maschinenmäßig, doch so, daß es ihnen däucht, sie handelten frei, mitwirken. Diese letzte fürchsterliche Idee: nämlich der Mensch scheine nur frei zu handeln, im Grund aber wirke er doch maschinens mäßig, ist das, was man Determinismus nennt. Es ist hier der Ort nicht, diesen schrecklichen Unsinn zu

wiberlegen, wenn es aber verlangt wirb, so kann ich's, Gottlob! unwidersprechlich.

Ich nehme also hier als ausgemacht an, daß Gott die Welt mit unendlicher Weisheit regiere, doch so, daß die Menschen als freie Wesen mit einwirken, und dies um beswillen, weil ber Determinismus auf meinen gegen-

wärtigen Zweck keinen Einfluß hat. Es liegt schon im Begriff des Worts: blindes Ungefähr! baß bies Unding keine vorher bedachten Plane entwerfen, mit großer Weisheit die Mittel zur Ausführung von Ferne vorbereiten, und hernach mit Kraft ausführen könne; wo man also dies Alles, wie in meiner Lebensgeschichte, mit der höchsten Evidenz wahrnimmt, da wäre es Unsinn, an ein blindes Ungefähr zu denken; und da auch in den Schicksalen eines jeden Menschen, folglich auch bei mir, unzählig viele andere Menschen mit zum Ziel wirken, so können alle biese mitwirkenben Wesen unmöglich unter ber Leitung eines blinden Ungefähre stehen; ich setze also ben Schluß fest: bag nichts von ungefähr geschehe und geschehen könne.

Daß ber Mensch — burchgehends genommen, zum Theil Meister seines Schicksals sein könne und auch gewöhnlich sein Glück ober Unglück größtentheils sich selbst zuzuschreiben habe, das wird wohl keiner meiner Leser bezweifeln, er mußte benn ein Determinist fein; mit diesem aber komme ich hier gar nicht in Collision; ob ich aber zu meiner Führung mitgewirkt habe. - ob ich auch nur auf die entfernteste Art zu irgend Ginem meiner entscheibenben Schid fale auch nur bas Geringste planmäßig bei getragen habe? bas ift eine Frage, worauf

hier Alles ankommt — benn, kann ich beweisen, baß bas nicht der Fall ist, so entstehen Folgen daraus, die ins Große und Ganze gehen und von der äußersten Wichtigkeit für unsere Zeitgenossen sind.

Es gibt Menschen, welche von Jugend auf einen gewissen Grundtrieb in sich empfinden; diesen fassen und behalten sie im Auge bis an ihren Tob; sie wenden allen ihren Verstand und alle ihre Kräfte an, den Zweck, wozu sie ihr Grundtrieb antreibt, zu erreichen. 3. B. ber Eine. hat eine unüberwindliche Neigung, einen Grundtrieb zu mechanischen Arbeiten; er ringt, strebt, arbeitet und er= findet so lange, bis er Kunstwerke hervorbringt, die den, ber sie sieht, in Erstannen setzen. Dies ist nun ber Fall mit allen Berufsarten, Künsten und Wissenschaften, in jebem Fach findet man folde emporringende Menschen, man nennt fie große Manner, große Geifter, Genie's u. f. w. Bielen gelingt aber auch, bei aller ihrer Kraft und Stärke bes Grundtriebs, alle ihre Mühe und Bestreben nicht, weil es nicht in den Plan der großen Weltregierung paßt; - Bielen, auch folchen großen Beiftern, die entsetlich viel Boses in der Welt ftiften, gelingt's, und zwar barum, weil ihre Wirksamkeit mit ihren Folgen zu guten Zwecken gebraucht werden kann. Es ist also ausgemacht und ganz gewiß, daß solche Menschen, wenigstens größtentheils, selbst ihren Lebens= plan gemacht und ausgeführt haben, und ihr Grundtrieb war ihnen natürlich. Man durchbenke ben Lebensgang vieler großer und berühmter, guter und bofer Männer, und dann wird man an dieser meiner Behauptung nicht mehr zweifeln tonnen.

1;

Ĺ.

1

( il

1

1110

Lip\*

11-

iil i

216

1 %:

10.

in

301.

Jest ift nun bas die eigentliche große —

bie Hauptfrage: Bin ich ein solcher Mensch?
— gehöre ich unter bie eben bemerkte Klasse merkwürdiger Männer, die ihre Schicksale

großentheils selbst bewirkt haben?

Wir wollen diese Frage aufs Strengste und unpar= teiisch untersuchen und beantworten; es kommt also erstlich barauf an, ob ich wirklich einen solchen mäch= tigen Grundtrieb hatte? — Allerdings — Ja! ich hatte ihn und habe ihn noch: er ist, weit aus= gebreitet ins Große und Ganze gehende Birt= samkeit für Jesum Christum, seine Religion und fein Reich, - aber man muß wohl bemerten, daß dieser Trieb ganz und gar nicht in meinem natürlichen Charakter lag — benn dieser ist viel= mehr ins Große und Ganze gehender, höchst leichtsinniger Genuß physischer und geistiger sinnlicher Vergnügen; ich bitte, diese Grundlage meines Charakters ja nicht aus ber Acht zu lassen. Jener erste gute Grundtrieb wurde ganz von außen in mich gebracht, und zwar folgenbergestalt:

Meiner Mutter früher Tod legte den Grund zu Allem, damit sing mein himmlischer Führer im zweiten Jahre meines Alters an; wäre sie am Leben geblieben, so war mein Vater ein Bauer, dann mußte ich früh mit ins Feld, ich lernte lesen und schreiben, und das war Alles; mein Kopf und mein Herz wurden dann mit den allztäglichen Dingen angefüllt, und was aus meinem sittzlichen Charakter geworden wäre, das weiß Gott. Jett aber, da meine Mutter starb, wurde meines Vaters rezligiöser Charakter auß Höchste gespannt, und durch Umzgang mit Mystikern bekam er seine Richtung; er zog

sich mit mir in die Ginsamkeit gurud, seine Schneiber= profession pagte gang bagu, und seinen Grunbfäten gemäß wurde ich ganz von der Welt abgeschieden erzogen; Kopf und Herz bekamen also keine anderen Gegenstände zu horen, zu sehen und zu empfinden, als religiöse; ich mußte immer Beschichten und Lebensläufe großer und im Reich Gottes berühmter, frommer und heiliger Manner und Frauen lesen; bazu kam dann auch das wiederholte Lesen und Wiederlesen der heiligen Schrift; mit einem Wort, ich sah und hörte nichts als Religion und Christenthum, und Menschen, die badurch heilig und fromm geworben waren, und für den Herrn und sein Reich gewirkt und gelebt, auch wohl Blut und Leben für ihn aufgeopfert hatten; nun ist aber bekannt, daß die ersten Eindrücke in eine noch ganz leere Seele, besonders wenn ste allein, stark und Jahre lang anhaltend sind, dem ganzen Wesen bes Menschen gleichsam unauslöschbar eingeätzt werben, das war also auch mein Fall; jener Grundtrieb: weit ausgebreitete, ins Große und Ganze gehende Wirksamkeit, für Jesum Christum, seine Religion und sein Reich, wurde meinem ganzen Wefen so tief eingeprägt, daß ihn während so vieler Jahre kein Leiben und kein Schicksal schwächen konnte, er ist im Gegentheil immer ftarter und unüberwindlicher ge= worben; wurde er auch zu Zeiten burch dunkle Aussichten auf kurz ober lang dem Anschauen entrückt, so fiel er mir hernach boch wieber um so viel beutlicher in die Augen. Daß ich als Kind diesen Grundtrieb gesucht und gewollt hätte, das wird nun wohl Niemand einfallen — daß ihn mein Vater zum Zweck gehabt habe, ist lächerlich, ber wollte erftlich einen driftlichen frommen Menschen und

bann einen tüchtigen Schulmeister aus mir machen; und ba dieser Beruf in meinem Vaterlande keinen Hausvater mit Frau und Kindern ernährt, so sollte ich sein Handswert dazu lernen, um dann ehrlich durch die Welt kommen zu können. Daß er mir solche Geschichten zum Lesen gab, geschah deswegen, weil doch Kinder etwas Unterhaltendes haben müssen, und dann sollte es mir Lust machen, ein wahrer Christ zu werden. Daß aber jener Grundtried daraus entstand, das war die Absicht nicht eines blinden Ungesährs, nicht meines Vaters, nicht die meinige, sondern des großen Weltregenten, der mich bereinst brauchen wollte.

Ich sete also sest, daß Gott nicht durch natürliche Anlagen, sondern durch seine weise Leitung und Regierung ganz allein jenen Grundtrieb, ins Große und Ganze für Jesum Christum und sein Reich zu leben und zu wirken, meinem Wesen eingegeistert und zur eigenthümlichen Eigenschaft gemacht habe.

Da aber nun mein natürlicher Grundtrieb: ins Große und Sanze gehender höchst leicht sinniger Genuß phhsischer und geistiger sinn= licher Vergnügen, jenem mir eingeimpsten Grundtriebschnurgerade zuwider wirkte, so sing mein himmlischer Führer schon frühe an, diesen beschwerlichen Feind zu bestämpsen: das Wertzeng dazu war ebenfalls mein Vater, aber wiederum ohne es nur von serne zu ahnen: denn er wußte meinen natürlichen Grundtrieb ganz und gar nicht, sonst hätte er ganz gewiß Klippen vermieden, an denen ich unvermeidlich hätte scheitern müssen, wenn mich Gottes Vaterhand nicht leicht hinübergeführt hätte. Von dem Allem ahnte aber mein Vater nichts — bloß aus

bem mystischen Grundsatz ber Abtöbtung bes Fleisches wurde ich fast täglich mit ber Ruthe gehauen. — Ja ich weiß ganz gewiß, daß er mich manchmal bloß beswegen gezüchtigt hat, um seine Liebe zu mir zu freuzigen und zu verläugnen. Bei jedem Andern hätte diese Art ber Rucht entsetlich schäbliche Wirkung gethan, bei mir aber - man glaube ce auf mein Wort - war es eine un= umgänglich nöthige Erziehungsmethode; benn meine leicht= finnige Sinnlichkeit ging in unbewachten Augenblicken unglaublich weit; Niemand als Gott und ich weiß cs, welche entsetliche Gebanken, Wünsche und Begierben in meiner Geele geweckt wurden; es war, als ob eine mach= tige feindselige Kraft unschuldige, nichts Boses wollende Menschen aufgereizt hätte, mich in die giftigen Versuchungen und Gefahren für meinen fittlichen Charatter zu stürzen; allein es gelang nie; nicht mein religiöser Grundtrieb, nicht meine Grundsäte — benn wo hat ein Kind Grund= fäte ? sondern bloß meines Baters strenge Zucht und Gottes gnäbige Bewahrung sind die Ursache, daß ich nicht hunbert= und tausendmal in den Abgrund bes Berberbens gestürzt bin.

1.

ŗţ

j

11

igh

761

Stundtrieb ganz entgegenwirkende Verberben ist die Urssache, warum mein himmlischer Führer mich über sechzig Jahre lang in der Schule der Leiden üben mußte, ehe Er mich brauchen konnte; und man wird im Versolg immer finden, daß alle Leiden dahin abzielten, Leichtsinn und Sinnlichkeit zu töbten und mit der Wurzel auszurotten.

Jest kommt es nun barauf an, zu untersuchen, ob ich benn wirklich ein großer Mann, ein großer Geist ober ein großes Genie bin? — bas ist: ob ich mich mit Macht durch eigene Kräfte und Anlagen bahin gebracht habe, bem von Gott mir geschenkten Grundtrieb, für Christenthum, seinc Religion und sein Reich ins Große und Ganze zu wirken, nunmehr Folge leisten zu können?

Was mein Bater aus mir machen wollte, war: ein guter Schulmeifter und nebenher ein Schneiber, und ben Aweck erreichte er auch in so fern, daß ich Schulmeister und Schneider wurde; ich aber hatte keinen höhern Wunsch, als Prediger zu werden. — Diese Wirkung brachte also mein religiöser Grundtrieb hervor — ich wollte Theologie studiren; das hätte mein Vater zwar auch gerne geschen, aber es war burchaus nicht möglich, sein ganzes Ver= mögen reichte nicht hin, mich nur zwei Jahre lang auf ber hohen Schule zu unterhalten. Es mußte also bei bem Schulmeister und Schneiber bleiben, und mein Grund= trieb begnügte sich mit unersättlichem Lefen und Forschen in allen Fächern von Wissenschaften: benn ba mein Geist nun einmal Geschmack an geistigen Vorstellungen Wissenschaften, ober ein ästhetisches Gefühl bekommen hatte, so lief er nun diese Bahn unaufhaltbar fort, und suchte nur immer Gelegenheit, zu lesen und auf den Büchern zu brüten. Das, was ich also in den Fächern ber Wissenschaften an Kenntnissen errungen habe, bas könnte man allenfalls meinem Fleiß und meiner Thätig= keit zuschreiben; und so viel ist auch mahr, daß es ber Herr nebenher zu einem Vorbereitungsmittel gebraucht habe, aber zur Entwicklung meiner wahren Bestimmung hat ce gerabezu nichts geholfen.

Immerfort an der Nadel zu sitzen und den Leuten

Kleider zu machen, das war mir in der Seele zuwider, und die Knaben und Mädchen immer und ewig im A B C, im Buchstadiren, im Lesen und im Schreiben zu unterrichten, das war mir eben so langweilig; nach und nach dachte ich mir die Bestimmung, Schneider und Schulmeister zu sein, als etwas Höchsttrauriges, und damit sing auch mein inneres Leiden an: denn ich sah keine Möglichkeit, Prediger, oder sonst etwas zu werden.

Die strenge Bucht meines Vaters blieb immer; ich wurde freilich nun nicht mehr alle Tage geschlagen, aber in seiner Nähe war mir nie wohl. Seine unerbittliche Strenge bei jedem kleinen Fehler weckte ben unwider= stehlichen Trieb in mir, mich so oft und so lange wie möglich von ihm zu entfernen, und dies auch noch um bekwillen, weil ich bei ihm von früh Morgens bis in die späte Nacht an ber Nadel sigen mußte, baber tam's benn, daß ich jeben Ruf zu einer Schulftelle mit größter Freude annahm; ba ich aber nicht mit Luft, sondern bloß aus Pflicht Kinder unterrichtete, und dann auch außer ben Schulstunden auf ben Büchern brütete, so war ich im Grunde kein guter Schullehrer, und mit dem Schneiber= handwerk etwas nebenher zu verdienen, daran dachte mein Herz nicht; zudem brachte mich mein gutmuthiger Leicht= stinn um bas Bischen Lohn, bas ich als Schullehrer bekam, folglich mußte mich mein Vater immer neu Meiben und unterhalten; er sah also zu seinem größten Leib= wesen, daß ein guter Schulmeister an mir verdorben war; baburch wurde er also natürlicher Weise noch ernsthafter und unfreundlicher gegen mich, und als er nun noch gar eine weltlich gefinnte, gefühllose Frau bekommen hatte, welche forberte, daß ihr Stiefsohn mit ins Feld geben,

alle Bauernarbeit, auch die schwerste verrichten, Hacken, Mähen und Dreschen sollte, so stieg mein Jammer auf's Höchste, bazu waren meine Glieber von Jugend auf nicht angewöhnt worden; jett litt ich erschrecklich. Von ben rauben Werkzeugen wurden die Banbe immer voller Blafen, und die Haut blieb am Hackenstiel kleben: wenn ich die Grassense ober ben Dreschslegel schwang, so krachten mir Rippen und Hüften; Tage und Wochen schienen mir eine Ewigkeit zu sein, und über das Alles war die Zukunft finster, ich konnte mir keine Rettung aus bieser Lage benken, auch berief man mich nicht mehr zu Schulämtern, blieb mir also nichts mehr übrig, als auf dem Lande, umber bei Schneibermeistern als Weselle zu arbeiten; bagu fand sich bann auch Gelegenheit; aber bei dem Allem kam ich so in Kleibern und Wäsche zurück, daß ich von Jeder= mann als ein Taugenichts und verlorener Mensch betrachtet wurde. Mein religiöser Grundtrieb glänzte mir aus ber Ferne entgegen; wenn ich mir Spener, Franke und überhaupt so recht fromme Prediger bachte und mir baun vorstellte, welch eine Seligkeit es für mich sein würbe, so ein Mann zu werben, und daß es doch in meiner Lage unmöglich wäre, so brach mir bas Herz.

Die Absichten, warum mich die Vorsehung in diese entsetzlich traurige Lage führte, waren zweisach: erstlich, um meine über alle Vorstellung gehende Sinnlichkeit und den unbändigen Leichtsinn zu bekämpfen. — Diese Abssicht merkte ich wohl, und dann, um mich aus meinem Vaterlande zu bringen, weil sie in dem selben ihren Plan mit mir nicht aus führen konnte; diesen Zweit aber merkte ich ganz und gar nicht, ich war dergestalt in mein Vaterland verliebt, daß mich

nur die äußerste Nothwendigkeit hinausbannen konnte, und dazu kam es denn auch; ich ging fort.

Man merke hier wohl, daß dieser erste Schritt zu meiner künftigen Bestimmung schlechterbings nicht mit, sondern gegen meisnen Willen geschah; ich mußte durch die Macht der Vorsehung hinausgetrieben werden! — Es ist zu meinem Zweck Alles daran gelegen, daß man sich bis zur höchsten Evidenz überzeuge: ich habe Richts zum Plan meiner Führung beigetragen.

Mein erster Vorsatz war, nach Holland zu gehen und da bei Kaufleuten Dienste zu suchen; allein in So= lingen, im Herzogthum Berg, machte man mir diesen Vorsatz leib, ich blieb da und arbeitete auf dem Hand= . werk. Diese Beschäftigung war mir nun von Herzen zuwiber: benn meine Sinnlichkeit forberte immer beluftigende Abwechslung; Romane ober sonst unterhaltende Ge= schichten zu lesen, das war's eigentlich, wohin meine Sinnlichkeit ihre Richtung genommen hatte; meine Imagination, meine Phantasie war immerhin mit den aller= romanhaftesten Bilbern in unaussprechlicher Lebhaftigkeit beschäftigt, und mein Leichtsinn sette sich über alle Bebenklichkeiten weg. Die ewige Liebe erbarmte sich hier zwar meiner so, daß sie mich durch einen unaussprechlich innigen, tief in mein Herz bringenden und mein ganzes Wesen erfüllenden Zug zur Einkehr, und mein ganzes künftiges Leben dem Herrn zu widmen, unwiderruslich bestimmte; bieser Zug ist auch bis baher immer geblieben und wird bleiben, bis ich vor seinem Thron stebe; aber baburch mar mein natürliches Verberben noch lange nicht

ausgewurzelt, bas mußte nun Jesus Christus burch seine große und herrliche Erlösung, durch seinen Geist, vermittelst langwieriger, schwerer und leidensvoller Prüsfungen bekämpfen und überwinden; noch ist dies große Geschäft nicht vollendet, und wird auch nicht vollendet werden, dis meine Seele vom Leibe der Sünden und des Todes befreit ist.

Ungeachtet nun mein Geift seine Richtung zum großen Riel der Menschenbestimmung genommen hatte, so gab es boch noch unendlich viele Abwege, und bald gerieth ich auf einen: meine Abneigung gegen bas Schneiber= handwerk machte, daß ich sogleich zufuhr, als mir die Hauslehrerstelle bei einem Kaufmann angetragen wurde, und mein Leichtsinn erkundigte fich - nach nichts! -Hier stieg mein Jammer auf die höchste Stufe, solch eine Schwermuth, solch eine Höllenqual, folch eine Entbehrung alles bessen, was Menschen trösten kann, vermag sich Niemand vorzuftellen, der so etwas nie erfahren hat. Hier wurde Sinnlichkeit und Leichtsinn an der Wurzel angegriffen. Endlich hielt ich's nicht aus, ich lief fort, irrte in der Wildug umber, besann mich wieder, ging zurück nach Rabe vorm Wald, und ber selige Johann Jakob Becker (Meister Jsaak) machte das herrliche Meisterstück ber driftlichen Menschenliebe an mir. — Jest war ich aber auch so gründlich von meinem Wiberwillen gegen bas Schneiberhandwerk kurirt, bag mich hernach Herr Spanier und ber Meister Beder selbst kaum bereben konnten, bei Ersterem die Hauslehrerstelle anzunehmen; und ich bin sogar jest noch so weit von jenem Wiberwillen entfernt, daß ich mich — wenn es sein müßte - im Augenblicke wieder auf die Werkstatt seten konnte.

Während meinem Aufenthalt bei Spanier schien sich Alles dazu anzuschien, daß ich Kaufmann werden sollte; ich wurde täglich in Handelsgeschäften gebraucht, Alles ging mir gut von Statten; und ob ich gleich von Natur keine Neigung zur Handlung hatte, so glaubte ich voch, es sei Gottes Führung, der ich wohl würde solgen müssen, besonders da mir auch heimlich versichert wurde, daß eine reiche, schöne und rechtschaffene junge Kaufzmannstochter sur mich bestimmt sei, ihr Vater wolle sie mir geben und mich dann in Compagnie nehmen. Ob ich gleich an dem Allem keine sonderliche Freude hatte, so glaubte ich doch, es sei Gang der Vorsehung, dem ich solgen, und die ganze Sache als ein besonderes Glückansehen müßte.

In bieser Borftellung und Erwartung bekam ich, gang gewiß ohne mein Mitwirken, ben in meiner Geschichte porkommenden besondern Gindruck, ich müßte Medizin studiren; gut - ich für mich hatte nichts bazu gegeben. und biejenigen, die mein Schicksal lenken wollten, auch nicht; benn sie sagten: es sei boch auffallend für eine vornehme Familie, einem Menschen, der noch vor Kurzem Schneiberbursch gewesen sei, seine Tochter zu geben; hatte ich aber studirt und promovirt, so könnte das Alles denn doch füglich ausgeführt werben, ich wäre dann Doktor und Kaufmann zugleich. Das war Plan ber Menschen und auch Plan meines himmlischen Führers. Balb nachher widerfuhr mir die merkwürdige Geschichte mit dem Pastor Molitor zu Attenborn, der mir seine Augenarkana mittheilte, und bann sich nieberlegte und starb. Daß ich in meinem Leben nicht baran gebacht hatte, Augenarzt zu werden, und daß auch weder ich, noch Jemand von den Meinigen, auch nur von Ferne Veranlassung zu dieser Mittheilung gegeben hatte, das weiß Gott! — und nun überlege nur Jeder, der meine Geschichte gelesen hat, was mir meine Augenkuren dis daher gewesen, noch sind, und serner sein werden! — Wer da nicht die Alles regierende Hand einer allwissenden, allmächtigen Gottheit erkennt, der hat keine Augen zum Sehen und keine Ohren zum

Hören, ihm ift nicht zu hetfen.

Ich bediente mich der erlangten Mittel zu Augentrankheiten, und kam dadurch in Bekanntschaft mit der würdigen Familie meines seligen Schwiegervaters, Peter Hender, zu Roneborf im Berzogthum Berg, und gegen alles Erwarten, gegen alle meine Plane und Borsäte, muß ich mich da mit einer abgezehrten, sehr schwäch= Kichen Person am Krankenbette versprechen — eine Handlung, woran wahrhaftig meine Sinnlichkeit nicht Schuld war; ich that es bloß aus Gehorsam gegen Gott, weil ich glaubte, es sei sein Wille, es war da von meiner Seite an nichts bergleichen zu benken. Ich versprach mich mit Christine, ob ich gleich wußte, daß mich ihr Vater im Geringsten nicht unterftüten konnte, und bag nun bie Unterstützung von der vorher zu erwartenden Seite ganzlich aus war. Und nun ging ich mit einem halben Laubthaler auf die Universität nach Stragburg; wie wunverbar mich bort der Herr durchgeführt habe, ist aus meiner Geschichte bekannt.

Jest frage ich abermal, war es mein Plan, mich mit Christinen zu verheirathen, und war es mein Machwert, Medizin in Straß-burg zu studiren?

Ich kam wieder, setzte mich als ausübender Arzt und

Augenarzt ganz ohne Besoldung in Elberfeld. Nun erwartete ich außerordentliche Folgen in meiner Praxis: benn ich sah mich als einen Mann an, den der Herr besonders zu diesem Beruf ausgerüftet habe - bann bachte ich, mit meinem religiofen Grundtrieb für ben herrn und fein Reich zu wirken, in Berbindung mit biesem, und glaubte, ich würde nun am Krankenbette ein sehr wohls thätiges Werkzeug in der Hand bes Herrn sein und ben Kranken nach Leib und Seele bienen konnen, und bann dachte ich, ich wollte religiöse Bücher schreiben, und bann meinem Grundtrieb Genüge leiften, aber von allen biefen Erwartungen tam ganz und gar nichts, meine Praxis war and ganz und gar nicht außerorbentlich, sonbern fehr ordentlich, sehr gewöhnlich, außer bag meine Augenturen viel Aufsehen machten; besonders waren meine Staaroperationen ausnehmend glücklich — aber auch biefe habe ich meinem eigenen Geschicke ganz und gar nicht zu verbanken; ich lernte sie zwar in Stragburg, aber bloß, weil sie zum dirurgischen Studium gehören, vor ber Ausübung aber hatte ich einen folden Schauber und Abscheu, daß ich noch wohl weiß, wie mir zu Muth war, als die arme Frau zu Wichlinghausen, ber selige Paftor Müller, ber Dottor Dinkler in Elberfelb, und Freund Troost baselbst, mich gleichsam zwangen, die Operation an der so eben gemeldeten armen Frau zu wagen; mit Zittern und Beben machte ich fie erbarm= lich schlecht — und die Frau sah vortrefflich — nun bekam ich zwar mehr Muth, und boch noch jest, nach= bem ich über fünfzehnhundert Blinde operirt habe, wanbelt mich noch immer eine Augst an, wenn ich operiren soll. 36 bezeuge also wiederum bei ber bochften

Wahrheit, daß ich im Geringsten nichts bazu beigetragen habe, daß ich Augenarzt — und noch dazu ein so ganz außerordentlich gesegneter Augenarzt geworden bin. Das ist ganzallein Führung des Herrn.

In welche tiefe Schwermuth ich nun versank, als ich vor Augen sah, daß auch die Arzneikunde mein Fach nicht sei, das läßt sich nicht beschreiben; dazu kam nun noch Die brückende Last meiner Schulben, die jedes Jahr beträchtlich wuchs, ohne daß ich es andern und verhüten konnte — bas war wahrhafte Arznei gegen Sinnlichkeit und Leichtfinn, und beibe wurden auch, Gott fei's gebankt! ganz mit der Wurzel ausgerottet — nun fah ich ganz und gar keinen Ausweg mehr: ich hatte Frau und Rinder, immer wachsenbe Schulben und immer abnehmenben Verdienst — an Gelehrsamkeit und Kenntnissen fehlte es mir nicht, ich burchtroch alle alte und neue Binkel ber medizinischen Literatur, aber ich fand in dieser schwankenben Wissenschaft lauter Unwissenschaft, alles bloße Wahrscheinlichkeit und Vermuthung; jetzt war ich der Arzneikunde herzlich mübe; aber womit follte ich mich nun nahren, und - womit meine Schulben bezahlen? — ba mußte ich mich ber Borsehung auf Gnabe und Ungnade ergeben; und das that ich auch auf immer und ewig, und von Herzen, und biefe Uebergabe ift nicht allein nicht aufgehoben, sondern sie ist bis dahin immer stärker und immer unbedingter geworben.

Religiöse Bücher? — Ja, die schrieb ich, aber ohne merklichen Erfolg: die Schleuber eines Hirtenskaben, die große Panacee gegen die Kranksheit des Religionszweifels, und die Theodicce

bes hirtenknaben thaten wenig Wirkung, bagegen Stilling's Jugend - ein Auffat, ben ich gar nicht jum Drud, sondern bloß einer Gesellschaft junger Leute jum Borlesen geschrieben hatte, und ben Sothe gang ohne mein Wissen und Willen zum Druck beförberte, machte unerwartete und unglaubliche Sensation; ich wurde dringend aufgefordert, fortzufahren, und schrieb nun in Elberfeld nach einander Stilling's Jünglings= jahre und Wanderschaft. Ich barf tuhn behaupten, daß sehr wenige Bücher ihren Verfassern ein so großes, ebelbentenbes und wohlwollendes Bublitum erworben haben, als eben bieses; und noch jest, nach achtundzwanzig Jahren, nach so vielen Beränderungen, Fortschritten und Rud= ichritten in Kultur und Literatur, ift und bleibt Stilling Mode; man liest ihn noch immerfort mit eben ber Lust und mit eben ber Erbauung, als im Anfang; und welch einen Segen bics Buch in Ansehung der Res ligion und des wahren Christenthums gestiftet hat, das weiß der Allwissende und zum Theil auch ich; benn ich kann eine Menge schriftlicher Zengnisse dieser Wahrheit aufweisen. Stilling's Lebensgeschichte legte also ben ersten und bedeutenden Grund zu meiner wahren Bestim= mung und Befolgung meines religiösen Grundtriebes.

Jest bitte ich wiederum, sorgfältig zu besmerken, daß ich zu diesem außerordentlich wichtigen Theil meiner Geschichte, der den Srund zu meiner endlichen wahren Bestimsmung, nämlich der Befolgung meines relisgiösen Grundtriebs legte, im Geringsten keine Beranlassung gab, sondern daß es pur freie Berkügung der Borsehung war.

Fragt man mich, warum mich mein himmlischer Führer nicht schon damals auf meinen rechten Posten setze ? so antworte ich: damals war noch gar Bieles an mir wegspupoliren: ich war auch in meinen Grundsätzen noch nicht sest genug; ich kämpste noch mit dem Determinismus, und dann war es auch noch lange nicht an dem Zeit:

punkt, in welchem ich wirksam sein sollte.

Ms endlich bie Noth am größten war und ich weber aus noch ein wußte, so wurde ich auf eine Art gerettet, an die ich nie von Ferne gebacht hatte und die ich mit nie hätte träumen lassen: auf Veransassung einer Abhandlung über bie forstwirthschaftliche Benutung Gemeinwalbung im Fürstenthum Rassau=Siegen, meinem Vaterland — womit ich einem gewissen Freund einen Gefallen zu erzeigen glaubte, wurde ich an bie neuerrichtete Kameralschule zu Kaiserslautern in ber Pfakz zum orbentlichen, öffentlichen Lehrer ber Land: wirthschaft, Technologie, Handlungswissenschaft und Bieharzneikunde, mit sechshundert Gulben firer Befoldung berufen, und bei meinem Abzug wurben die bringenbsten Schulben, nämlich achthundert Gulden, auf eine eben so umerwartete Art getilgt, als in der Schweiz zulett vor britthalb Jahren ber Hauptstock berselben getilgt wurde. Ich zog also mit meiner Familie nach Lautern.

Daß dies abermal nicht mein angelegter Plan, nicht meine Führung, sondern lediglich und alle in Plan und Ausführung meines himmlischen Führers war, das muß Jedermann fühlen, der nur einigermaßen des Nachdenkens

fähig ift.

- Jeht glaubte ich aber nun gewiß, daß das Studium der Staatswirthschaft der Beruf sei, wogu mich die Bors

sehnng von Jugend auf geleitet und vorbereitet habe; benn ich hatte Gelegenheit gehabt, alle die Fächer, die ich lehrte, selbst praktisch zu lernen, ich hatte Medizin kudirt, weil mir die Hülfswissenschaften dazu in meinem gegenwärtigen Beruf unentbehrlich waren. Durch diese Ansicht wurde mein religiöser Grundtrieb nicht ausgezlöscht, sondern ich gedachte ihn mit diesem Beruf zu verzbinden; in dieser lleberzeugung blied ich fünfundzwanzig Jahre ganz ruhig und arbeitete mit aller Treue in meinem Beruf; dieses beweisen meine elf Lehrbücher und die große Menge von Abhandlungen, die ich während dieser Beit geschrieden habe; mein Herz bachte — besonders auch in meinem Alter, an keine Beränderungen mehr, dis endlich das Heim weh zum mächtigen Mittel wurde, mich auf meinen eigentlichen Standpunkt zu stellen.

Wie unabsichtlich ich bas Heimweh geschrieben habe, bas wissen meine Leser aus diesem letten Bande; bie Vorbereitungen bazu, nämlich bas Sammeln vieler Sentenzen, das Lesen humoristischer Schriften u. bergl. waren nicht im Geringsten planmäßig bei mir, aber planmäßig bei Gott — der Entschluß, das Heimweh herauszus geben, war so wenig vorbebacht, daß ich mich erst bazu entschloß, als mich Krieger bat, ich möchte ihm doch etwas Aesthetisches ausarbeiten; und als ich anfing, war es noch gar nicht mein Zweck, ein Werk von einer solchen Bedeutung zu schreiben, als es mir unter den Händen ward, und als es sich hernach in seiner Wirkung zeigte - diese war und ist noch ungemein groß; es wirkt wie ein Ferment in allen vier Welttheilen — bies kann ich beweisen. — Jest kam von allen Seiten die Forberung an mich, mich gang ber religiösen Schriftstelleret zu widmen, ich sei von Gott dazu bestimmt, u. f. w. Der graue Mann, bie Scenen aus bem Geifter reich und bie Siegsgeschichte vermehrten und verstärkten biese Aufforderung meines aus vielen taufend guten Menschen bestehenden Publikums — allein wie konnte ich biesen Stimmen Gehor geben? Gine Menge bauslicher hinderniffe franden im Wege, - meine Schulden waren noch nicht bezahlt — und wo war der Fürst, ber mich zu einem solchen ganz ungewöhnlichen Zweck besolbete? — Antwort: ber Herr räumte auf eine herrliche und göttliche Weise bie Hinderniffe aus dem Wege — auf eine herrliche und göttliche Weise bezahlte er meine Schulden, und das Heimweh hatte ben großen, guten und frommen Churfürsten von Baben fo vorbereitet, daß Er sich sogleich bei ber ersten Beranlaffung bazu entschloß, mich auf meinen wahren Standpunkt zu Rellen.

Seht, meine Lieben! so unbeschreiblich weise und heilig hat mich der Herr endlich zu dem Ziel geleitet, wozu er mir schon in den ersten Kinderjahren den Grundtrieb einimpfen ließ. Moine jetzige Beschäftigung ist also:

1) Fortsetzung meiner Augenkuren; benn bieser Beruf ist durch bes Herrn Führung legitimirt und mir angewiesen.

2) Fortsetzung meiner religiösen Schrifts stellerei, so wie sie mir mein himmlischer Führer an die Hand gibt, und

3) Die Austheilung und Ausarbeitung kleiner erhaulicher Schriften für den gemeinen Mann, wozu mir Gelbbeiträge von guten christlich ges sinnten Freunden geschickt werden, um solche Schriften umsonst unter das gemeine Bolt vertheilen zu können. Ob nun der Herr noch etwas Weiteres mit mir vorhat, das weiß ich nicht — ich bin sein Knecht. Er brauche mich, wie es Ihm gefällig ist! — Aber ohne bestimmt seinen Willen zu wissen, thue ich auch keinen Schritt.

Jest werben nun auch wohl alle meine Leser überzeugt sein, daß ich kein großer Mann, großer Geist ober großes Genie bin: - benn ich habe zu meiner gangen Führung im Geringsten nichts beigetragen; auch meine natürliche Anlagen mußten durch viele Mühe und auf langwierigen Leibenswegen erft mühsam vor= und zube= reitet werden; ich war bloß leibende Materie in der blinden Hand des Künstlers; Thon in der Hand des Töpfers. Wer mich also für einen Mann von großen Talenten und großen Tugenden ansieht, oder mich gar als einen großen Heiligen taxirt, ber thut mir sehr un= recht: er verfährt gerade so unschicklich, als wenn einer eine alte eichene, grob und bäurisch ausgearbeitete Kiste barum für ein großes Runft= und Meisterfitid rühmen und preisen wollte, weil ein großer Herr kontbare Schäte zum täglichen Gebrauch barin aufhebt. Wer sich über mich wun: bern und freuen will, ber bewundere meine Führung, bete ben Bater ber Menschen an und bante Ihm, baß Er sich noch immer nicht unbezeugt läßt und auch auf seinen heiligen Wegen Zeugen ausrustet, und um die effte Stunde noch Arbeiter in seinen Weinberg sendet.

Jetzt bitte ich nun inständig, Gott und ber Wahrheit bie Ehre zu geben und folgende Sätze genau zu prüfen:

1) Zeigt meine ganze. Lebensgeschichte nicht unwider: Pehlich, daß mich nicht menschicher Verstand und Weis-

heit, sondern der — der der Wenschen Herz, Hands lungen und Schicksale — doch ohne Iwang ihres freien Willens — zu lenken versteht, von Ansang dis zu Ende wahrhaft nach einem vorbedachten Plan geleitet, gebildet

und erzogen habe?

2) Zeigt meine Geschichte nicht ebenfalls unwiders legbar, daß von meiner Seite nicht das Geringste, weder zum Entwurf noch zur Ausführung meines Lebens: plans geschehen sei? — weder Schwärmerei noch Irrsthilmer hatten an jenem Plan, an dessen Aussührung Theil; denn wo ich schwärmte oder irrte, da wurde ich immer durch die Entwicklung eines Bessern belehrt.

3) Wenn mich also nun ber allweise, allgutige und allesvermögende Weltregent selbst geleitet, vor= und zu= bereitet hat, ohne bag weder ich felbst, noch irgenb ein Mensch Antheil an seinem Plan hatte: kann 3hm ba fein Werk mißlungen sein? - tann Er einen Irrgeist, einen Schwärmer und Obscuranten - so - leiten und führen wie mich, um bie Menschen zu täuschen? — Ja! zukaffen tann Er's, baß sich ein Schwärmer und Verführer selbst durch · Schwierigkeiten burcharbeitet und eigenmächtig sich ein Publikum erwirbt : benn er läßt freie Wefen auch frei wirken, so lange es mit seinem hohen Rath bestehen tann; aber zeige mir Giner in meinem gangen Leben, bag ich mich irgendwo burch Schwierigkeiten von der Art durchgearbeitet, ober gesucht habe, mir ein Publikum in teligiöfer Hinstcht zu erwerben.

4) Folgt also nun nicht aus dem Allem, daß mein religiöses Lehrspstem, welches kein anderes ist, als das jenige, welches Christus und seine Apostel — und

...

wachher alle rechtgläubigen Kirchenväter alle Jahrhunberte durch gelehrt haben, wahr und abermals durch meine Führung legitimirt worben sei? — ich kann Ibeen, ich kann Nebenbegriffe haben, die noch unlauter, noch nicht genug berichtigt sinb, aber in der Hauptsache bes Christenthums irre ich so gewiß nicht, als ich gewiß bin, daß mich Gott mein ganzes Leben durch geführt und selbst zum Zeugen ber Wahrheit gebildet hat. Indessen bin ich mir vor Gott mit der vollkommensten Aufrich= tigkeit bewußt, daß keine meiner religiösen Ibeen burch mühfames Rachbenken entstanben ober Resultat irgenb einer Deduction der bloßen Vernunft sei, sondern alle find Aufichlusse in meinem Gemuthe, die mir bei bem Betrachten schwieriger Bibelstellen von selbst gekommen find. Die Hauptsache bes Christenthums aber beruht, nach meiner Ueberzeugung, auf folgenden Grundsätzen: 1) Die heiligen Schriften, so wie wir sie gegen=

wärtig haben, enthalten vom ersten Kapitel des ersten Buchs Mosis an bis auf's lette Kapitel des Propheten Maleachi, und vom ersten Kapitel bes Evangeliums Matthäi an bis auf's lette Kapitel ber Apokalppse die Geschichte ber Offenbarungen Gottes an die Menschen, und find baher die einzige zuverlässige Quelle aller berer Aberstmulichen Wahrheiten, die dem Menschen zu seiner

Bestimmung nothig sind.

2) Die ersten Menschen waren von Gott vollkommen erschaffen worden, sie sündigten aber burch Ungehorsam gegen Gott, und verloren baburch bas Gleichgewicht zwischen den sinnlichen und sittlichen Grundtrieben; die sinnlichen wurden immer überwiegender, und daher wurde in ihrer ganzen Nachkommenfcaft bas Dichten und Exachten

des menschichen Herzens bose von Jugend auf und immerbar.

3) Vorher war auch schon eine Klasse höherer geistiger Wesen von Gott abgefallen und böse geworden; der Fürst dieser Wesen hatte die ersten Menschen zum Absall versleitet; diese bösen Seister können dann auf den geistigen Theil des Menschen wirken, wenn er ihnen Anlaß dazu gibt; es gibt aber auch gute Seister, die um den Menschen her sind und ebenfalls auf ihn wirken, wenn es die Umstände erfordern. Jene bösen Seister nebst ihrem Fürsten, dem Satan, seine Engel und alle böse Menschen, nenne ich das Reich der Finsterniß.

4) Gott hat von Ewigkeit her ein Wesen ausgeboren, vas mit ihm gleicher Natur ist, und gegen Ihn in dem Verhältniß steht wie ein Sohn gegen seinen Vater, daher nennt es auch die Bibel den Sohn Gottes, den Logos, das Gottwort, dieser Sohn Gottes übernahm die Führung und Erlösung des gefallenen menschlichen Geschlechts; im alten Bunde offenbarte Er sich unter dem Namen Jehovah, und im neuen Bunde als wahrer Mensch unter dem Namen Jehovah, und im neuen Bunde als

Er ift Gott und Mensch in Giner Berson.

5) Dieser Gottmensch Jesus Christus erlöste die gesallene Menschheit durch seinen blutigen Opfertod von der Sünde, vom Tod und von der Strase der Sünden. In diesem blutigen Opsertod liegt der Grund zur Verssöhnung mit Gott, zur Bergebung der Sünden, solglich auch der Seligkeit. Die Sittenlehre Christi, die schen in allen ihren Punkten im alten Testament enthalten und sogar von Heiden sast vollkommen gelehrt worden ist, dient nur bloß dazu, damit man prüsen könne, ob der blutige

Opfertod Christi, und in wie fern er an einem Menschen seine Wirkung gethan habe? — Sie ist natürsliche Folge des Erlösungsgeschäfts, aber ohne dieses eben so wenig gottgefällig auszuüben möglich, als daß ein Kranker die Geschäfte eines Gesunden sollte versrichten können.

- 6) Jesus Christus stand von den Todten auf und wurde dadurch auch die Grundursache der Auserstehung der Menschen, dann suhr er gen Himmel und übernahm die Weltregierung. Er ist also jett der Gott, der Alles regiert, alle Schickale der Menschen lenkt, und im Großen wie im Kleinen, im Ganzen wie im Einzelnen, Alles zum großen Ziel der Menschenerlösung leitet und endlich hinaussührt. Zu dem Ende steht Er mit allen seinen wahren Verehrern und treuen Dienern, nebst den heiligen Engeln, als das Reich des Lichts, dem Reich der Finzsterniß gegenüber; beide tämpsen so lange gegen einssterniß gegenüber; beide tämpsen so lange gegen einssterniß gegenüber; beide tämpsen so lange gegen einschen Bater wieder das Reich, und dieser ist dann wieder Alles in Allem.
- 7) Gott will und muß in Jesu Christo, in seinem Namen, das ist: in seiner Person angebetet werden. Gott außer Christo ist ein methaphysisches Unding, das sich die kühne Vernunft von der Idee eines höchst vollkommenen Menschen abstrahirt hat; dieses Unzding, das nirgends als im Kopf der Philosophen eristirt, and eten, ist pure Abgötterei. In Christo sindet man nur den Vater der Menschen, nur da will und kann er angebetet werden.
  - 8) Der heilige Geift, ber Geift bes Baters unb bes

Wohnes, ist wahrhaft Ein Wesen, mit dem Bater und dem Sohn gleicher göttlicher Ratur. Er ist eine moralische göttliche Liebeskraft, die von Beiden ausgeht, so wie Licht und Wärme von der Sonne ausstrühlt; seit den ersten Pfingsten dis daher ist er beständig wirksam; Ieder, der von Herzen an Christum glaubt, seine Heils= lehre annimmt, sein Sündenelend herzlich bereut, und unn mit inniger Sehnsucht wünscht, von der Sünde frei und ein wahres Kind Gottes zu werden, der zieht nach dem Verhältniß seines Glaubens und in dem Grad seiner Sehnsucht den heiligen Seist an, so, daß dann seine sittlichen Kräfte immer mehr und mehr gestärkt, und seine sinnlichen je mehr und mehr geschwächt werden.

Dies ist mein beständiges wahres, durch viele Prüsfungen, Ersahrungen und Läuterungen bewährtes Glausbense, Lehrs und Lebensspstem, welches ich nicht durch Spekulation und durch Bemühung des Kopses, sondern während meines vielzährigen Ringens nach Licht und Wahrheit, aus Drang und Bedürfniß des Herzens, einseln, nach und nach, wie seltene Goldkörner, an meinem mühseligen Pilgerwege aufgelesen, gesammelt und dann in ein vernünstiges Ganzes gebracht habe. Es ist das reine, durch keine Sophisterei und Modeeregese getrübte Dogma der heiligen Schrift, auf dessen Gewisheit und Wahrheit ich leben und sterben will.

Dieser alten christlichen Glaubens= und Heilslehre steht nun die neue Aufklärung gerade gegenüber; edle und Wahrheit liebende rechtschaffene Männer ziehen die letztere der ersten aus dem Grunde vor, weil sie überzeugt sind, daß die durch die Aufklärung modisizirte Religionslehre der menschlichen Vernunft

augemessener sei, als jenes altdriftliche Spften ; sie baben baber eine Eregese, eine Bibelerklärung erfunden, die zu ihrer Philosophic paßt; allein die guten Männer merken ober merken nicht, daß die Tendenz dieser neuen Auf-Kärung auf bloße Naturreligion hinstrebt, beren Dogma bloge Sittenlehre ift, die am Ende die Gendung Christi ganz unnöthig macht und der Bibel nicht mehr bedarf. Da nun aber weder das ästhetische Gefühl, noch die Schönheit ber Tugend, die durch ben Fall Abams værlorenen sittlichen Kräfte geben kann, so nimmt unter der Herrschaft der Aufklärung die Sittenlofigkeit unauf: haktbar zu, das Verderben wächst mit beschleunigter Bewegung, die Menschheit sintt in die allerfinnloseste Barbarei gurud, und bie göttlichen Gerichte üben strenge und gerechte Rache über ein Bolt ans, das alle Mittek jur fittlichen Besserung und Beredlung verachtet.

Dagegen beweist die Erfahrung aller Jahrhunderte an Millionen einzelner Menschen, daß die altchristliche Glaubenslehre ihre Anhänger zu guten und heiligen Bürgern, Ehegatten, Freunden, Eltern und Kindern gezbildet habe; die Aufflärung kann wohl hin und wieder einen honneten Menschen und bürgerliche Tugend — aber doch nur zur Noth — zu Stande bringen; ein solcher Mensch kann zu Zeiten eine glänzende That ausüben, aber im Berborgenen, völlig unbekannt, aus wahrer Gottes und Menschenliebe, auch den Feinden, mit Ansperung, Wohlthaten erzeigen, das ist schlechterbings wur da möglich, wo der Geist Christi herrschend ist.

Nun entsteht aber die höchst wichtige Frage, woher es doch komme, daß solche edle Wahrheit lies bende Männer bei allen diesen unzweifel=

baren Erfahrungen, benn doch noch immer bei ihrem Auftlärungsspstem bleiben? Hierauf bient zur Antwort: es gibt zwei Prämissen — zwei Grundlagen aller religiösen Demonstration; sind diese Prämissen falsch, so wird auch jede mathematisch richtige Beweissührung falsch und unrichtig: und das ist hier gerade der Fall.

Die ganze driftliche Glaubenslehre gründet sich auf folgenden Grundsat: Sott schnf die ersten Menschen als frei wirkenbe Besen, mit der Tenbeng zu immer machsenber sittlicher Bolltoms menheit, und damit in gleichem Schritt gehenden Genuß bes höchsten Gutes; sie ließen sich aber burch ein unbekanntes boses Wesen verführen, daß sie ihre Tenbeng zu machfenber finnlicher Vervollkomm= nung, und bamit in gleichem Schritt gehenben Senug ber irbischen Guter anwenbeten. Diesen Grundsatz lehrt uns die heilige Schrift; und daß er unzweifelbar mahr sei, das lehrt uns eine beinahe Hieraus folgt nun un= sechstaufendjährige Erfahrung. mittelbar:

Wäre der Mensch in seinem natürlichen Zustande geblieben, so wäre ihm auch die Befolgung der Sittenstehre natürlich gewesen, sein Kopf hätte sie ihm gessagt und sein Herz hätte sie befolgt; dann war also die Naturreligion die einzige wahre. In dem gegenwärtigen gesallenen Zustand aber, wo die Sinnlichkeit allwaltend herrscht und die sittlichen Kräste gelähmt sind, kaun man von dem schwächern Theil nicht sordern, daß es das Stärkere überwinden soll, solglich ist in der Katur kein

Weg zur Erlösung, sondern der Schöpfer muß wiederum ins Mittel treten, wenn die Menschheit gerettet werden soll.

Wer nun auf diese Vordersätze eine richtige logische Demonstration gegründet, der findet die ganze christliche Heilslehre sehr vernünftig, und die heutige Aufklärung

fehr unvernünftig.

Der Grundsatz der Aufklärung aber ift nun folgender: bie ganze Schöpfung ift ein zusammenban= genbes Bange, welchem ber Schöpfer seine geistigen und physis en Rräfte angeschaffen, und ihnen ihre ewige und unveränderliche Gesetze gegeben hat, nach welchen sie unauf= haltbar wirken; so daß also nun keine gött= liche Einwirkung mehr nothig ift; folglich geht Alles in der ganzen Schöpfung einen unabänderlichen nothwendigen Gang, ber das allgemeine Beste aller Wesen zum Zwed hat. Die Menschenklasse ift ein Theil bieses Ganzen, und bie ewigen Gefete ber Ratur wirken so, daß der freie Wille jedes Menschen bei jeber Handlung so gelenkt wirb, baß er bas thut, was er seiner Bestimmung nach zu thun hat. Die Sittenlehre enthält bie Gesete, nach benen ber freie Wille geleitet werben muß. Diefer Grundsat ift ber eigentliche Determinismus, und man mag fich verfteden und verwahren wie man will, bei allen, auch ben gemäßigsten Reologen, ist er mehr ober weniger offener ober ber= stedter, die Grundibee von Allem.

Wie mag aber wohl die Vernunft zu biefer Ibee gestommen sein? — Antw. Auf einem sehr natürlichen Wege;

sie suchte sich von bem Dasein eines höchsten Wesens zu überzeugen, und bann auch seine Natur und Eigenschaften zu ergründen; und ba fie in ber ganzen finnlichen Schöpfung kein anderes vernünftiges Wesen kennt, als sich selbst, so abstrahirt sie alle Schranken von der menschlichen Seele weg, und findet alsbann eine unendliche, vernünftige, allmächtige, allwissende, alliebende, allgegenwärtige menschliche Seele, die sie nun Gott nennt; so wie nun ein menschlicher Künstler ein Kunstwert 3. B. eine Uhr macht, diese Uhr aber sehr unvollkommen seinwurde, wenn der Runftler immerfort balb bier, balb ba ein Räbchen breben, rücken, ober auf irgend eine Art immer nachhelfen müßte, fo hat der höchst vollkommene Künstler auch eine Maschine gemacht, die aber, eben barum, weil der Meister höchst vollkommen ist, auch höchst vollkommen sein muß, und also nirgends einer Nachhülfe ober Mitwirkung des Künst: lers nöthig haben barf.

Daß aber dieser schreckliche Grundsatz nicht wahr ist, das sagt uns unser eigenes Freiheitsgefühl, aber auch eben die nämliche Vernunft: denn wenn er wahr wäre, so wäre — man mag sich drehen und wenden wie man will — jede menschliche Handlung, so wie sie geschieht, vom Schöpfer bestimmt. Die gräulichsten Thaten, die irgend nur Menschen begehen können, und die schrecklichsten Leiden, die sich die Menschen unter einander zufügen, alle die Untersdrückungen der Wittwen und Waisen, alle Gränel des Kriegs u. s. w., das Alles hat der Sott der neuen Auftlärung gewollt: denn Er hat ja die Natur so eins gerichtet, daß das Alles erfolgen mußte, u. s. w.

Daß jebe nur einigermaßen vernünftige Vernunft vor diesem gewiß logisch richtigen Folgesatz zurückbeben muß.

wird Niemand läugnen — folglich steht hier die Vernunft mit fich selbst im Widerspruch, und wo das der Fall ist, da hört ihr Gebiet auf, da ist ihre Srenze. Schrecklicher läßt sich nichts denken, als wenn man die menschliche Vernunst, besonders in unsern Zeiten, wo der unbändigste Lurus und die unbändigste Sitten-losigkeit mit einander wetteisern, auf solche Wege leitet — und nun das noch gar christliche Religion nennen will — o der ungeheuern Gotteslästerung!

Meine Lieben! seid enkweder ganz Christen nach dem wahren alt=evangelischen Spstem, oder seid ganz Natura=listen, so weiß man doch, wie man mit euch daran ist. Denkt an Laodicea. Der Mittelweg hier ist eine Falle, die der Satan den Menschen gestellt hat.

Liebe Brüber! liebe Schwestern Alle! wir wollen uns an den Vater unsers Herrn Jesu Christi, an Jesum Christum und seinen Geist treulich halten, die heiligen Schriften alten und neuen Testaments, so wie wir sie haben und wie sie der gesunde Menschenverstand verssteht, für unsere einzige Glaubens: und Erkenntnisquelle annehmen; Er kommt bald, und dann wird Er unsere Treue gnädig ansehen. Amen!

Del. Bic groß ift bes Allmacht'gen Gute ic.

Du, der du auf dem ew'gen Throne Das Schicksal aller Wesen wägst! Auf deinem Haupt die Strahlenkrone Bon Myriaden Welten trägst! Umkreist vom Heer der Seraphinen, Umglänzt mit siebenfachem Licht! Im Jubel Aller, die dir dienen, Berschmäh' den Staub vom Staube nicht! Merkt auf, Ihr Himmel, hör' du Erde! Des Donners Brüllen schweige still! Damit mein Lied verstanden werde, Das ich dem Herrn jest singen will: Ihr Sänger am krystallnen Meere, Ach leiht mir Euer Harfenspiel! Auf daß ich meinen Führer ehre, Ach, daß ihm doch mein Lied gefiel!

Du unaussprechlich holde Liebe,
Du meines Wesens Element:
Ach sieh' doch, wie aus reinem Triebe
Wein Herf in beiner Liebe brennt!
Ich war ein Nichts, ein Nichts im Staube,
Und du, mein Alles, wähltest mich:
Durch lange Prüfung wuchs mein Glaube,
Und meine Sehnsucht fande dich.

Du wählt'st zum Schauspiel beiner Führung, Zum Zeugen beiner Wahrheit nich. Nun spricht mein Herz mit tieser Nührung: Mein Gott! ich leb' und sterb' für dich. Ja, ja ich will dich treu bekennen! Berleih mir Kraft und Muth dazu! Kein Schicksal soll mich von dir trennen, Wo ist ein solcher Freund wie du?

Du Geber aller guten Gaben!
Fandst in der niedern Hitte mich;
Du fandst den armen Bauernknaben,
Du sahst mich und erbarmtest dich!
Du merktest auf des Vaters Flehen,
Der Mutter Seufzen hörtest du!
Run sprachst du Ja! es soll geschehen!
Und wehtest Geist und Kraft mir zu.

Nun wogst du auf der goldnen Bage Des Schicksals meine Leiden ab: Bestimmtest auch die Zahl der Tage, Von meiner Wiege dis zum Grab; Entwarfst zu meinem Birkungskreise Schon damals den erhabnen Plan, Und zeigtest zu der Pilgerreise Von weitem mir die steile Bahn.

Sin Engel am Erlösers Throne Bekam nun auch Befehl von dir; Er legte ab die Perlenkrone Und kam in Ernst gehüllt zu mir. Er schien das Mitleid nicht zu kennen, Als wüßt' er von Erbarmung nichts. Bielleicht wirst du ihn einst ernennen Zum Herold beines Beltgerichts.

Er führte mich mit Engelstreue Durch meiner Jugend bunte Flur. Ich folgte ihm mit banger Scheue Und sah auf seine Winke nur. Bald folgt' ich ihm durch rauhe Lüste, Mit wundem Fuß auf Dornen nach; Bald schleppt er mich durch Felsenklüste.— So war mein Schicksal Tag für Tag.

Oft schien ein zweiselhafter Schimmer Das Ende meines Wegs zu sein; Ich eilte stärker, hoffte immer Mich bald des frohen Ziels zu freun; Allein auf einmal riß der strenge Begleiter mich von meiner Bahn, Und sührt' aufs Reue durchs Gedränge Den steilen Felsen mich hinan.

Ich trug auf allen meinen Begen
Der Schulben centnerschwere Last.
Bie Pesthauch wehte mir entgegen
Die Schwermuth — ich erstickte fast.
Rein Ostwind fächelt mit dem Flügel
Dem müben Pilger Rühlung zu;
Ich fand auf keinem Blumenhügel
Im milden Schatten sanfte Ruh.

Durch manche Arümmung hin und her. Auf einmal strahlte Hulb und Gnade — Und meine Bürde war nicht mehr. Rein Führer nahm mit starken Armen Die Last von meiner Schulter ab; Mit einem Blicke voll Erbarmen Warf er sie in das Thal hinab.

Ich wallte leichter, doch noch immer Beschwerlich, meinem Flihrer nach, Wis endlich mir ein heller Schimmer Berkündigte den nahen Tag. Er kam — er kam, der goldne Morgen, Nun sah ich mich am frohen Ziel! Nun schwanden sie, die bangen Sorgen, — Ertönte laut mein Saitenspiel!

Stimmt ein, Ihr Sänger, bort am Throne, Stimmt in mein Lied im Thränenthal; Bis ich einst in der Kämpferkrone, Dort bei des Lammes Hochzeitsmahl, Im Harfenjubel hoher Feier Mit Euch Jehovah preisen kann; Mit Bruderhuld umfaßt mein Treuer, Mein Führer mich und lächelt dann.

Bis dahin ströme Gottes Frieden Und hohen Muth ins matte Herz, Und leite meinen Gang hienieden Und meine Richtung himmelwärts! Nun will ich goldne Körner streuen, Dann leite mich nach deinem Rath! Und laß auch endlich wohl gedeihen Des müden Pilgers Thränensaat!

## VI.

## Heinrich Stilling's Alter,

von ibm selbst beschrieben.

Gin Fragment.

|   |   |   |   | • |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   | • |
| • | ` |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

## Beinrich Stilling's Alter,

von ihm selbst beschrieben.

Balb am Ziel meiner Wallfahrt, im Anfange meines sie ben und sie ben zigsten Lebensjahres, nach einem Jahr durchkämpfter körperlicher Leiden, Magenkrampf und Entkräftungen, durchweht mich gleichsam ein heiliger Schauer. Die große Reihe durchlebter Jahre geht wie Schattenbilder an der Wand vor meiner Seele vorüber, und die Gegenwart kommt mir vor wie ein großes seiersliches Bild, das aber mit einem Schleier bedeckt ist, den ich erst lüsten werde, wenn meine Hülle im Grabe ruht und der Auserstehung entgegen reift. Gnade und Barmsherzigkeit, Seligkeit durch die Versöhnungsgnade meines himmlischen Führers wird von diesem Bilde mein ganzes Wesen durchstrahlen. Hallelujah!

Es sieht boch jett ganz anders um mich her aus, als wie ich meine Umgebungen in Heinrich Stilling's Jugend beschrieben habe. Mein Alter und meine Jugend sind gar verschiedene Standpunkte; ich sitze nicht mehr im kleinen dunkeln Stübchen zwischen Sonnenuhren, am eichenen Umklapptisch und nähe für den Nachbar Jakob

an einem Brustlatz ober mache Knöpse an den Sonnstagsrock für Schuhmachers Peter. Eberhard Stilling schreitet nicht mehr im leinenen Kittel kräftig umher, und Margareth kommt nicht mehr emsig, um hinter dem Ofen im bunten Kästchen Salz in die Suppe zu holen. Nicht mehr schnurren die Räder meiner blüshenden Muhme um die Oellampe her, und die Stimme ihres Gesanges ist längst verhallt.

Oheim Johann Stilling kommt nicht mehr, uns staunenden Zuhörern von seinen neuen Entdedungen in der Elektrizität, Mechanik, Optik, Mathematik und ders gleichen zu erzählen. Nein! es sieht nun ganz anders um mich her aus. Da site ich auf dem bequemen Groß= vaterstuhl vor meinem vielgebrauchten Pulte, und an den Wänden um mich her hängen Pfänder zur Erin=nerung an meine nahen und fernen Freunde. Meine viele Jahre lang schwer leidende und schwer geprüfte Elise wankt um mich her und besorgt Gegenwart und Zukunst, und meine jüngste Tochter Christine geht ihr an die Hand und führt ihre Verordnungen aus. Sie ist die einzige von meinen Kindern, die noch bei mir, ist und die mich oft durch ihr Klavierspielen ermuntert und erquickt.

Meine Tochter Hanna lebt mit ihrem lieben Schwarz und zehn Kindern zu Heidelberg im Segen; ihre älteste Tochter ist mit dem Professor Vömel in Hanau verheirathet und hat mich mit einem Urenkel beschenkt, dessen Pathe ich bin; und der älteste Sohn Wilhelm war Nektor an der Schule zu Weinheim an der Bergstraße, und auch Diakonus daselbst; jest ist er hier Hosmeister und Erzieher des einzigen Sohnes

unseres würdigen Staatsministers, des Herrn von Berkheim. Die Universität Heidelberg gab ihm das Doktors
diplom der Philosophie wegen seines Fleises, wegen seiner Kennknisse und gesttteten Betragens; auch dieser besucht mich beinahe täglich. Wein Sohn in Rastadt lebt mit seiner Frau und sechs Kindern im Segen. Der Herr sührte ihn schwere Wege, aber er geht sie mit den Seisnigen, wie es dem Christen geziemt; seine älteste Tochter Auguste ist auch bei mir, um im Graimbergischen Institut zum ehrbaren christlichen Frauenzimmer gebildet zu werden; auch diese hilft mir meine alten trüben Tage erheitern.

Da die würdige Stifterin des eben gedachten Instis tuts, die Frau von Graimberg, die Erziehung beiden großherzoglichen Prinzessinnen übernommen und meine britte Tochter Amalia als Gehülfin ins Schloß. mitgenommen hat, so hat nun meine ältere Tochter Karoline die Führung des Instituts als Vorsteherin angetreten; ihr schöner Wirkungskreis erheitert ben Abend meines Lebens, und beibe Töchter besuchen und beibe Eltern fast täglich. Endlich verlebte auch mein zweiter Sohn Friedrich noch das lette halbe Jahr bei uns, ehe er als Kameralist und Dekonom seine Laufbahn in Rugland antritt; seine Guitarre und sein schöner mannlicher Gefang verscheuchen mir manche trübe Stunbe. Doch mir fällt eben ein, daß die Großväter und Groß= mütter gar gesprächig werben, wenn von ihrer Familie die Rede ist; um nun nicht in diesen Fehler zu verfallen, will ich lieber einlenken, und ben Faben meiner Lebens= geschichte an Stilling's Lehrjahre anknupfen.

Bei meiner Ankunft in Heibelberg im September 1803, erfuhr ich, daß der Großherzog, damals noch Churfürst, in Mannheim sei, ich fuhr also bes andern Tages bahin, um Ihm persönlich. meine Ankunft anzu= zeigen und mich Ihm zu empfehlen. Er empfing mich sehr gnädig und sagte: "Ich freue mich, Sie in meinem Lanbe zu wissen; ich habe von Jugend auf den Wunsch gehabt, ber Religion und bem Christenthum alle meine Kräfte zu wibmen; allein Gott hat mir das Regenten= amt anvertraut, bem ich alle meine Kräfte schulbig bin; Sie sind nun ber Mann, ben Gott zu biesem 3weck zubereitet hat. Ich entbinde Sie daher von allen irbischen Berbindlichkeiten und trage Ihnen auf, durch Ihren Briefwechsel und Schriftstellerei Religion und praktisches Christenthum an meiner Stelle zu befördern; bazu be= rufe und besolbe ich Gie."

Das war nun auch meine politische und rechtsträftige Bocation zu meinem künftigen Beruf, der nichts fehlte, als eine schriftliche Aussertigung, die ich aber nicht für nöthig hielt, indem ich wohl wußte, daß mich deßfalls Niemand in Anspruch nehmen würde. Ich kehrte also mit einer innigen Scelenruhe nach Beibelberg gurud, benn nun war ja der große Grundtrieb, der von der Wiege an mein Inneres gebrängt hatte, befriedigt. Nur ein Hauptpunkt ftörte, ungeachtet meines unerschütterlichen Bertrauens auf meinen himmlischen Führer, meine Rube: ich fand Alles in Heibelberg ganz anders, als ich es vor zehn und einem halben Jahre verlassen hatte; Alles war theuer, nicht wohlfeiler, als in Marburg, Verschiebenes noch theurer; man hatte uns geschrieben, wir sollten unser Hausgeräthe verkaufen, benn wir konnten es in

Heibelberg besser wieder anschaffen; allein wir fanden es ganz anders. Unsere schönen Möbels gingen in Marburg für geringe Preise fort, und wir mußten schlechtes Geräthe für theure Preise dasür anschaffen; kurz, der Zug von Marburg nach Heibelberg, nebst der völligen Einrichtung am letztern Ort, kostete gegen tausend Gulden; ich konnte dies noch von dem Segen, den mir meine Reisen gebracht hatten, bestreiten; aber zur Nachhülse blieb auch nichts übrig.

In Marburg hatte ich gegen britthalbtausend Gulben einzunehmen, und sie auch bei aller Sparsamkeit gebraucht, ohne etwas übrig zu behalten; Verhältnisse, die ich dem Bublitum nicht entbeden und nicht erklären kann, ver= mehrten meine Ausgaben beträchtlich. Diese Verhältnisse waren nun beinahe noch immet bie nämlichen, und fie zu bestreiten, hatte ich kaum die Hälfte von meinem Marburger Einkommen einzunehmen. So wie wir Beibe, ich und meine Frau, am Schlusse des Jahres 1803 nach und nach diese Entbedungen und Erfahrungen machten, und fanden, daß wir in Heibelberg im Geringsten nicht wohlfeiler haushalten konnten, als in Marburg, so lagerte sich schwarze Schwermuth wie ein Berg auf meine Seele; meine Vernunft sprach sehr lebhaft und laut: "Du hast nie einen Schritt gethan, bich eigenmächtig aus ber Lage zu setzen, in die dich die Vorsehung geführt hatte: barum half dir dein himmlischer Führer auch mächtig durch. — Ist dies aber auch jetzt der Fall? — Hast du weder mittelbar noch unmittelbar bazu beigetragen, bag bich ber Churfürst von Baben hieher berufen hat? War bein Grundtrieb, für ben Herrn und sein Reich zu wirken, rein? Lag nicht in ber Tiefe beiner Seele auch bie Gitelkeit verborgen, als ein großes Licht in ber Kirche Gottes zu glänzen und durch beine Schriften in aller Welt be= rühmt zu werden? - Und endlich: gibt es wohl höhere Pflichten, als dafür zu sorgen, daß Frau und Kinder nicht in Mangel und Armuth gerathen? — Und ist es zu verantworten, wenn man die Mittel, die die Vor= sehung dazu an die Hand gegeben hat, gegen eine Lage vertauscht, die doch bei allem guten Meinen und guten Willen noch im Dunkel ber Zukunft verhüllt ift? u. f. w. Auc diese Fragen standen wie strafende Richter vor meiner Secle, und ich konnte kein Wort zu meiner Vertheibigung vorbringen. — Großer Gott! wie war's mir zu Muthe! - Ich fand nun keinen andern Ausweg, als mich burch die strengste, genaueste und unparteiische Selbstprüfung zu erforschen, wie es in Anschung aller bieser Punkte mit mir stebe?

Bei dieser Untersuchung fand ich nun, was alle Abamskinder in solchen Fällen finden, daß Alles, was sie beginnen und worin sie mitwirken, mit Sünden besteckt ist, aber in der Hauptsache meiner Führung sand ich nichts, das mir zum Vorwurf gereichen konnte, denn alle Umstände, die meinen Wirkungskreis, meine Vershältnisse und meine Lage in Marburg bestimmten, gaben mir einmüthig den Wink, mich von diesem Standpunkte zu entsernen; was aber nun diesem Wink vollends das Siegel eines göttlichen Beruss aufdrückte, war, daß es einen Fürsten gab, der gerade einen solchen Mann brauchte, dessen Grundtrieb, für den Herrn und sein Reich zu wirken, bei ihm herrschend war, und daß dieser Fürst diesen Mann kannte und liebte; ein Fall, der wohl der einzzige in seiner Art ist.

Schon im verstoffenen Sommer, als mir der Chursfürst schrieb, er könne mir jest 1200 Gulden geben, ich möchte kommen, er würde nach und nach meine Umsstände verbessern, eröffnete ich ihm, daß ich davon nicht leben und bestehen könnte; da aber darauf kein Entschluß folgte, so überlegte ich noch einmal Alles genau, und fühlte nun die Pflicht, dem Ruse zu solgen, denn ich war überzeugt, daß er der Einzige sei, den ich in meinem ganzen Leben erwarten könnte.

Bei ber Prüfung, ob mein Grundtrieb, für den Herrn zu wirken, rein sei, oder ob sich nicht auch insgeheim die Eitelkeit mit einmische, ein großer und durch meine Schriften berühmter Mann zu werden? fand ich, daß alle unsere besten Werke im göttlichen Lichte die Probe nicht aushalten; aber ich fand auch, daß ich, wenn die Eitelkeit mein Grundtried wäre, gewiß den Beruf nicht wählen würde, der gerade der Verachtung und dem Widerspruch der großen Männer dieser Zeit am meisten ausgesetzt ist. Nachdem ich dieses Alles im Reinen hatte, so war nun von Versorgung meiner Familie nicht mehr die Rede; denn ich war überzeugt, daß ich den Willen meines himmlischen Führers besolgt hatte, so kümmerte mich das nicht mehr. Wie herrlich der Herr mein Vertrauen legitimirte, das wird der Verfolg dieser Geschichte zeigen.

Den Schluß des Jahres 1803 brachte ich nun mit Einräumung meiner Bibliothek und mit der völligen Einrichtung meines Schreibpultes und meiner Studirstube zu, welche Geschäfte aber durch eine Menge Briefe und Gesuche, auch von Augenkranken, fast täglich unterbrochen wurden. So beschloß ich dies für mich so merkwürdige Jahr, und sing dann das 1804te mit der Fortsetzung

meiner Lebensgeschichte, mit Beinrich Stilling's Lehrjahren an. Diese Schrift, nebst ber Ausarbeitung bes 15. Heftes bes grauen Mannes und ein paar Er= zählungen in Afchenberg's Taschenbuch beschäftigten mich biesen Winter, ber überhaupt für mich und bie Meinigen sehr leibend war: benn unsere Karoline wurde gefährlich krank, und unsere jungste Tochter Christine bekam ein Geschwür am linken Armi, bas einen Knochen-Lähmung ober gar ben Tob befürchten ließ; fraß, Raroline wurde endlich wieder gefund, aber Chris stine, bamals im fünften Jahre, schien nach und nach auszuzehren und unheilbar zu werben; zugleich kam ce nun auch bazu, daß mein Gelbvorrath auf die Neige ging, folglich wieber von höherer Hand geholfen werben mußte; diese Hulfe zögerte aber auch nicht: benn gegen bas Ende bes Monats März erhielt ich einen Bricf aus ber Oberlausit von einer sehr verehrungswürdigen Freunbin, die mich aufforberte, zu kommen, indem viele arme Blinde und an den Augen Leidende meine Gegenwart erforberten; biese Reisekosten wurden vergütet werben, und ich würde schon unterwege 200 Thaler (360 Gulben) zur Unterstützung antreffen.

Wir dankten dem Herrn für seine fortdauernde gnäs dige Führung, und fingen nun an, und zu dieser weiten Reise vorzubereiten; denn von Heidelberg bis Herrns hut, oder lieber Görlitz, wohin ich auch berufen wurde, sind es 80 deutsche Meilen oder 160 Stunden.

Meine erste Schuldigkeit-war nun, dem Churfürsten von dieser Reise Nachricht zu geben, ich fuhr also nach Karlbruhe, wo ich einige vergnügte Tage in seiner Gessellschaft zubrachte.

Bei dieser Gelegenheit trug er mir auf, mit Gliebern der Unitätsältesten = Conserenz zu Bertholsdorf zu reden, denn er wünsche sehr, daß im Badischen ein Brüderge= meindeort angelegt werden möchte. Dann nahm ich Absschied von ihm und kehrte wieder nach Heidelberg zurück.

Obgleich unsere Freundin Julie Richerz mit wahrer Muttertreue für unsere zwei kleinen Mädchen sorgte, so siel es doch, und besonders meiner Frau schwer, die kleine elende Christine auf so viele Wochen zu verlassen; indessen, es war nicht zu ändern: denn ich, als ein G4jähriger Mann, konnte wegen meiner öftern Anfälle

vom Magentrampf nicht allein reisen.

!!

1

ŗ

į

100

130

2

:N

\*

( Cla

 $\mathfrak{M}^{\bullet}$ 

iiit.

o ris

er (\*

Den 3. April 1804 traten wir also unsere Reise mit unserem eigenen Wagen und mit Ertrapost an; das Frühlingswetter war ungemein angenehm; zu Heidelberg und die Bergstraße hinab blühten die Mandel= und Pfirsichbäume in voller Pracht; die ganze Natur schien uns anzulächeln und eine vergnügte Reise zu verkünden; allein wir täuschten uns, denn als ich am Nachmittage zwischen Darmstadt und Frankfurt den Feldberg in der Ferne sah, wie er noch von oben herab bis zur Hälste mit Schnee bedeckt war und daß die Wetterauersgebirge noch in dies Winterkleid gehüllt waren, so sing ich an zu fürchten, denn ich kannte den Weg nach Herrenhut noch von der ersten Reise her; wir kamen den Abend in Frankfurt an.

Es kann den Lesern der Geschichte des Abends meines Lebens sehr gleichgültig sein, wie es uns von einem Tage zum andern auf allen Poststationen ergangen ist; genug, es war eine mühselige Reise: Magenkrämpfe von innen und beständige Gesahr von Witterung und bösen Wegen

von außen waren an der Tagesordnung; es gab aber auch mitunter Erquickungen und Frühlingstage; freilich selten, aber desto angenehmer und stärkender waren sie.

Daß unterwegs die 200 Thaler unser warteten, das

versteht sich von selbst.

Wir hielten uns auf dieser Reise ein Paar Tage in Kassel, einen in Eisenach und anderthalb in Erfurt auf. Endlich kamen wir den 19. April des Abends nach Kleinwelke, einem Brüdergemeindeort, nahe bei Baupen, in der Oberlausip.

Hier fing nun schon mein Wirkungskreis an, zu bem ich durch diese Reise berufen war: Staar= und Augenspatienten aller Art kamen in Menge, und ich diente ihnen in Schwachheit so viel und so gut ich konnte.

Den 23. reisten wir von Kleinwelke nach Herrensthut, wo wir im Gemeinlogis einkehrten und auch alstbald von verschiedenen lieben Freunden besucht wurden. In Herrenhut genossen wir die Früchte der Brudersliebe in ihrer ganzen Fülle, und der Herr gab mir auch Gelegenheit, viel zu wirken und vielen Leidenden zu dienen.

Ich trug auch der Unitätsältesten=Conferenz in Bertholsborf den Wunsch des Churfürsten von Baden, einen Brüdergemeindeort in seinen Staaten zu haben, vor; allein da man eben im Begriff war, die Gemeinde Königsfeld auf dem Schwarzwalde im Württembergischen, nahe an der badischen Gränze, zu gründen, so konnte aus einem doppelten Grunde obiger Wunsch nicht gewährt werden; erstlich, weil die Anlage eines solchen Gemeindeorts sehr viel kostet, und zweitene weil Königsseld an der badischen Gränze liegt, ein zweite Gemeinde in der Nähe also überslüssig sein würde Artig ist es indessen, daß einige Jahre später durch einen Ländertausch Königsfeld unter Badische Hoheit kam und also Karl Friedrichs frommer Wunsch doch noch erfüllt wurde.

Wir blieben bis den 9. Mai zu Herrenhut und fuhren bann um 11 Uhr fünf Stunden weiter nach Gör= lit, wohin ich auch von Augenkranken berufen wurde.

1

*t*;

TIPE

117

t: \$

ih Mi

)]] ii k

 $\tilde{l}:_{l_{i}}$ 

1

111 11

igurk!

il dis

und ju

3 iein?

Görlit ist eine äußerst angenehme, sehr nahrhafte und blühende Stadt; sie liegt auf einer schönen fruchtsbaren Sbene, die sich gegen Morgen durch einen selsigen Absturz an das Flüßchen, die Neiße, anschließt. Auf diesem Felsen steht die prächtige Peter=Paulskirche, die durch ihre große und wunderbare Orgel, durch ihre große Slocke und unterirdische Kirche berühmt ist; der Sonnenausgang über das Riesengebirge ist in dieser Stadt ein herrlicher Andlick. Gegen Südwesten in einer kleinen Entsernung steht der Berg, die Landeskrone, ganz einsam; hier scheint er gar nicht hoch zu sein, und doch sieht man ihn in der ganzen Lausit, sobald man nur ein wenig in die Höhe kommt. Die Ursache ist, weil in dieser Gegend das ganze Land am höchsten ist.

Görlit war mir auch von einer andern Seite her merkwürdig. Der berühmte Jakob Böhm war hier Schuhmachermeister und Bürger; es war mir außerors bentlich rührend, sein Andenken noch so blühend und im Segen zu finden; man macht sich in Görlit eine Ehre daraus, daß Böhm Bürger daselbst war, ungeachtet er vor 200 Jahren dort lebte und unverdienter Weisc, bessonders von der damaligen Seistlichkeit, vorzüglich von Pastor Primarius Gregorius Richter, schnöde mißshandelt wurde. Böhm lehrt in seinen Schriften nichts,

was ber Augsburgischen Confession wiberspricht; er war ein fleißiger Kirchenganger und genoß bas Abend= mahl oft; in seinem Lebenswandel war er untabelhaft, ein treuer Unterthan, ein musterhafter Hausvater unb Chegatte, und ein liebevoller Nachbar; bas Alles weiß man in Görlit noch wohl, und bennoch behandelte ihn die stolze Priesterschaft wie einen Erzketer. Einmal an einem Morgen tam Meister Böhm zum Herrn Pastor Richter, um etwas zu besorgen; so wie er zur Thure herein trat, ergriff Richter einen Pantoffel und warf ihn dem guten Schuster an den Kopf; dieser hob ihn ganz ruhig auf und trug ihn bem Pastor wieder vor die Füße. Als Böhm 1624 gestorben war, so wollten ihn die Prediger nicht auf den Kirchhof begraben lassen; man berichtete ben Fall ans Oberconsistorium in Dresben. Die Leiche mußte also stehen bleiben, bis die Resolution zurud tam, welche befahl, daß man Böhme Leiche mit allen Ehren, wie es einem guten Christen gebühre, beer= bigen und bag ihm bie gesammte Geistlichkeit bas Geleit geben sollte. Dies geschah denn auch, aber nur bis unter das Thor, wo die gestrengen Herren wieder umkehrten. Der Kirchhof liegt an der Nordseite der Stadt; ich ließ mir Böhms Grab zeigen, welches mit einem kleinen vieredigt gehauenen Stein, ber Bohms Geburtsjahr, Namen und Sterbejahr bezeichnet, bebeckt ift. Gin nam= hafter, privatisirender Gelehrter in Görlit erzählte mir, daß er auf einem Spaziergange zwei Engkanber bei biefem Grabe gesehen, wie sie ihre Tabaksbosen ausgeleert und mit Erbe von Böhms Grabe angefüllt hätten; bieses habe ihn bewogen, einen neuen Stein barauf zu legen, indem der alte kaum mehr zu sehen gewesen sei.

Wir genoffen in dieser angenehmen Stadt viele Freundschaft, und ich hatte Gelegenheit genug, auch Leidenden zu dienen. Nach einem Aufenthalt von sechs Tagen reisten wir von Görlit nach Niesty, einem ansehnlichen Prüsbergemeindeort, wo sich auch das Seminarium befindet, in welchem junge Leute zum Lehramt vordereitet und gebildet werden. Hier lernte ich vortreffliche und gelehrte Männer, auch sonst interessante Mitglieder der Brüdersgemeinde kennen, die uns auch viele Liebe und Freundsschaft bewiesen.

Des folgenden Tages fuhr ich einige Stunden weit auss Land, um einen blinden Standesherrn zu operiren; ich sah die sogenannte Schneekuppe, den höchsten Gipsel des Riesengebirges, in der Ferne vor mir; mir dünkt doch, daß der Blauen, am obern Ende des Schwarzewaldes, noch höher als der Brocken und die Schneekuppe sei, indessen sind diese Berge nur Hügel gegen die Schweizeralpen.

Am Nachmittag kehrte ich wieder nach Niesky zurück; wir logirten im Sasthose der Gemeinde, wie das an allen Gemeindeorten gewöhnlich ist; mit all den Besuchen und Besuchtwerden, mit allen Operationen und Augensturen mag ich meine Leser nicht aushalten; das war, wie allenthalben, wo ich hin kam; nur eine Bemerkung muß ich hier einschalten. Die Lausit hat ihre ganz eigene Berfassung; sie besteht aus lauter großen abeligen Gütern, welche Standesherrschaften, so wie die abeligen Besiter auch Standesherren genannt werden. Bersthols dorf ist eben eine solche Herrschaft; sie gehört aber jeht der Brüdergemeinde, die ihren Standesherrn aus ihren Mitgliedern wählt, deren immer mehrere von

Abel sind. Dann gehören auch sechs Städte zur Lausit, unter benen Bauten und Görlitz die ersten sind; auch diese sechs Städte haben ihre besondern Freiheiten

und. Vorzüge.

Die Unterthanen aller dieser Herrschaften sind durchs gehends Wenden, nämlich Nachkommen der alten Vansdesenden Kation, die zur Zeit der Völkerwanderungen eine so große Rolle spielte. Sie bekennen sich alle zur christlichen Religion, haben aber noch immer ihre eigene Sprache, ob sie gleich fast alle deutsch verstehen und sprechen; auch findet man noch Kirchen, worin Wendisch gepredigt wird. Alle sind leibeigen.

Des folgenden Tages bekamen wir eine Einladung von einer benachbarten Standesherrschaft, wir sollten ein paar Tage bei ihnen zubringen, damit ich eine alte blinde Frau in ihrem eigenen Hause operiren könnte; wir suhren also des Nachmittags nach diesem paradiesischen Landsithin. Am Abend nahm mich die Edelfrau am Arm und führte mich durch hügligte Baumgärten am Ende des Dorfs in eine kleine, ärmliche, aber reinliche und wohl erhaltene Bauernhütte; wir fanden im dunkeln Stübchen ein altes blindes Mütterchen auf einem Stuhl sitzen.

Guten Abend, Mütterchen! sagte die Gräfin: Hier schickt Dir der liebe Gott einen Freund, durch den er

Dir Dein Gesicht wieder schenken will.

Die Frau fuhr vom Stuhl auf, strebte vorwärts, streckte die Hände aus und stöhnte mit Thränen: wo sind Sie, Engel Gottes? Die Gräfin küßte sie auf eine Wange und sagte: setze Dich, Mütterchen! hier hast Du etwas, das mußt Du morgen einnehmen, und übermorgen bring' ich Dir dann diesen Freund, der Dir die Augen öffnen

wird. Ich sprach auch noch einige freundliche Trostworte mit der alten Bäuerin, und bann gingen wir nach Hause. Am bestimmten Tage, bes Morgens, ging ich mit ber Gräfin wieder bahin und operirte die Frau; dann stellte ich sie mit ihren nunmehr wieder geöffneten Augen vor die Gräfin. Nein! solche Augenblicke find schlechterbings unbeschreiblich. — Das war ein schwaches Bild von der Scene, die ich bald erleben werbe, wenn ich armer Sünder nackt und bloß vor Ihm erscheinen und Ihn bann mit geöffneten Augen sehen werbe, wie Er ist. Mit Thränen ber Freude umarmte die Gräfin bas hochglückliche Weib; bann gingen wir wieber nach Hause; bag bie Patientin nach Wunsch verpflegt wurde, das ist leicht zu benken. — Aber nun hatte die gute Gräfin noch eine anderc Herzensangelegenheit: es kam nun barauf an, wie sie mir auf eine zarte, gefühlige Art die 200 Thaler, die ste für mich als Belohnung für die Operation bestimmt hatte, in die Hände bringen sollte; auch das führte sie meisterhaft aus.

Selig bist Du nun, durch viele Leiden vollendete, schwer geprüfte und verklärte Freundin! Ruhe sanft in den Armen Deines Erlösers, dis wir uns wieder sehen.

Es ist eine burchaus richtige Bemerkung, daß Untersthanen nie glücklicher sein können, als wenn sie Leibseigene solcher vortrefflichen Herrschaften sind.

Wir blieben neun Tage in Niesky, und als meinc Geschäfte geenbigt waren, so reisten wir wieder zurück nach Kleinwelke, wo wir den 24. Mai des Abends ankamen.

Hier fand ich nun wieder viel zu thun, so daß ich bis den 29sten da bleiben mußte.

An biesem Tage reisten wir wieber zuruck nach

Herrenhut zur Predigerconferenz, zu welcher ich eingeladen worden war.

Es ist der Mühe werth, daß ich diese merkwürdige

. Anstalt meinen Lesern etwas näher entwickle.

Es waren jetzt gerabe 50 Jahre, als ber Bischof Reichel biese Zusammenkunft veranlagte, und jest lebte ber ehrwürdige. Greis noch, so daß er also das Jubilaum bieser Predigerconferenz feiern konnte. Am 30. Mai kommen eine Menge Prediger aus beiden protestantischen Confes= fionen, aus allen benachbarten Provinzen in Herrenhut zusammen; es waren ihrer jett ungefähr 70. Rein Prediger wurde abgewiesen, und es kommt hier nicht barauf an, ob er mit der Brüderkirche in Verbindung steht, ober nicht. Leute aus anbern Ständen werben ohne besondere Vergünstigung nicht zugelassen, die Standes= herren ausgenommen; benn biese mussen boch wissen, was ihre Prediger thun und beschließen, um nothigenfalls bie Hand bieten ober mitrathen zu können. Einigen Candi= baten vergönnt man auch den Zutritt. Man versammelt sich bes Morgens um 8 Uhr, eröffnet bie Sipung mit Gebet und Gesang, und berathschlagt sich bann nicht so sehr über wissenschaftliche Gegenstände, als vielmehr über die Amtsführung, das Leben und den Wandel der Prediger und ber Gemeindeglieder, und besonders über die Aufrecht= haltung der reinen Lehre des praktischen Christenthums.

An diese Predigerconferenz laufen nicht allein Briefe aus allen Provinzen Europas, sondern aus allen Welt= theilen ein; diese können nun unmöglich alle an diesem Tage gelesen werden; man wählt also die wichtigsten heraus, liest sie vor, berathschlagt sich darüber und be= antwortet sie hernach. Die Verhandlungen dieses Tages werben zu Papier gebracht, und diese Protokolle theilt man dann den auswärtigen Mitgliedern und Freunden der Brüdergemeinde mit.

Das Jubiläum machte die gegenwärtige Bersammlung besonders merkwürdig: die beiden Bischöfe Reichel und Rißler, die noch viele Jahre mit Zinzendorf gearbeitet, und Asien, Afrika und Amerika im Dienste des Herrn bereist hatten, waren gegenwärtig. Der Erste, als der eigentliche Stifter der Anstalt, und der Prediger Baumeister aus Herrenhut, ersöffneten die Sitzung mit kurzen und salbungsvollen Reden. Solche Männer muß man gehört haben, wenn man über religiöse Beredsamkeit ein Urtheil fällen will.

Des Mittags wird die ganze Gesellschaft im Gemeindes gasthaus von der Gemeinde anständig, mäßig, aber bis zur Sättigung bewirthet, und des folgenden Morgens reisen dann die Herren alle wieder ab.

Dics war nun auch unser Fall, wir reisten über Kleinwelke, Ponnewit, Königsbrück und Hermsborf nach Dresben, weil wir von gebachten Orten her von den Standesherrschaften sehr liebevoll waren eingeladen worden. Wir blieben an jedem Ort über Nacht, und kamen den vierten Juni Vormittags um 9 Uhr in Dresben an. hier blieben wir diesen Tag, besuchten unsere Freunde, und setzen dann des folgenden Morgens unsern Weg fort. In Wurzen und Leipzig wurde ich durch Staars und Augenpatienten aufgehalten: eben so auch in Erfurt und Kassel; hier ersuhr ich nun zu meiner Verwunderung, daß der Chursürst von Baben meinen Schwiegersohn Schwarz zum Professor der Theologie nach Heiberg berufen, und daß er

ben Beruf angenommen habe. Dazu hatte ich nun nicht bas Geringste beigetragen: benn ich hatte mir's zum unverbrüchlichen Gesetz gemacht, meinen Ginffuß, ben ich in meinem gegenwärtigen Verhältniß auf ben Chur= fürsten haben konnte, nie zu irgend einer Empfehlung, und am wenigsten meiner Kinder und Verwandten zu benützen; indessen war es mir boch unendlich wichtig unb anbetungswürdig, daß bie gütige Vorsehung meine zwei ältesten verheiratheten Kinder mit ihren Familien in meine Nähe führte und so anständig verforgte.

In Marburg, wo ich ebenfalls einige Tage bleiben mußte, befuchte mich Schwarz, um mir bie Geschichte seiner Vocation zu erzählen, wobei wir uns bann über die Wichtigkeit seiner Bestimmung mit großem Ernst unterhielten. Von hier setten wir nun unsere Reise obne Aufenthalt bis Heibelberg fort, wo wir am 4. Juli des Abends gesund und nach Leib und Seele gescgnet, ankamen. Bis Weinheim waren uns unsere Mann= heimer und Heibelberger Kinder entgegen gefahren, wo wir dann auch unser Christinchen gesund und genesen antrafen. Das Alles stimmte nun zum lebhaf= testen Dank gegen unsern himmlischen Führer.

Auf dieser mühseligen und gefahrvollen vierteljährigen Reise hatte uns boch die Vorsehung so gnädig geleitet und bewahrt, daß uns auch nicht ber geringste Unfall begegnet war, und wenn ich vollends alle die Wohlthaten und Scgnungen erzählen wollte, die wir genossen hatten, und die erbaulichen Unterredungen und den himmlischen Umgang mit so vielen begnabigten Kindern Gottes aus allen Ständen mittheilen könnte, so würde es vielen Lefern zur Erbauung bienen; allein bie Bescheibenbei

auf meiner Seite und das leidige Splitterchen auf der andern, macht es mir zur Pflicht, davon zu schweigen, aber das kann ich versichern, daß und Beiden diese Reise zu unserer Belehrung und Heiligung ausnehmend beförs derlich gewesen.

Unser Aufenthalt in Heibelberg währte biesmal nicht lange: ber Churfürft, ber noch immer in Schwetzingen war, ließ mich von Zeit zu Zeit in ber Hofequipage zur Tafel holen; einst sagte er während bes Essens: "Lieber Freund! ich gehe nun bald nach Baben, Sie mussen mit mir auf einige Wochen bahin geben, benn ich habe Sie gerne in ber Rabe." Ich antwortete: Eure Churfürstliche Durchlaucht haben zu befehlen; im Grunde aber erschrack ich, benn woher sollte ich bas Gelb nehmen, mich einige Wochen in einem folden ftart besuchten Baborte aufzuhalten? Die Reise hatte mir freilich einige hundert Gulben eingetragen, die hatte ich aber nöthig auf die Zukunft und ben Winter; plöglich faßte ich mich, und mein alter Wahlspruch, ber so oft mein Steden und Stab gewesen war, - "ber herr wird's verschen!" - berus higte mich. Nach ber Tafel nahm mich ber Churfürst mit in sein Kabinet und gab mir 300 Gulben mit ben Worten: "Das ift für ben Aufenthalt in Baben."

Meine Beschäftigung bestand in meinem starken Briefswechsel, im Schreiben bes grauen Mannes und bes christlichen Menschenfreundes, bann auch in der Bedienung vieler Staars und Augenpatienten, die täglich kamen und Hülfe suchten.

Den 24. Juli war nun der Zeitpunkt, an dem ich nach Baben gehen mußte; ich nahm also unsere

Freundin Julie, meine Frau, die Keine Christine, und meine Nichte Mariechen, die uns aufwarten sollte, mit: denn meiner Frau, der Julie und der geschwächten Christine war das Bad sehr heilsam; wir bezogen unser Quartier im Gast= und Badhause zum Salmen, während dem unsere Karoline mit den beiden Kleinen, dem Friedrich, der Amalie und den Mägden die

Haushaltung in Beibelberg fortsetten.

Baben ist eine uralte, zu der Kömer Zeiten schon stark besuchte Babstadt, sie liegt in einem paradiesischen Thal und ist ein äußerst angenehmer Ausenthalt; sie ist sieden Stunden von Karlsruhe und zwei von Rastadt entsernt; das Thal nimmt seine Richtung von Südosten gegen Nordwesten, und wird von dem Flüßchen Doß durchströmt, das sich besonders durch Hischen Wichtig macht; den Horizont begränzt das hohe zacigte Gebirge des Schwarzwaldes, an dessen Fuß auf beiden Seiten des Thals fruchtbare, von unten dis oben mit Aeckern, Weinbergen und Gärten besäcte Hügel das Auge ergötzen. An einem dieser Hügel gegen Norden hängt an der Mitztagsseite die Stadt herab, auf der Spitze steht das Schloß, welches vor der Erbauung Rastadts von den Markzgrafen von Baden=Baden bewohnt wurde.

Durch die weite Deffnung des Thals gegen Nordswesten sieht man über die paradiesischen Gesilde des Großsherzogthums Baden und des schwelgenden Elsaßes hin, in blauer Ferne die romantischen vogesischen Gebirge, und der majestätische Rhein durchschlängelt dieses weite Thal wie ein breites Silberband, das man über ein buntes Blumenseld hinwirft. Wenn im hohen Sommer die Sonne über den Bogesen untergeht und das Babner

Thal bis ans Hochgebirge im Hintergrunde beleuchtet, so ist das ein Andlick, der zu den größten Naturschönsheiten gehört; er muß gesehen werden, beschreiben kann man ihn nicht. Uebrigens ist die Luft hier so balsamisch und rein, daß auch Viele, bloß um sie zu athmen, hieher kommen, ohne die Bäder-zu gebrauchen.

Daß ich keiner von den gewöhnlichen Badgästen war, die nur dahin kommen, um sich einmal im Jahr lustig zu machen (benn dazu hat jede Art des sinnlichen Gesschmacks Gelegenheit genug), das werden mir meine

Lefer wohl auf mein Wort glauben.

Ich beschäftigte mich, so wie zu Haus, mit Briefsschreiben, Schriftstellerarbeiten und Augenkuren, verssäumte aber dabei nicht, täglich, wenn es nur die Witsterung erlaubte, hinaus in den Garten Gottes zu gehen, um die wandelnde, nicht jedem merkbare Stimme der ewigen Liebe zu hören. Nach und nach sammelte sich auch ein Kreis guter Menschen, in dem es uns wohl war, und die den reinen Naturgenuß mit uns theilten.

Hier schrieb ich das erste Taschenbuch von 1805, welches das gänzlich mißlungene Bildniß des Churfürsten enthält; dieser hielt sich mehrentheils zwei Stunden von hier auf der Favorite, einem sehr niedlichen Lustschlosse

auf, wo ich ihn von Zeit zu Zeit besuchte.

Segen das Ende des Monats August gab es wieder Anlaß zu einer Reise: der alte blinde Pfarrer Faber zu Gaisburg, in der Rähe von Stuttgart, wünschte von mir operirt zu werden. — — — — — —

## Vater Stilling's Lebensende,

beschrieben von seinem Entel

## Wilh. Heinr. El. Schwarz,

Dr. der Philos. und jetigem Stadtpfarrer bei ber evangel. protestant.
Gemeinde zu Maunheim.

(Zweite etwas umgeanderte Auflage 1885.)

Das Leben des Großherzoglich Badischen Geheimen Hofraths Johann Heinrich Jung, genannt Stilling, Doktors der Arzneikunde und der Weltweisheit und mehrerer gelehrten Gesellschaften Witglied, so reich gesegnet an mannigfaltiger Wirksamkeit, ist durch dessen eigene Beschreibung schon lange in den Augen eines jeden Glaubigen als ein auffallendes Zeugniß der väterlichen Vorsehung Gottes bekannt. In diesen Blättern wollen wir nur die Hauptzüge von seinem am 2. April 1817 erfolgten Lebensende mittheilen, um der Welt ein neues Beispiel darzustellen, wie der Christ durch seinen Glauben bis zum Tode Gott verherrliche.

Der ehrwürdige Greis, dessen ältester Enkel ich mich zu sein rühme, und in dessen Rähe mich glückliche Vershältnisse seit einem Jahre vor seinem Tode führten, besgann zu Anfang des Jahres 1816, in dem 77. seines Alters, an Abnahme seiner sonst so gesunden und starken Leibesträfte zu erkranken.

Mit kummervoller Besorgniß bemerkten Kinder, Kinsbestinder, Freunde und Verehrer die fortschreitende Entskräftung des geliebten Vaters Stilling, und sern und nah stieg manches Gebet um längere Erhaltung seines Lebens zum Himmel empor. Gott hat es nach seiner Beisheit erhört, denn er ließ ihn noch auf längere Zeit zum Segen zurück, als wir nach damaligen Umständen erwarten durften!

Eine Erholungsreise zu seinen Kindern nach Beibel= berg und ber bortigen Gegenb, und später im Commer eine gleiche nach Baben und zu seinen Kindern nach Rastabt, schienen seine Natur wiederum zu stählen; und wirklich konnte er im Verlaufe bes vorigen Som= mers noch 17 Blinden das Gesicht wieder geben; da er aber bei seiner Mattigkeit mit schmerzhaftem Magenkrampf unaufhörlich belastet war und bazu an Seitenschmerzen litt, — welche er selbst einem früheren Falle aus ber Rutsche und einem baburch entstandenen organischen Fehler zuschrieb, — mußte er seit Anfang bes Winters 1816 bis 1817 gänzlich bas Bett hüten. Unerachtet ber stär= tenbsten Mittel, bie zu seiner Schmerzenlinderung angewendet wurden, schwanden mehr und mehr seine Kräfte. Von biefer Zeit an war es ihm nicht mehr möglich, seinen Briefwechsel fortzuseten, nur die wichtigsten Briefe ließ er durch die Seinigen beantworten; und als ibm auch bas Diktiren in seiner Kränklichkeit zu schwer wurde, konnten keine Antworten mehr erfolgen.

Doch war dies nicht das Einzige, was ihn betrübte, wohl überzeugt von der Nachsicht derer, die sich schriftlich an ihn gewendet hatten, sondern er mußte auch sehen, daß mit ihm zu gleicher Zeit seine schon von vielen

Jahren her an Halskrämpfen fortwährend leidende Sattin von heftigen Brustschmerzen und Lungengeschwüren befallen wurde. Mit der freudigsten Ergebung in den Willen der göttlichen Vorsehung duldete das ehrwürdige Chepaar; und der Andlick seiner schmerzvollen Leiden war für Kinder und Freunde herzzerreißend, aber ihr Beispiel erhebend.

Zuweilen schienen Vater Stilling's Lebenskräfte sich zu erneuern, dann suchte er seine Hauptarbeiten fortzusführen; jedoch unterlag seine Hand bald der Leibesschwäche. In diesen kräftigeren Stunden war es, wo er sein Alter zu schreiben ansing, und es so weit für den Druck auss

fertigen konnte, als es voran steht.

Mehr zu schreiben, ließen ihm seine Kräfte nicht zu, und die Fortsetzung schreiben zu lassen, untersagte er. Auch ist dassenige, was er hier von seinem Alter erzählt, hinreichend, um seine letzte äußere Lage kennen zu lernen, und zugleich die Geisteskraft zu bewundern, welche stets auf dem Krankenbette seine Begleiterin blieb, und seine Seele noch in den letzten Athemzügen zum himmel trug. Und das Wenige, was wir hier von seinem weitern Fortleben melden, soll nicht als Fortsetzung seiner Lebensgeschichte betrachtet sein, sondern als ein Zeugniß für die Wahrheit des christlichen Glaubens, und dabei als Sewährleistung der Wünsche vieler Freunde, welche Kenntniß seiner letzten Stunde begehren.

Mit Freude sagte er zu Anfang des Winters, als er das letzte Heft seiner biblischen Erzählungen und sein Schatkästlein aus der Druckerei erhielt: "Nun habe ich doch meine biblische Geschichte noch volslendet!" Gegen Weihnachten hin nahm die Schwäche des verehrten Vaters und die Krankheit seiner theuern

Gattin bis zu bem Grabe zu, daß wir für Beibe nicht mehr lange hoffen konnten. Auch entledigten sich Beibe aller irdischen Sorgen, welche sie für ihre Hinterlassenen noch auf dem Herzen hatten, und waren zur Heimreise geschickt. Indessen wollte uns der Himmel ihre Gegenswart noch einige Monate gönnen, denn zu Anfang des neuen Jahres 1817 kamen sie wieder zu mehr Kräften, so daß sie zuweilen außer Bett eine Zeitlang zu bleiben vermochten.

Zuvor hatte ber ehrwürdige Greis oft zu seiner für ihn noch auf dem Sterbebette besorgten Gattin gesagt: "Es ist mir einerlei, wie es kommt, forts "wirken oder nicht, ich bin auf Alles gesaßt." Ja, diese gänzliche Ergebung in den Willen seines himmslischen Baters zeigte er fortwährend, und rief darum auch einmal in einem durch seinen heftigen Magenkrampf veranlaßten Schmerz: "Gott hat mich von Jugend "auf mit besonderer Vorsehung geleitet, ich "will nicht unzufrieden sein, sondern Ihn "auch in meinem Leiden verherrlichen!"

Dabei war die Beschäftigung seiner Gedanken über die ganze Zeit seiner Bettlägerigkeit auf die Gegenstände des Reiches Sottes gerichtet, von diesen unterhielt er sich am liebsten mit seiner Sattin und seinen Kindern und Freunden, und darum las er mit unbeschreiblichem Wohlzgefallen die Schriften von Kanne "Leben und aus dem Leben erweckter Christen;" — und von Schubert "Altes und Neues aus der höhern Seelenkunde," und saste einmal: "Diese Männer sind von der Vorzustehung zu tüchtigen Werkzeugen in diesem "Jahrhunderte auserkoren!" Und als er Blumz

hards Magazin für die neueste Geschichte der protesstantischen Missions=Bibel=Gesellschaften, Basel 1817, durchlesen hatte, und wir uns von dem schönen Fortsgang des Reiches Gottes in der neuern Zeit unterhielten, so sagte er: "Siehe, I. S., das ist jett in meismem Alter meine Freude und Erholung, wenn ich so da liege, und höre von der weistern Ausbreitung des Christenthums."

Mit dieser Beschäftigung, mit dem Lesen anderer

Mit dieser Beschäftigung, mit dem Lesen anderer christlicher Bücher, und der Erbauung aus der heiligen Schrift, die immer neben ihm lag — und aus geistzlichen Liedern, brachte er seine Zeit dahin, die ihm auch,

wie er sagte, nie lang wurde.

Nur zuweilen ließen seine Kräfte ihm zu, fich mit un's zu unterhalten, und kamen Freunde, die ihn sprechen wollten, zu einem solchen günstigen Augenblice, so konnte er ihrem Wunsche Gehör geben. Alsbann gab er immer dieselbe muntere Unterhaltung, die ihn im gesellschaft= lichen Leben jederzeit so liebenswürdig gemacht hatte. In solchen Stunden sprach er gerne von seinem Jugendleben, und erzählte einer Freundin öfters mit besonderer Froude von seinen Verwandten in ben niederrheinischen Gegenben. Wenn man ihm aber die Freude über sein besseres Er. gehen äußerte, so wollte er das nicht hören; und als ihm einmal eine junge Freundin sagte, sie hoffe, daß die schönere Frühlingszeit ihm wieber neue Lebensfräfte zu= führen werbe, entgegnete er: "Uch, fagen Gie mir "so Etwas nicht, benn ich will nicht, daß sich "meine Freunde täuschen!" - Und bem Arzte äußerte er oft, wie er sein Ende herannahen fühle.

Seine Aufheiterung war, wie immer, Gefang und

Spiel, und während die jungen Freunde nach seinem Gefühle sangen, entrollten ihm Wonnethränen. Da er seit einigen Wochen nicht mehr in einem Zimmer mit seiner leidenden Gattin liegen konnte, weil ihre Kranksheiten entgegengesetzte Temperatur erforderten, besuchte er dieselbe täglich eine Zeit lang, und dann wurde er an der Duldenden Bett geleitet, oder zulett auf einem Armsstuhle gerollt: — und hier war es eine Freude, ihre erbaulichen Gespräche anzuhören.

Wie er von Jugend auf burch seinen Wandel und seine zahlreichen Schriften bei der erstaunenswerthen Belesenheit und Kenntniß, welche er in allen Fächern und Gegenständen mit so vieler Anstrengung sich erworben hatte, jederzeit bewiesen, was der Apostel Paulus sagt, daß nämlich die Erkenntniß Jesu Christi alles andere Wissen übertreffe, so bestätigte er dies, als wir unter einander von der Wirksamkeit seiner Schriften redeten, und er uns sagte: "Ja, alle Kenntnisse, Fähig= "teit zum Schreiben, Unsehen und bergleichen, "hat man bloß durch Umstände nach dem "Willen Gottes erhalten, und nach ihnen "wird kein Mensch gefragt und gerichtet, "wenn er vor ben Thron Gottes fommt. Aber "die Anwendung und bas Bischen Demuth "und Glauben, was man hat, bas ist es, was "einem die Gnabe Gottes zum Verdienst ans "rechnen well." Auch äußerte er gelegentlich gegen seinen jüngsten Sohn: Es thue ihm leib, baß er in seinem Leben nicht mehr Zeit auf Zeichnen und Handarbeiten angewendet habe. Aber auch in bergleichen Dingen besaß er besondere Geschicklichkeit.

Der Neußerungen, die seine Thätigkeiteliebe und den Slauben an Jesum Christum bezweckten, könnten wir viele anführen, wenn wir nicht zu weitläusig würden. Auch ist es Allen bekannt, daß der ehrwürdige Bater Stilling im Leben und in Schriften nur den Erlöser pries und verherrlichte, und als ein ausgezeichnetes Werkzeug der göttlichen Gnade in der Zeit der ungläubigen Aufklärung neben manchen andern tüchtigen Männern zur großen Stütze der Kirche auserkoren war. Immer war seine Gesellschaft zur Ausheiterung, Belehrung und Erbauung, und solche blieb sie zu seiner Abschiedsstunde.

Als indessen die Frühlingszeit nahte, nahmen auch bie Krankheitsumstände des ehrwürdigen Chepaares zu. Aber beibe, willig in dem Vertrauen zum Herrn, suchten mit großer Selbstverläugnung ben Ihrigen ihre Leiben und Abnahme zu verbergen. Jedoch bemerkten wir die Annäherung der traurigen Zeit, die bald erfolgte. Nach= bem seiner treuen Hausfrau Lungengeschwüre, trot aller angewandten Mittel, zum völligen Ausbruch gekommen waren, und Beengung und Schwächung im höchsten Grabe zugenommen hatten, entschlief sie ben 22. März b. J. sanft und selig in bem Herrn. Zwei Tage zuvor hatte der ehrwürdige Greis, als Arzt ihr nahes Ende wohl merkenb, nachbem er ihr einige schöne Verse aus Gellerts Liebern und aus Paul Gerhards: "Befiehl bu beine Wege" n. s. w., vorgesprochen, mit den Worten von ihr Ab= schied genommen: — "Der Herr segne bich, bu "leidender Engel! - ber Herr fei mit bir!" Und als er ihr Absterben vernahm, faltete er in Ruhe die Hände, hob seinen Blick gen Himmel, seufzte und dankte: "Gottlob, sie hat vollendet!" Seitdem lebte er

auch schon mehr in jener Welt, er war lieber wie vorher sich selbst überlassen, wohl fühlend, daß das Verscheiden seiner Sattin auch für ihn der erste Uebergangsschritt sei. Darum sagte er uns, als wir dei ihm um die Entschlasene trauerten: "Sehet, das kann mir nicht "so leid sein, als Euch, da ich hoffe, sie bald "wieder zu sehen!" Und was er vor vielen Jahren, den 19. November 1790, in dem von ihm auf seine dritte Hochzeit gedichteten Liede gebetet, und was beide geahnt hatten, nämlich jene Worte:

"Bater; und am Ziel der Reise, Führ' uns Beide Hand in Hand, Auf, zum höhern Wirkungskreise, Heim ins Baterland!" —

bas wurde wahr.

Seine Entfraftung muche, wenn gleich sein Beist immer lebendig blieb wie ber eines Jünglings, nach seiner eigenen Aussage, und wie der lebhafte Blick seines Auges, ber sich bis in die letten Athemzüge offen und heiter erhielt, bezeugte. Darum vermochte er einige Tage vor seinem Ende noch der eblen Tochter einer erhabenen Freundin, auf ihren Wunsch, einige Stärkungsworte für beren nahe Confirmation zu geben, und mit ihrem er= habenen Sohne und edlen Schwester kurze Unterredungen zu pflegen. Auch rebete er mit Bekannten über biefes und jenes, und so sagte er einmal zu einem alten Freunde und zu seiner zweiten Tochter unter Anderem: "Hört, "ich muß Euch etwas sehr Wichtiges sagen, "was zur Seelenkunde gehört: Nämlich, ich "habe ganz das Gefühl, als wenn ich ein dop= "peltes Ich hätte, ein geiftiges und ein leib=

"liches. Das geistige Ich schwebt über bem "thierischen. Beide sind in dem Menschen im "Kampfe, und nur durch Abtödtung alles "sinnlichen Begehrens kann man dahin kom-"men, daß es nicht mehr zusammenhängt. "Aber durch eigene Kraft nicht, sondern durch "Selbstverläugnung mit dem Beistande Gottes."

Iche andere Unterhaltung, als die von Gott unb bessen Heilsanstalten, war ihm lästig, und beghalb fagte er: "Er habe seit seinem Krankenlager noch "teinen Augenblick Langeweile gehabt; aber "seit bem Tobe seiner Frau werbe ihm bie "Zeit lange." Denn die Vollendete mar ihm zur unentbehrlichen Lebensgefährtin und Geelenfreundin ge= worden durch ihre aufopfernde Liebe und Sorgfalt für ihn, wie durch ihre Theilnahme auch an bem Geringsten, was ihn betraf. Sie war voll Zärtlichkeit auch gegen ihre zugebrachten Kinder, und überhaupt ein Muster von Menschenfreundlichkeit und Milbe, von Selbstverläugnung und Demuth, und ihm beghalb so unendlich viel werth. Darum sehnte er sich besto mehr baheim zu sein, aller irdischen Gebanken und Sorgen enthoben. Täglich wuchs seine Mattigkeit, und da er seit einem halben Jahre vor jeder substantiösen Speise einen unüberwindlichen Wider= willen bekommen, den auch die geschicktesten ärztlichen Bemühungen und alle Sorgfalt ber Freunde nicht zu benehmen vermochten, und da bas Wasser in der Bruft anschwoll, so war es voraus zu schen, daß ber theure Mann nur noch einige Tage als lebenbiges Vorbild unter uns verweilen werbe. In biesen Lagen sagte er zu einer Freundin: "Jest geht es bald!" Und als sie er=

wiberte: "Ach! was sind Sie glücklich, baß Sie dies fagen können," antwortete er ihr freundlich: "Nun, das freut mich, daß Sie das erkennen!"

Als wir sein nahes Ende ersuhren, ermannten wir uns in dem Schmerze, und suchten noch jeden Augen= blick seiner Gegenwart zur Erbauung und Stärkung im Glauben zu benützen. Denn hatte seine Umgebung je biefen segensreichen Ginfluß, so war es auf dem Sterbebette, wo er mit ber bewundernswerthesten Besonnenheit und Ruhe den Augenblick des Uebergangs erwartete, den er vielleicht auf die Stunde voraus merkte, und wo er durch seine kindliche Hingebung in Gottes Fügung mitten in dem Todeskampfe als ein rechter Glaubensheld Christum verherrlichte, der ihn dafür stärkte und sodann verklärte. Sein Lebensende war ein sichtbarer Beweis für die Bahrheit des driftlichen Glaubens, benn bei ber Geiftes: fraft und allem bem Bewußtsein, welches ber Selige bis jum letten Athemzuge nebft allem Gebächtnisse bewahrte, und bei ber Ernsthaftigkeit, mit welcher er selbst, bieser weit Geförderte, die nahe Abforderung sich darstellte, mit ber Ruhe und Heiterkeit, welche barauf folgte und sein würdevolles Antlit umleuchtete, kann kein bloger Deist ober Rationalist, kann nur ein Christ hinscheiben. Ehre seines Lebens und seiner Lehren, und bie Sache bes Reiches Gottes forbert mich barum auf, seine letten Tage mit ben wichtigsten Aeußerungen, welche er nach bem Zeugnisse aller Anwesenden und des verehrten Arztes bei völligem Bewußtsein gethan, öffentlich vor aller Welt auszusprechen, bamit man Gott bie Ehre gebe.

Als er sein Absterben nicht mehr ferne sah, verlangte er alle seine Kinder zu sich, welche auch ihre

Geschäfte so eintheilen konnten, bag ihnen biese lette Freude vergönnt war; jedoch ängstigte ihn ber Gebanke, sie möchten ihr Amt um seinetwillen vergessen, barum fagte er ihnen, als er sie länger wie gewöhnlich bei sich verweilen sah: "Ja, es wird Euch zu lange; "Ihr verfaumt zu viel, geht Eurem Berufe Denn so gerne er sie um sich hatte, konnte er nicht leiben, wenn es schiene, man vernachlässige seine Berufsgeschäfte; nachdem sie ihn barüber beruhigt hatten. ließ er zu, daß beständig eines von seinen Kindern bei ihm am Bette saß. Vorher nämlich brauchte er immer eine Schelle, um die in bem Vorzimmer zur Bedienung aufmerkenben Seinigen zu rufen, inbem er gerne allein blieb, auch sprach er mit einem Jeben von Dingen, welche ihm um begwillen noch am Herzen lagen. der sich nach jener Behausung, die im Himmel ist, sehnte, die Zeit in den öfteren Anfällen der Krankheit seit den letten zwei Tagen lange wurde, beweist sein öfteres Fragen nach der Uhr. In der Nacht schon vom Palm= sonntag auf ben Montag sprach er seinem jüngsten Sohne, der gerade bei ihm wachte, viel von seinem nahen Tobe, das er zuvor nie gethan, und schon mals sein Ende näher glaubend, sagte er ihm gegen Tagesanbruch: "Jest rufc Deine Geschwister zu= sammen!" Jedoch kam er wieder zu mehreren Kräften, und, was er noch den Tag vor seinem Sterben that, er ließ sich ein Pfeischen stopfen. Es machte ihm aber bas Wasser in ber Brust viel zu schaffen, nachbem sich schon einige Wochen zuvor seine Seitenschmerzen bes Magenkrampfes verloren hatten; darum mußte er schwer und laut athmen und stöhnen und öfters husten, was

Alles an dem vorletten Tage verging. Er sprach sehr wenig, nur abgebrochene Sätze, aber immer mit völzligem Bewußtsein: auch schlief er wenig, wenn gleich er oft die Augen zuschloß, denn alsbald öffnete er sie, so

wie sich Jemand bewegte ober die Thure ging.

Un diesem Tage und früher, und noch am folgenden mag er sich viel mit Beweisen, Ginwürfen, Gegenbe= weisen und Wiberlegen für die Lehre ber Unsterblichkeit und bes driftlichen Glaubens in Gebanken beschäftigt haben, bas schien aus seiner Unruhe im Schlafen unb Wachen und aus ben abgebrochenen Worten und Gätzen, welche er beghalb aussprach, hervorzuleuchten. Denn, wie man auch vom heiligen Martinus sagt, sah er immer im Traum neben sich einen schwarzen Mann, ber ihn qualte, und ber seinen regen Geift beschäftigte und be= unruhigte, gleichsam scheinenb, als wollten bose Geister ihn noch auf bem Sterbebette ängstigen ober gar von dem Glauben abwendig machen. Denn schlafend sagte er: "Sagt mir boch, liebe Rinber, wer ift ber "schwarze Mann ba, ber mich immer quält? "Seht Ihr ihn denn nicht?" Einige Tage zuvor hatte er, wie er bes andern Tages seinen Töchtern er= zählte, geträumt: Der schwarze Mann spreche zu ihm: komme mit! Er aber habe geantwortet: "Nein, ich will nicht, gehe weg!" Allein biefe Anfechtungen waren alle am vorletten Tage überwunden, und seine Unruhe in große Ruhe und Feierlichkeit übergegangen. Auch erklärte er sich hierüber seiner britten Tochter mit ben Worten: "Ich glaube, ich habe den Tobes= "tampf ausgetämpft, benn ich fühle mich fo "allein, gleichwie in einer Einobe! - unb

"boch innerlich so wohl." Als sie inbessen meinte, er habe nicht ferner mit bem Tobe zu ringen — und sie ihn barüber befragte, erwiderte cr: "Nein, es ist "noch manches Probchen zu bestehen." Und daß ber Christ weber mit Leichtsinn noch mit Vermessenheit bem nahen Tobe ins Auge blickt, erkennt man aus seinen Aeußerungen, welche er beghalb seiner zweiten Tochter gab, als sie an einem dieser Tage mit ihm sich vom Tode unterhielt und er sagte: "Es ist eine wichtige "Sache um bas Sterben, und keine Kleinig= "teit." Und ein anderes Mal: "Es ist eine wun= "berbarc Sache um die Zukunft!" Woraus zu ersehen ist, wie auch bem Manne, ber nach allen Sciten hin für die Ehre bes Höchsten mit allen seinen Kräften in der Welt gewirkt hatte und bem die Zukunft mit ben schönsten Farben sich barstellen konnte, wie auch ihm ber Uebergang in jenes Leben und die balbige Rechenschaft höchst ernst und wichtig vorkam. Da er sein ganzes Leben hindurch im Schlafe lant gesprochen, war bice auch jest noch der Fall, und da er einige Male bazwischen auf= wachte, fragte er seine zweite Tochter: "Nicht mabr. "seitdem meine Frau tobt ist, bin ich nicht "zu Haufe, ich rebe ungereimte Sachen "Schlafc?" — Als sie ihm entgegnete: nein, Gegentheil, was er rebe, sei nur erbaulich, so sagte er: "Ja, bas ist eine rechte Gnabe Gottes!" Beforgniß, im schlummernben Zustande etwas Ungezie= menbes zu sagen, äußerte er mehrmals, benn er wollte nur zur Ehre bes Herrn reben und ausharren. So hörte ich ihn im Schlafe nur gottesfürchtige Aeußerungen thun, ale: "Gott hat mich mit unaussprechlicher hulb ge=

"leitet! — Der Herr segne Sie!" unb — Ja, man "muß erst genau nach sehen, wie es gemeint ist, "ehe man in Irrthum übergeht!" und bergleichen.

Mit zunehmenber Schwäche ließ auch bas öftere Sprechen im Schlafe nach, und wachend redete er we= niger durch Worte, als durch freundliche Blicke. Wenn er sah, wie sich Alle beciferten, ihn zu bedienen, sagte er mehrmals: "Ihr lieben Engel, ich mache Euch "so viele Mühe!" So sagte er auch: "Ach, ihr "Rinber, ich bin so gerührt burch Gure bei= "spiellose Liebe! übrigens wünschte ich um "Euertwillen, daß ich nicht im Paroxismus "stürbe!" — Nämlich öfters wiederholte sich ein hef= tiger Anfall seiner Uebelkeit, der durch bas Wasser in ber Brust veranlaßt wurde, weil seine Krankheit in vol= lige Brustwassersucht übergegangen war; und barum sagte er uns einige Male: "Es ist boch etwas Trau-"riges, wenn man erstiden muß; aber es foll "ja fein!" Un seinem Bette, bas in seiner Arbeits= stube stand, aus welcher so viel Segen für die Welt ausging, und welche durch erhabene Gemälde, Kupfer= stiche und Denkmäler geschmüdt, einem Beiligthume glich, hatte er fortwährend schöne Blumen in Töpfen stehen. Auf biesen und auf bem gegen ihn an ber Wand hängenden Rupferstiche ber Mabonna nach Raphael von Müller, weilten besonders gerne seine Blide.

So sagte er seinem jüngsten Sohne, der ihm die Blumenstöcke besorgte, im Gespräche: "Siehe, l. S., "die schönen Blumen (es waren Hacinthen, Nar"eissen und Veilchen) und darum herum die schönen
"Kinderköpfe!" In der Nacht vom septen März

auf ben ersten April sprach er noch mancherlei mit mir von meinen lieben Eltern und Geschwistern in Beibel= berg und von andern Dingen, und von meinem geistlichen Amte. Sobann begehrte er ein Glas frisches Wasser, was er mit besonderer Lust trank, wie denn überhaupt sein trodener Saumen mehr und mehr nach labenben Getränken lechzte; und biesen Trank rühmte er bes anbern Tages seinen beiben jüngsten Töchtern, sagenb: "Es "tann sich niemand ben Wohlgeschmad vor-"stellen, ben ich heute Nacht hatte, als ich "ein Glas frisches Wasser trant; wenn bie "Natur wieder in ihren reinen Zustand zu=-"ruckkehrt und Wasser und Wein genießt, so "ist bas bas Beste, wenn es ber Krampf er= "laubt." Und barum sagte er bald barauf: "Die "einfachsten Speisen sind für ben Menschen "in der ersten und letten Zeit nöthig; Wasser "und Milch ist ber Anfang und bas Enbe."

Gegen Tagesanbruch rief er seinem jüngsten Sohne, er solle ihm ein Pfeischen stopfen, was ihm behaglich schmeckte. An demselben Morgen des ersten Aprils, als seine Kinder bei ihm waren, und mit uns noch einer meiner Brüder, den er des Abends vorher nach dessen Ankunft um das Wohlergehen der Seinigen befragt hatte, ermahnte er uns also: "Liebe Kinder, befleißigt "Euch der wahren Sottesfurcht! da meint "man als, es sei gethan, wenn man nur in "die Kirche und zum heiligen Nachtmahl "bloß gehe; aber die gänzliche Ergebung in "ben Willen Sottes, beständiger Umgang "mit ihm und Gebet, das ist es!"

Als darauf seine zweite Tochter ihn bat, im Himmel mit seiner verklärten Gattin Fürbitte für die Seinigen einzulegen, antwortete er in seiner einsachen Art: "Ja, "da muß man erst sehen, wie es jenseits der "Gebrauch ist, dann bitten wir für Euch!"

Darauf betete er jenen Vers aus bem Hallischen

Gesangbuch, Lieb 11, 22.

"Ich rühme mich einzig der blutenden Wunden, "Die Jesus an Händen und Füßen empfunden. "Drein will ich mich wickeln, recht christlich zu leben, "Daß einst ich himmelan fröhlich kann streben!"

Und als er hörte, daß seine dritte Tochter ihre Schwester fragte, wo diese Worte stünden, gab er die neben ihm liegende Hallische Sammlung geistlicher Lieder seiner zweiten Tochter, ließ sie einige ber schönsten Lieber auf= schlagen und zeichnen, und befahl an, solche ihre Kinder im Institute im Choral gut singen lernen zu lassen, und sagte: "Lernt brav Verse und Sprüche auswendig, man kann sie brauchen!" Zugleich empfahl er ihr, die Rirchenlieder immer nur in der achten einfachen Kirchen= melobie, ohne Künftelei, fingen zu lassen. Denn er liebte auch im Kirchlichen bas Einfache, Erhabene. Darauf sagte er ihr, als von gewissen Freunden die Rede war: "Schreibe den Lieben, ich hatte mich viel in den letten "Tagen mit ihnen beschäftigt, ich hätte sie lieb, und "wir würden einmal Stoff genug zum Gespräche finden." Von benfelben sagte er auch hernach: "Sie sind vom Herrn geliebt."

An diesem Dienstage, den ersten April, kamen viele Freunde, um ihn nochmals zu sehen, den ehrwürdigen

Greis, wie er balag mit aller Glaubenskraft, und freudig und seierlich duldete. Und ein jedes Herz ward durch diesen Andlick zum Himmel erhoben, und der Wunsch, einmal eines gleichen Christentodes zu sterben, erzeugte manche neue edle Entschlüsse des thätigen Lebens zur

Verherrlichung Gottes auf Erben.

Und wenn dann Vater Stilling seine Freunde zur halboffenen Thure, die seinem Auge gerade gegenüber stand, herein schauen ober kommen fah, bewies er ihnen seine Liebe burch freundliches Zunicken, und genoß er gerade eines kräftigeren Augenblickes, so fagte er biesem und jenem einige Worte. Dabei verließ ihn nie sein munterer Sinn, der alle Menschen zu ihm von jeher hingerissen hatte. Alls eine Freundin durch die Thure sah, und er es bemerkte, sagte er scherzhaft: "Fr. v. R. "guckt burch bas Schlüsselloch." Eine andere Freundin kam gegen Mittag, und bankend für die Bekanntschaft, welche sie nebst ben andern durch Gottes Gnade mit ihm gemacht habe, sprach sie von dem herr= lichen reinen Gemüthe, das ihm ber Herr gegeben habe, worauf er erwiderte: "D, Gie muffen nicht loben!" Derfelben erzählte er nachher, indem er den Zeitraum seines ganzen Lebens, ber, wie er selbst sagte, lange wäre, aber ihm wie ein Traum vorkäme, überbachte: "Da habe ich einmal in meiner Jugend eine kleine Flöte "gehabt, die fiel mir auf den Boden und zerbrach, und "da weinte ich zwei Tage lang; und sie kostete nur "zwölf Kreuzer, aber damals war das Geld rar," und fuhr bann fort: "Sagt, was haben nun eigentlich bie "Recensenten gegen mich ausrichten können? Sie haben "schreiben mögen, was sie wollten, so hat's nichts ge= "holfen!" Um diese Zeit ließ er mich rusen und fragte: "Sage, wie wird denn das Jubiläum des Resormations= "festes dieses Jahr geseiert?" Als ich ihm meine Neberzeugung äußerte, daß man keine Feierlichkeit zu diesem wichtigen Feste versäumen und daß es in manchen Länzbern gewiß nicht in Vergessenheit gerathen werde, antewortete er: Ja, ich habe davon gehört, ja wohl: so war er in dieser Angelegenheit beruhigt.

In der Mittagszeit wollte er sich wieder mehr selbst überlassen bleiben und sprach wenig oder nichts, auch war seine Beängstigung schon damals vorüber, und die heitere Ruhe glänzte aus seinen großen geistvollen Augen.

Die Uhren, welche neben ihm hingen, hatte er bis an diesen Tag selbst aufgezogen, auch seine Ringe in der Schublade des neben ihm stehenden Tischchens, und dersgleichen Dinge, nachgezählt, und seine Ordnungsliebe, die ihm zu seinen zahlreichen Seschäften stets so förderlich gewesen war, verließ ihn nicht bis zu den letzten Augensblicken, wo er noch darauf bedacht war, die Getränke und Arzneien, die er immer selbst begehrte, und öfters abschlug, wenn man sie ihm früher darreichte, mit Ansstand zu nehmen. Auch ließ er noch zuvor abgewelkte Blumen mit frischen vertauschen, die er alle bei Namen zu nennen wußte, und auf sein Tischchen stellen. Nachsmittags begehrte er wieder ein Pfeischen zu rauchen und war heiter und ruhig. Da ihm seine Lippen geschwollen waren, dat er sich eine gläserne Röhre zum Trinken aus, und gab an, wo wir sie, da sie zu lang war, abnehmen sollten; damit war er mit dieser Art zu Trinken sehr zusstieden, und saste scherzhaft: "Bei der gläsernen Röhre "merken auch die Douanen im Halse nichts vom Trinken."

Segen Abend schlummerte er wieder mehr, weßhalb auch weniger Freunde den Wunsch, ihn, den Verehrten, nochmals zu sehen, befriedigen konnten, weil ihn das öftere Bewegen an der Thüre störte.

Als er einmal erwachte, sagte er zu seinen anwesenden Töchtern: "Immer meine ich, es wäre Morgen. "Nun, jenseits wird es sich wohl aufklären."

Wie seine zweite Tochter ihm einen Blumenstrauß von ihren Zöglingen, die er alle unaussprechlich liebte, mitbrachte mit den Worten: L. V. diese Blumen schicken Ihnen die Kinder, erwiderte er mit seinem herzlichen Tone: "Die lieben Kinder! Sie sind auch wie die zarten Blumen, die sich willig entfalten und der Sonne stille halten!"

Gegen sechs Uhr klagte er seinem freundschaftlichen Arzte von selbst alle seine Umstände, und fing noch ein Gespräch über die Güte des Trinkwassers von Herrnbrunnen in Baben=Baben mit demselben an. Balb barauf langte, ben ehrwürbigen Vater nochmals zu sehen. sein ältester Sohn von Rastadt an, ben er wegen bes Parorismus nicht gleich empfangen konnte, aber bem er nachher zurief: "Jest kannst Du kommen!" als derselbe von der Vollendung der verklärten Mutter rebete, erwiderte er: "Ja siehe, bavon kann man nicht "so reben; sie hat ausgelitten, und ich muß entweber "noch fortwirken oder fortleiden!" Von einem Freunde, welcher Tags zuvor ihn noch sah, redete er mit vieler Ehrfurcht und Liebe, und sagse: "Ich habe öfters Ge= "legenheit gehabt, ihn zu sehen; da habe ich viel von "theosophischen Gegenständen, beren ganges Reich er "burchforscht hat, mit ihm gesprochen, und da lernte "ich sein Herz kennen!"

Spater fagte ich ihm, biefe Maiblumden (bie auf seinem Tischen stanben) find boch gar zu schön; wor= auf er in seinem muntern Sinne erwiderte: "Mir ist "nichts zu schön;" und als seine zweite Tochter barnach zu ihm sagte: Ja, L. B., Sie werden bald noch ganz andere Schönheiten zu sehen kriegen! entgegnete er: "Das "tann man nicht wissen, nur fühlen!" Weiterhin sprach er: "Ich habe Euch Alle so lieb und doch wird mir "die Trennung so leicht!" Als ihm sein ältester Sohn erwiderte: Das macht, weil Sie den Herrn so lieb haben! antwortete er: "Ja, das ist es!" Zu dem= selben sagte er später: "In Deinem Glauben bleibe, der "hat mich nie irre geführt, ber wird auch Dich treu "leiten; und ba wollen wir Alle anhalten!" Dann sagte er: "Bleibt nur in der Liebe, Ihr lieben Engel!" Und als ihm seine britte Tochter entgegnete: Sie sind unser Engel, 1. B., antwortete er: "Wir wollen es "uns gegenseitig sein!" Während bem nahte die Nacht= zeit und er legte sich mehrmals, um zu schlafen; überhaupt war sein ganzes Wesen ruhig. Sobalb er erwachte und Veranlassung und Kraft zum Reben fand, that er es. — So sagte er einmal: "Wenn unser Er= "löser bas nur zu trinken gehabt hätte, was ich habe, "bann wäre es noch gut für ihn gewesen: aber ba "haben sic ihm Essig gegeben, die Zunge herausgestreckt, "ihn verhöhnt, und er sprach: Vater! verzeih ihnen, sie "wissen nicht, was sie thun; bas war bas größte Gebet, "was je ausgesprochen worden." Und barauf betete er: Bater, wenn es bein heiliger Wille ist, daß ich noch "ferner hier bleibe, so gib mir auch Kraft und ich will "gerne noch wirken und bulben!"

Rachher sagte seine britte Tochter: Ach, was müssen Sie da so schlecht liegen; darauf erwiderte er: "Sag' "nur das doch nicht immer; unser Herr lag noch ganz "anders da!" Späterhin, uns Alle um sich bemerkend, unsere trauernden Blicke auf ihn geheftet, sagte er: "Wenn Ihr mit mir sprechen wollt, so thut es doch!"

Als man ihm das Nachtlicht, das er sich gewöhnlich um die Schlafzeit kommen ließ, brachte, sagte er: "Ich "brauche es nicht, ich reise die ganze Nacht!" Später= hin suhr er sort: "Wenn man zur christlichen Gemeinde "gehört, so muß nicht nur Mann und Weib, sondern "auch alle Kinder in einem Punkte übereinstimmen; und "das ist schrecklich schwer."

Gegen Morgen hatte er folgenden Traum, ben er nach bem Erwachen seinem ältesten Sohne und ber britten Tochter erzählte: "Ich habe mich mit meiner seligen "Gattin im Hauswesen thätig gefühlt; nachher ist mir "ber graue Mann, aber nicht ber im Heimweh, erschienen "und hat mich in Himmel geführt und gesagt: Ich solle "mich um meine Frau nichts bekümmern, bieser gebe cs "wohl; er selbst habe sie von einer Stufe ber Bollen= "bung zur anbern geführt, aber ich musse noch warten!" Nachher erklärte er: "Ach, ich fühle eine unbeschreibliche "Seelenruhe, die Ihr mir bei meinem forperlichen Glend "nicht ansehet!" Unterbessen stieg aber seine Schwäche, und es ward ihm schwer, anhaltende Worte zu reden, ba schon vorher seine Stimme bie Stärke verloren, barum that er mehr abgebrochene Aeußerungen, als: völlige Hingabe an den Herrn" u. bergl., und hatte oft gerne fortgefahren, wenn es die Schwäche zugelaffen haben würde.

Aber es stieg auch seine Ruhe und feierliche Stim= mung zu immer höherem Grade, und in seiner Gegen= wart konnte man nur beten. Da war es, als er sich kräftig fühlte, ein erhabenes hohepriesterliches Gebet auszusprechen, darin er zu Gott siehte: "Er möge "seine Kinder alle in dem Glauben an Jesum Christum "erhalten, sie als Reben am Weinstocke bewahren, daß "er sie noch nach Jahrtausenden gleich einem Reisdund=

"lein zusammengebunben fanbe."

Bald barauf an diesem Charmittwoch, ben zweiten April, des Morgens gegen vier Uhr, als er fühlte, daß sein Ende herannahe und er hingehe zum Bater; — als er fich zu einer letten feierlichen Handlung ftark genug wußte, versammelte er uns Alle um sich her, und nach= bem er uns in sciner gewöhnlichen Güte gefragt, wir nichts gegen sein jetiges Vorhaben hätten, bas heilige Abendmahl mit uns zu halten, und nachbem ihm sein ältester Gohn bie Bebenklichkeiten barüber benommen, zumal da in dieser nächtlichen Stunde nicht wohl ber ein= zige Geistliche ber reformirten Gemeinde zu Karlsruhe (bamals war noch nirgends eine evang. Kirchenvereinigung vollzogen), auch ein ehrwürdiger Greis, herzugerufen werben konnte, und als er auch unfer Wohlgefallen unb unsern Dank für bies sein patriarchalisches Unternehmen erfahren hatte, ließ er uns knieen, entblößte fein Haupt, faltete die Hände und mit aller Kraft des Geistes und bes Glaubens, welche sich in seiner Stimme nochmals ausbrückte, betete er ungefähr also: "Du, der du am "Kreuze bein Blut für uns gabst und Tob und Hölle "überwandest, der auch da seinen Feinden verzieh, du "göttlicher Bersöhner! vergib uns auch jest, wenn wir

"uns unterwinden, hier Etwas vorzunehmen in unserer "Schwachheit, was wir und sonst nicht unterstehen "würden!"

Alsbald nahm er den Teller, worauf er das Brob in Stücken gebrochen hatte, hielt zwei und zwei Finger kreuzweise darüber, sprach die gewöhnlichen Einsetzungs: worte und fuhr fort: "Und du, o Herr, segne auch diese "Speise!" Darauf sagte er: "Nehmet hin und esset, "das ist sein Leib, der für unsere Sünden in den Tod "gegeben. worden!"

Und somit nahmen wir, im Geiste ergriffen, von der hohen Würde des christlichen Greises, der noch auf dem Sterbebette mit den Seinigen den Bund der Liebe seierte, das heilige Mahl. Und nachdem er den Wunsch geäußert: "Wenn doch jest auch unsere heidelberger "Kinder hier wären!" nahm er auch seinen gewöhnlichen Becher als Kelch, legte ebenfalls die Hände treuzweise darüber, dankte und sprach nach den Einsetzungsworten: "Trinket Alle daraus, das ist der Kelch des Neuen "Testaments in seinem Blute, welches für Euch und "für Viele — und am Ende sir Alle vergossen worden "ift zur Vergebung der Sünden!" Und als er zulest genommen, streckte er seine Hände zum Segen aus und rief: "Der Herr sei mit Euch!"

Und nachdem er diese seierliche, erhabene Handlung, welche er ohne Noth nicht unternommen hätte, weil er in Allem Ordnung, Brauch und Sitte ehrte und besfolgte, nach rein evangelischen Grundsätzen als christlicher Patriarch auf dem Sterbebette beendigt, legte er sich zum Schlummer nieder, und es zeigte sich auf seinem schon damals verklärten Antlite des Glaubenshelden er=

habener Seelenfriede. Auch mochte er mit uns zweiseln, ob er noch den Tagesanbruch dieses Charmittwochs ers lebte.

Bon nun an stieg seine Schwäche mehr und mehr, und krampfhafte Empfindungen stellten sich ein, so daß wir öfters ben Augenblick bes Erstickens mahrzunehmen glaubten. Herzzerreißend war der Anblick des ehrwür= digen Greises, wenn ihm der Athem stockte, er seine Hanbe faltete und seinen Blid zum himmel hob, mei= nend, er werbe nun ber Lebensluft nie mehr genießen. Mehrmals hatten wir biesen ängstenden, für uns so schrecklichen Aublick bes Erstickens; und wir konnten nur beten, Gott möge ihm ben Beimgang erleichtern. Wenn fich bann ber harte Anfall wiederholte, rief er aus: "Herr, nimm mich auf in beine ewige Hütte!" Ober einmal, da es ihm schwer ward, das Athmen vor dem Wasser in der Brust zu erringen, breitete er die Arme nach oben und rief: "Fort, fort!" Unterdessen ward sein lechzender trockener Gaumen burch labende Getränke fortwährend erquickt, und seine Liebe zur Reinlichkeit und Ordnung war bis ans Ende wahrzunehmen. Ein anberes Mal rief er in bem qualenben Krampfe: "Du "Tobesüberwinder, Kraft!" Alles dies rief er aber mit schwacher, jedoch bewegter Stimme; und mit seinen Bliden weilte er auf allen ben Seinigen, die um sein Bett herstanden, und die sein hohes Beispiel der Geduld und des Geistes in diesem anhaltenden Tobeskampfe nur zum Gebete antreiben konnte. Und wo fich bas Eine ober bas Andere von uns durch Dienstleiftungen genö= thigt fand, wegzugehen, und beforgt war, bem sterbenben -Bater noch jegliches erquickenbe unb fartenbe Mittel

darzureichen, sah er ihm ängstlich nach und sagte einige Male: "Es geht keines weg!" So rang der ehrwürdige Greis mehrere Stunden um seine Vollendung, und es war, als wenn fernher Strahlen vom Reiche des Lichts sein erhabenes Antlit umleuchteten und ihm Kraft im Kampse zuführten. Sah er uns dann trauernd um sich her stehen, und bemerkte er unser Leiden um ihn, so sagte er: "Habt Geduld!" Später, am Vormittage, sah er einen befreundeten Geistlichen durch die Thüre blicken, den er mit einem freundlichen Blicke begrüßte und der an sein Bett trat und seine Gedanken aussprach, als: "Derjenige, der dort am Kreuze litt, hilft Ihnen über= winden!" worauf er erwiderte: "Ja wohl, daran zweisle ich nicht!" Und als jener folgende Worte ausgesprochen:

"Bie wird mir dann, Erlöser! sein, Wenn ich mich beiner ganz zu freun, Dich dort anbeten werde."

antwortete er mit: "Ja und Amen!"

Aber es nahte allgemach ber ernste traurige Augensblick heran. Der weitgeförderte Christ sollte den Kelch der Prüfungen, gleich seinem Erlöser, zum herrlichen Glaubenszeugnisse vor der Welt, die auf die Hefe trinken.— Und es war die Mitte der heiligen Woche. Mit seinem Heilande ging er dem Tode und der Vollendung entgegen. Da, sein von Liebe und Würde strahlendes Angesicht schauend, konnte man rusen: Tod, wo ist dein Stachel! Hölle, wo ist dein Sieg! Gott aber sei Dank, der ihm den Sieg verlichen durch seinen Herrn Jesum Christum!

Immer suchte er uns, bas Gine nach bem Anbern,

mit seinem lieblichen feierlichen Blicke, und rief einmal: "Haltet an im Gebet!" und wir unterließen es nicht.

Noch einige Male labte sich sein lechzenber Gaumen durch fühlendes Getränke, bis er zulett sagte: "Laß gut sein, es geht nicht mehr hinunter!" Mehrmals stammelte er in seinem krampfhaften Zustande Flehens= worte zu dem Vollbringer, als: "Herr, schneibe den Lebensfaden ab!" dann: "Vater, nimm meinen Geist auf!" und jest glaubten wir den letten Athemzug zu hören. Jedoch seine starke Natur ermannte sich noch ein wenig, er bereitete sich auf den bevorstehenden Stoß durch eine gestreckte Lage, und was er sonst für nöthig hielt, vor, bann heftete er seinen Blick auf die gegen= über hängende Madonna, und jett brach sich sein Auge, und er schloß es mit aller Gewalt der leiblichen und geistigen Stärke. Wir aber stanben athemlos und hielten an im Gebet; und ber Krampf verzog schrecklich bes Dulbenben Büge, einmal, und zum zweiten Male schien es, als wollten bose Geister seine eble Miene verruden; aber siehe ba! es traten bie edlen Falten bes erhabenen Antlites in ihre Würbe und Freundlichkeit zurud, die himmlische Reinheit stellte sich vollkommener dar unsern starrenden Augen; und als um die Mittagszeit die Sonne am freundlichsten strahlte, stockte ber Athem, und ber Christ hatte überwunden; der Glaube war sein Sieg.

Die scheidende Secle ließ alle ihre Freundlichkeit, Reinheit und Würde der leiblichen Hülle zurück; diese blieb wie von Himmelsstrahlen verklärt. Christen vom niedersten dis zum höchsten weltlichen Stande weinten Thränen der tiefsten Wehmuth an dem geliebten Leichname und baten Gott um gleiche Förberung im Glauben.

Auf Erden ist Trauer um den vollendeten Wohlsthäter, Rathgeber, Freund und Vater ohne Gleichen, — Vater Stilling wird bis in die fernsten Lande hin besweint: aber im Himmel ist unter den Seligen Freude und ewiger Lobgesang seiner Seele vor Gott.

## Hadwort

von

Jung-Stilling's Schwiegersohne,

bem

Großherzogl. Babischen Geh. Kirchenrath und Professor der Theologie,

Dr. Schwarz zu Beibelberg,

zugleich

Mamens der übrigen Rinder des Verftorbenen.

Bweite Auflage mit einigen Umanberungen. 1835.

Wir übergeben Stilling's lette Arbeit, ben Anfang - bes 6. Bandes von seinem Leben, der leider nur zu sehr Ansang geblieben ist, dem Publikum und den Freunden ganz so, wie er ihn niederschrieb, in unveränderter Sestalt. Wir glauben dieses sowohl dem Verfasser als seinen Lesern schuldig zu sein, und müssen daher selbst ein gewisses Sesühl der Schicklichkeit verläugnen, inwiestern von uns in dem Buche gesprechen ist. Stilling muß in aller seiner Offenheit und Redlichkeit, wie er sich von Ansang gegeben hat, bis an sein Ende dastehen. Wer möchte auch an seinem Werke etwas ändern wollen?

Derselbe Grund bestimmt uns, ihn in seinen letten Tagen und Lebensstunden zu zeigen, so wie er bis zum Uebergang in seine Heimath lebte, bachte und sprach; und wir saben es gerne, bag sein ältester Enkel bas Alles treulich auffaßte, und mit benjenigen Empfindungen nieberschrieb, die bem Enkel geziemten. Auch hier mußte das kindliche Gemüth Alles erzählen, wie es war.

So hielten wir es ben Lesern und Freunden Stilling's am meisten angenehm, und so hielten wir es auch bem Vollendeten und seiner Wirksamkeit angemessen. Er steht von seinem Lebensanfang bis an sein Lebensenbe in seiner wahren Gestalt da. Seine Geschichte weiter zu schreiben, als seine eigene Erzählung reicht, hat er, mit allem Recht, untersagt; und die Sache untersagt es. Bu so etwas barf nichts Frembartiges hinzukommen, und Stilling war so sehr er selbst, daß Alles, was auch seine Vertrautesten als Fortsetzung schreiben würden, fremd= artig bleiben würde; ober wie seine Tochter Karoline sich über ein solches Versuchenwollen ausbrückte: "Das kann Niemand von uns Allen, nur Er konnte in bem Kinderton fortschreiben, und nur Er so mit Rinderaugen die göttlichen Führungen enthüllen: ich wenigstens könnte nichts beitragen. Die ganze Geschichte seines Alters liegt einem schönen himmlischen Gemälde gleich vor meinem innern Auge, aber so wie ich ihm näher treten will, etwas herauszuholen, fließt es in ein Ganzes zusammen, und ich ziehe mich ehrfurchtsvoll zurück."

Indessen dürfen wir dronologisch die Hauptbegeben= heiten angeben von ber Zeit an, wo seine Beschreibung aufhört.

Der Aufenthalt unserer Eltern in Baben = Baben,

womit bieses Fragment endigt, fällt in ben Sommer 1805.

In dem Frühling 1806 zogen sie von Heidelberg nach Karlsruhe. In den folgenden Jahren befanden sie sich gewöhnlich während ber Sommerzeit in Baben, wo sich auch der Hof während der Kurzeit aufzuhalten pflegte. Auch brachten sie einige Male die Sommermonate bei Freunden zu Bar im Elsaß an den Vogesen zu, wo die milbe Luft ihrer Gesundheit zusagte.

In dem Jahr 1811 starb den 10. Juni der höchst= selige Großherzog, Karl Friedrich von Baben, dieser unvergefliche Fürst, als gerade unser Vater auf einer Reise abwesend war. Die ausgezeichnete Gnabe bes ver= ewigten Herrn gegen seinen treuergebenen Verehrer und Freund erbte auf den erhabenen Thronfolger fort, und nie bachte unser Vater anders auch an diesen, als mit tiefem Dank und Segenswunsch.

Mit jedem Jahre wurden die körperlichen Uebel un= fern Eltern mehr fühlbar; indessen verließ sie nicht die hohe Christenkraft, und somit auch nicht die Heiterkeit, womit sie selbst in den oft bedenklichen Kriegeläuften der Zukunft getrost entgegensahen, und wodurch ihr Kreis

von Hohen und Niebern gesucht wurde.

Im Frühling 1813 besuchten sie ihre Kinder in Heidel= berg, und gewährten diesen, so wie nicht wenigen Ein= wohnern dieser von ihnen so heimathlich geliebten Stadt, festliche Stunden und Tage.

Diesen Besuch wiederholten sie im Frühling 1816. Allein ihre damals schon völlig sinkende Gesundheit, wo bie ungunftige Witterung alle Stärkung versagte, ließen uns keine solche Familienfeier mehr hoffen. Nur wenige

Stunden bes Tags fand fich ber ehrwürdige Greis ftart genug zur Unterhaltung; bann war er aber noch mit seiner herrlichen Kraft für alle Anwesenden, besonders auch für die Kinder, der angenehm belehrende Gesell= schafter; man fühlte sich bei ihm in ein höheres Dasein gehoben. Als sie uns verließen, die lieben, frommen Eltern, da sahen wir ihnen mit Wehmuth nach, dankten aber Gott, daß uns noch diese gesegneten Wochen ver= gonnt gewesen. Auch erhob sich wieder einige Hoffnung, als sie noch im Sommer ihre Kinder in Rastadt besuchen konnten, und noch einige Wochen nach Baben gingen. Indessen kamen gegen ben Winter bin die Krankheite= übel mit doppelter Macht wieder, so daß wir schon um Christag das Hinscheiben des treuen Elternpaars befürch= teten. Sie erholten sich nur etwas, und nur auf kurze Beit. Das Weitere sagt die vorstehende Beschreibung.

Seine Reisen in den letteren Jahren, die übrigens hier nicht alle angegeben sind, waren immer zugleich sür Augenkranke wohlthätig. Noch im letten Sommer ge= langen seiner schwachen Hand, die aber, wie immer, von seiner Glaubensstärke sestgehalten wurde, mehrere Staaroperationen. Seit mehreren Jahren schrieb er sie nicht mehr auf, nachdem er über 2000 solcher, die gelungen waren, zählen konnte, nur wenige waren nicht gelungen; auch verdankte ihm eine nicht kleine Anzahl

von Blindgeborenen bas Gesicht.

Selbst nach seinem Tode blieb noch dem Angesicht seine Würde, und nicht ohne Anmuth. Herr Schmidt der jüngere in Karlsruhe hat ihn so auf dem Leichen= bette mit der Umgebung des häuslichen Heiligthums schön gezeichnet, und wir finden den seligen Vater in diesem

Kleinen Bilde besser getroffen, wie in irgend einem von den mehreren Kupferstichen: daher war es uns erfreulich, daß es die Verlagshandlung als Beilage für gegenwärstige Schrift von einem geschätzten Künstler stechen ließ.

Run sei es erlaubt, noch bavon zu reben, wie mir Jung=Stilling's religiöser Charakter während unserer beinahe breißigjährigen Bekanntschaft erschienen. Und sast möchte ich das bloß in den wenigen biblischen Worten zusammenfassen: Christus hatte in ihm eine Gesstalt gewonnen.

Das konnte man recht eigentlich von biesem Manne sagen. Sein ganges Leben sagt es in seinen Schriften, und mehr noch in seiner Art zu wirken und zu sein. Das Christenthum, von seiner Kindheit auf seiner Seele fehr bestimmt und fraftig eingestößt, war mit ihm er= wachsen, in seine Thätigkeit, so wie in seine Denkart übergegangen und mit seinem Alter gereift. Auch war es felbst ber Gegenstand seiner Wirksamkeit geworben; über nichts bachte er lieber, von nichts sprach er tiefer aus dem Herzen, für nichts fühlte er sich innerlich so sehr berufen, als für bas Christenthum. Er kannte bie Söttlichkeit bieser Religion unmittelbar, indem ihr Geist ihn bis in sein Innerstes durchbrungen hatte, und in jeber fonst unbebeutenb scheinenben Entschließung beraus wirkte, so daß sein Gemüth hierdurch jene Tiefe, Fülle und Kraft erhielt, die sein Leben so Vielen erbaulich und bewundernswürdig machte. Das war die Kraft, die seiner Beredsamkeit bas Fcuer gab, bie aus seinen Augen leuch= tete, über sein würdevolles, mannlich schönes Angesicht

strahlte, von seinem edlen Haupte an in allen Geberden, seiner ansehnlichen Gestalt in freier Lebendigkeit, Anstand und Anmuth verbreitete, den Kreis der Hörenden, ihn immer näher herbeiziehend, erheiterte und erhob, welche nah und fern die Herzen gewann, und Hohen wie Niezberen einen Mann von der liebenswürdigsten Geradheit, wir möchten sagen Naivetät zeigte. Man sah, man hörte, man las ihn und sagte sich selbst: das ist ein Christ.

Er hatte eine kräftige Natur und eine sprühende Lebhaftigkeit. Das setzte ihn auch so manchen schweren Kämpfen in seinem Jünglingsalter aus. Groß war bei ihm die Macht bes weltlichen Sinnes: viel größer bic Macht der Religion, und schon in seinem Knabenalter sieggewohnt. Seine Seelenreinheit blieb unbesteckt, und barum war selbst seine körperliche Reinlichkeit von seinem religiösen Sinne gehoben; auch seine geordnete Diät und Rüchternheit hing bamit zusammen. Es lag gewisser= maßen etwas Orientalisches in seinem Wesen. Nirgends war er Schwächling, jedes seiner Worte war Kraft, jeder seiner Gebanken ein starkes Rind seiner Seele, jebes Bild seiner lebensvollen Phantasie trat in scharfen Um= rissen hervor und war in brennende Farben getaucht; selbst die Handzeichnungen, womit er sich manchmal in Erholungsstunden versuchte, hatten baher etwas Grelles. So nahm er auch nichts leicht. Sein Naturell vielmehr sich zu einer gewissen Schwermuth hin. Daber bie Feierlichkeit in seinem Wesen, und ber oft für Andere etwas drückende Ernst, womit er Dinge aufnahm, über die man wohl leichter hinsehen konnte; ihm stellte sich Alles, was er vernahm, sogleich in eine Beziehung auf seine. Religion. Dieser feierliche Ernft war die strengsie

Gewissenhaftigkeit; eine sowohl innere als äußere Bahr= beit, wie sie uns selten genug erscheint. Gben bamit bing sein Humor zusammen, wie man ihn bekanntlich an gefühlvollen und großen Seelen manchmal bemerkt. Steht ihnen und ihrem Kreise bas Wichtige und Heilige fest, so ist bei ihrem reinen Bewußtsein ein leichter Scherz seinem Spiel freigegeben, und ber Beift kann fich auch bei bem kühnsten Contrast auf bas Herz verlassen. Da= gegen nahm er Alles, was die Religion und Sittlichkeit, und wenn auch burch Nebendinge bedrohte, sehr ernft= Er konnte weber ein ungünstiges Urtheil, einen gefährlichen Scherz über Jemand, ber ihm von einer guten Seite bekannt mar, geschweige über Freunde, ohne eine zurückweisenbe Gegenerinnerung, und, wenn er nichts bagegen vermochte, boch mit einem Seufzer anhören.

;

Nichts entrüstete ihn mehr, als das Bespötteln und Berhöhnen, selbst wenn es nicht gerade das Heilige ansgriff: und dagegen welche Milde, womit er Beleidigungen aufnahm, selbst wenn sie in Grobheit gegen ihn ausbrachen! Dieser tiese Ernst zeigt sich in seiner Wahrsheitsliebe bei Religionszweiseln von Jugend auf. Sein ganzer Geist war alsdann in Bewegung: oft kämpste er bis aus's Blut, um sich Licht und Gewisheit zu erringen. Ja es war, als wenn ein innerer Feind ihm alles Wahre, das ihm heilig blieb, und alles Gute, worin er lebte, von dem Entstehen an streitig gemacht hätte, und ihn, immer nedend, ansocht, und als ob er Alles Schritt sür Schritt erringen müsse, um hierin sein treu erstämpstes Eigenthum zu besitzen. Wie sein Glaube von Ansang sest stand, davon ist sein Stillingsbuch das wahrste

und lauteste Bekenntniß. So stellte ihn seine tiefe und kräftige Natur in einen fortstegenden Tugendkampf, und so machte ihn die Sotteskraft des Evangeliums zu einem Glaubenshelden, der wohl zehnmal Märthrer geworden wäre. Er lebte sich gleichsam in die ersten Zeiten des Christenzthums hinein, wo ihn die Berkündigung des Herrn und die Schmach für den Herrn zu einem apostolischen Streiter würde gemacht haben; weßhalb er auch bei der Apokalypse, als Siegsgeschichte des Christenthums, so gerne weilte. Ueberhaupt zeigte sich in seinem gewaltigen Geistesleben, daß man die Meinung, das Christenthum sei eine Relizgion der Schwachen, sehr falsch versteht, wenn man nicht hinzu setzt und darum noch mehr der Starken.

Bei solchem innern Leben und unter solchen Schidsalen — beides verhält sich ja bei großen Menschen zu einander wie die innere Natur eines Planeten zu feiner Geschichte — mußte ihm auch bas Christenthum hauptsächlich von der Seite entgegen leuchten, wie sich baf= selbe bei seinem Eintreten in die Welt offenbart hatte, nämlich in seinem Kampfe. Hiernach betrachtete er beständig die Weltlage, und er außerte manches wegen ber Zukunft, das wie ein prophetisches Wort nach 10 ober 20 Jahren nur zu sehr eintraf. Am stärksten war aber bieses in Beziehung auf sein eigenes Innere. menschliche Sundhaftigkeit mit driftlicher Selbsterkenntniß einsieht, kann unmöglich fich selbst ben Sieg zuschreiben; er weiß es gar wohl, daß die Kraft von oben kommt. So rief Stilling überall ben Beistanb Gottes an, unb fühlte lobpreisend die Nähe bes Herrn. Wir würden ihn mit einem Augustinus vergleichen, wenn er, wie biefer, von einer lasterhaften Berborbenheit sich erft in spätern

Beiten lodzukampfen gehabt hatte; und wenn ihm nicht das tolle, lege! durch die Frömmigkeit, die von seinem Kindesalter an mit ihm erwachsen war, wäre erspart worden. Ich habe ihm manchmal meine Gebanken geäußert, wie jener innere Kampf, womit man in bas Gottesreich eintritt, Wiebergeburt genannt, auch als stetig in ber Zeit sich entwickelnb stattfinben konne, fo daß von Kindheit auf das innere Leben durchaus freundlich hervorbränge, und wie mir eben dieses das Ziel des Christenthums und ber driftlichen Erziehung zu fein schiene; und ich habe mich gefreut, hierin im Allgemeinen seine Zustimmung zu erhalten. Er war keineswegs ben bekannten pietistischen Vorstellungen hold, ob er gleich in der Bekehrungsgeschichte einzelner Menschen solche Silberblicke ber Entscheidung annahm. Doch gang ist er nie in meine Ibee eingegangen; die seinige neigte sich immer mehr einem strengen, als einem freundlichen An= fang des göttlichen Lebens zu. Daß er übrigens ein abgesagter Feind von Pharisäismus, und besonders von bem Dünkel ber Frommen ober vielmehr ber Frömmlinge war, ist schon aus seinen Schriften, und selbst aus Verfolgungen, die er deßhalb in früheren Jahren zu erleiben hatte, bekannt. Das lag auch zu sehr in ber Wahrheit seines ganzen Wesens. Niemand war mehr von jeder Art von Affektion entfernt, als er. Seine Ueber= zeugung, daß ber Fromme es nur durch die richtigste Demuth sei, stand in seinem Innersten fest, und bewies sich, schon ohne sein Wissen, in allen seinen Aeußerungen. Wegen Niemand war er in seinen Forberungen so strenge, als gegen sich selbst; und machte ihm sein leises sittliches

Gefühl auch nur einigen Vorwurf, so konnte ihn das so beunruhigen, daß er selbst körperlich dabei litt.

Solcher Wahrheit und Lauterkeit war sein Wesen. Sein zuverfichtliches Beten, sein unermüdetes Arbeiten, sein unerschöpfliches Wohlthun, sein geselliges Unterhalten, sein freundliches Entgegenkommen, Alles war der Erguß seines Sott geweihten Gemüths. An ihm konnte man so recht sehen, wie die Religion die ganze Natur bes Menschen durchdringt und alle seine Eigenthümlichkeiten aufsucht, um ihn ganz, so wie er gerade dieser Mensch ist, zu veredeln. Andere Anlagen, andere Erziehung, andere Verhältnisse: und die Frömmigkeit, wo sie wahr= haft im Herzen ist, hat eine ganz andere Gestalt, und soll sie haben, als sie bei Jung-Stilling hatte. Sie war aus seinem Innersten erwachsen und in sein Wesen ein= geflossen, er war mit ihr ganz eins. So entquoll auch Alles, was er darin sprach und schrich, frei aus bem Herzen, und sein Geist gab Allem sein eigenes Gepräge. Naivetät, Originalität, Genialität, wie man bergleichen mit fremden Worten zu nennen pflegt, möchte man hier gerne mit beutschen Worten bezeichnen, weil es so beutsch auch in seinen religiösen Gesprächen erschien. Diese Stärke feines reichen Geistes verlieh ihm jene ungemeine Bered= samkeit, die schon in kleinen Unterhaltungen seine Gesell= schaft so angenehm machte, und wirklich die Herzen zu ihm hinriß. Denn Frommigkeit, in Menschenliebe gebildet, zieht fast unwiderstehlich an. Es ist wohl mehr als ein= mal ber Fall gewesen, daß Leute mit einem Vorurtheil gegen Jung, ja selbst mit einem zurückgehaltenen Spott in seine Nähe kamen, und mit welchen ganz anbern Gefühlen verließen sie ihn! Manchem war ba ein Licht

aufgegangen, und mancher brückte ihm mit stiller Abbitte und rebender Hochachtung die Hand. Hohe und Niedere, Menschen jeden Standes und jeder Stufe von Bildung erfreuten sich in seinem Umgang. Er war ein Kraft= mann, und das Christenthum hatte in ihm gerade die= jenige herrliche Gestalt gewonnen, wie sie diesem Manne

entsprach.

Auch hatte Jung eine ganz eigene persönliche Zu= neigung zu dem Erlöser. Ich bin überzeugt, daß in seiner Phantasie ein scharf gezeichnetes und lebendig aus= gemaltes Bild von Christus stand, welches aus seinem innersten Wesen als sein höchstes Ibeal hervorgegangen war, in welchem er die Gottheit schaute, und an ben er sich im Gebete wandte; sein himmlischer Freund, mit welchem er in täglichem und in bem vertrautesten Um= gange stand. Wie ein Evangelist Johannes das Bild aus der hellen Wirklichkeit in sich trug, so daß er wohl wußte, was er mit ben Worten sagte: "Und wir sahen seine Herrlichkeit als die Herrlichkeit des eingebornen Sohnes vom Bater," und wie ein Apostel Paulus ihn so im Geiste schaute, daß er sagen konnte: "Ich lebe, doch nun nicht ich, sonbern Christus lebt in mir;" so stand ein Nachbild in ber Secle jenes achten Christen, ber seit der letten Hälfte des 18. Jahrhunderts in frommen Betrachtungen herangereift war, es stand in ihm nach seiner eigenthümlichen Beschaffenheit gestaltet. Der Gekreuzigte war es, auf ben seine Seele immer hinschaute.

Eben diese sehr bestimmten Vorstellungen befreuns beten ihn mit der Brüdergemeinde noch besonders, außer dem allgemeinen Wesen einer tieschristlichen Denkart; doch befreundete es ihn auch nur, und er war weber äußerlich noch innerlich dieser von ihm mit Recht hochgeachteten und geliebten Gesellschaft angehörig. Sein Christus war der Welterlöser, für welchen er jeden Augenblick in den Tod gegangen wäre, wie man für Vater, Freund und Herrn in den Tod geht; aber er stand ihm so vor, wie gerade nicht diesem oder jenem andern Christusjünger, und so kann man auch in dieser Hinsicht sagen, Ehristus

hatte in ihm eine Gestalt gewonnen.

War Jemand geeignet, Sektenstifter zu werden, jo war es Jung, und manchmal haben ihm Schwärmer so ctwas angesonnen, weil sie in seiner Geistesmacht viel für sich hofften, aber auch viel wider sich fürchteten. Aber nur zum letzten hatten sie Grund, benn er wies Alle ab, sobald er sie als Schwärmer erkannte; auch vermochten sie etwa nur eine Zeitlang ben arglosen Stilling zu täuschen. Oft entlarvte er sie, und dadurch zog er sich besonders in seinen jüngern Jahren Feindschaft und sogar Verfolgung zu. Eines seiner früheren Bücher: Theobald ober bie Schwärmer, das für die Kirchen= geschichte der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts wichtig ist, beweist bas sehr entschieben. Man muß staunen, wenn man die Kraft sieht, womit er sich auch burch jene Gefahren hindurchgekämpft hat, und daß er, so wie seinem einigen Herrn und Heiland, so auch seiner väterlichen Kirche treu verblieben, und das Mes mit der freiesten Selbstbestimmung. Auch sein Werk: das Heim= weh, legt dieses Alles dar. Aber es ist recht zu be= dauern, daß man gerade hierin den geistvollen Mann so gröblich mißverstanden hat. Wollte ja sogar böser Leunund noch in neueren Zeiten ihm Sektirerei schulb geben. Davon war er unendlich entfernt,

Mit gleichem Recht, ober vielmehr Unrecht, hätte man ihn des Indifferentismus zeihen können. Denn jeder glaubige Christ, der auch nicht seiner reformirten Confession zugehörte, war ihm ein guter Christ, und er befreundete sich mit ihm bis zur Brüderlichkeit, sobald er sich nur in der Liebe zu Jesus Christus mit ihm verbunden fühlte. Wie manche edle Seele von der römisch= und von der griechisch=katholischen Rirchenpartei stand mit ihm im religiösen Herzensverein! Es gab auch Juben, die er für Gottesfürchtige und von der Seligkeit nicht ausgeschlossen hielt, und benen er es nicht einmal an= fann, das Christenthum anzunehmen. Kurz, in der liberalen Gesinnung gegen andere Glaubensgenossen tounte Stilling für manche orthodore und selbst für nicht wenig heterodore und die Toleranz im Munde führende Theologen ein Muster sein. Manche engsinnige Menschen und Frömmlinge waren deßhalb übel genug auf ihn zu sprechen. Als ihm vor einigen Jahren bas Ansinnen in einer Schrift gemacht wurde, katholisch zu werden, so regte das seinen ganzen Unwillen auf, den er in einer Gegenschrift aussprach. Er stand zu tief im Wesen bes Christenthums, als daß er auf die äußere Form mehr Werth hätte legen sollen, als sie verdient. Ist boch die freundliche Beurtheilung anderer Religionsmeinungen gewöhnlich bas Zeichen ächter Religiosität.

Nur gegen Meinungen, die den wesentlichen. Lehren des Christenthums seiner Ansicht nach drohten, war er unerbittlich strenge, wenn sie öffentlich auftraten. Er entwarf sich auch da manchmal ein allzugrelles Bild von einem Gegner, so daß er ungerecht werden konnte. Mehrmals hielt ich es daher sür Pflicht, ihm dieses zu

bemerken, das stimmte ihn auch wohl zu milberen Gesinnungen; aber ich mußte auch bann bie feinige boch= achten, wenn wir verschiedener Meinung blieben, benn die seinige bing mit bem beiligen Ernfte zusammen, womit er für die Wahrheit stritt, wie sie einmal bei ihm feststand; und ich tannte auch seine Gelbstverläugnung, womit er seine eigene Meinung aufgab, sobald er nur bie Wahrheit wirklich auf ber Seite bes Anbern fab. Gemeiniglich wirkten erft späterhin bergleichen Erinne= rungen, nachbem er Mes in seinem fest zusammen= hängenden Spfteme damit verglichen hatte. Uebrigens war er jeberzeit bereit, auch bem bittersten Gegner als Mensch zu helfen, wo er nur konnte. In ber perfonlichen Unterhaltung wurde er leicht der Freund dessen, ben er aus der Ferne ungünstig angesehen hatte; Alles bieses aus bemselben Herzensgrunde. Von bem Religions= lehrer verlangte er mit unerbittlicher Strenge, daß er das Evangelium verkündige und daß er selbst baran glaube; bas erstere, weil er bazu berufen, bas zweite, weil er sonst ein Heuchler sei.

Jung = Stilling war keineswegs in Allem streng orthodor, auch konnte er es recht gut sehen, daß Andere in kirchlichen Lehren verschieden bachten, wenn sie nur evangelisch waren und es mit dem Reiche Christi redlich meinten. Viele Geistliche gehörten zu seinen Freunden; wie war es aber anders möglich, als daß nicht jeder mit ihm, der so individuelle Ansichten hatte, übereinsstimmte? Dennoch hielt er auch auf solche viel, und hörte wohl ihre Predigten gerne. Mein Verhältniß mit ihm war von Ansang an von dieser Art. Ich war erst 23 Jahre alt, da ich ihn kennen sernte, war noch einiger=

maßen in der Wolflichen, mehr noch in der Kantischen Philosophie begriffen, und gab ihm eben nicht gerne nach. Wir sprachen uns frei gegen einander aus, und gerabe so schenkte er mir seine Freundschaft; damals waren die Verhältnisse so, daß uns beiben noch kein Gebanke un= serer nachmaligen Familienverbindung kommen konnte. Auch ich hatte Vorurtheile gegen ihn, und habe sie nicht so leichter Hand aufgegeben, und er wußte, daß wir in manchen Lehrmeinungen nicht übereinkommen würden; demungeachtet wuchs unsere Freundschaft sowohl von Seiten bes Geistes, als bes Herzens; er wollte mich keineswegs in seine Ansichten benüberziehen, nachbem er sich nur so weit überzeugt hatte, daß mir das biblisch= evangelische Christenthum am Herzen liege: und ich fand in ihm von den Jahren seiner blühendsten Wirksamkeit an bis in sein hohes Alter immer mehr ben hochherzigen Mann, die Geistesgröße und bas Chriftengemuth, bas mir eine herrliche Welt aufgeschlossen hat. Ich banke Gott für biese Lebenswohlthat. Denn was es heißt, in ein solches Gemüth einzuschauen, das haben Viele, die in Bekanntschaft mit ihm kamen, wohl erfahren. Was mir schon in früher Jugend als bas Wesen achter From= migkeit in geachteten Personen, in ihrem Leben selbst erschienen war, und was mir Schriften und Studien ausbilden halfen, fand ich in diesem Manne so klar vor mir stehen, daß mein Ibeal unendlich daburch ge= mann, und felbst seine menschlichen Schwächen mir immer augenblicklich gegen jene wahre und hohe Kraft schwanden. Darum folgt ihm mein Dank in die Ewigkeit. Und so ist es gewiß bei nicht wenigen seiner Freunde der Fall: Wenn man ben Eblen wirklich kannte, so ärgerte man

sich baher doch nur im Anfang über die beschränkten und feindseligen Beurtheilungen, die in öffentlichen Blättern über ihn ergingen; bald aber ärgerte man sich nicht mehr, sondern bedauerte nur diese Leute, die über einen Mann urtheilten, dessen Höhe sie freilich nicht aus sich

selbst zu würdigen vermochten.

Er hatte allerdings guch seine Schwächen, benn er war Mensch, und auch bei ber Größe gibt es Schwächen. Dem Sohne ziemt es nicht, ben Vater zu tabeln, wäre ich aber ein Frember, so würde ich vielleicht das, was mir an ihm tabelnswerth erschienen, aufstellen, und ich bin überzeugt, daß über dieses Alles bin seine Trefflich= keit nur heller hervorglänzen würde. Doch wird co mir erlaubt sein; Einiges anzuführen, um zu zeigen, leicht solcher Tadel übertrieben sei. Er ließ sich von den Menschen einnehmen, sobald sie ihm nur eine religiöse Seite barboten. So oft er sich nun auch so an Menschen getäuscht sah, und bieses höchst schmerzlich empfand, so wollte er boch einmal schlechterdings nicht mißtrauisch gegen Menschen werben, und lieber hätte er sich, unser Erlöser, einen Judaskuß gefallen lassen, als bas Vertrauen nicht etwa zu einem Menschen, sonbern zu dem Guten in dem Menschen aufgegeben. Nie sah ich ihn in schwererem Kampfe, als wenn Jemand ihn endlich selbst nöthigte, dieses Vertrauen ihm zu entziehen. "Hütet Euch vor dem Richten!" war gewöhnlich das Wort, womit er Warnungen der Art seinen Freunden beantwor= tete. Gestehen muß ich babei, daß er wirklich manchmal Recht behielt, und daß er auch mir öfters eine gute Seite an Jemand zeigte, die ich im Unwillen überseben hatte. Der Weltmensch wird, sich freilich nicht so leicht täuschen lassen, benn er kennt die Vielfachheit und Durchstriebenheit der Menschen recht gnt. Wer aber in edler Ginfalt in den Menschen gerne Gottes Kinder sieht, müßte über alle Eitelkeit erhaben sein, wenn er jenen hohen Zug der Religion in ihrer höchsten Vollkommenheit besitzen wollte, die Menschen zu durchschauen, ohne den Glauben an ihr Vessers zu verlieren; er müßte dem Heiligen des Evangeliums ganz nahe stehen. Fand er endlich unwiderlegbar Jemand schlechter, als er es ihm zugetraut, und konnte seine unermüdete Lehrhaftigkeit nichts bei ihm bewirken, so gehörte derselbe freilich nicht mehr in den Kreis seiner Freunde, und seine Liebe trauerte um ihn mehr, als wenn er gestorben wäre.

Stilling's häusliches Leben ift aus seinen eigenen Schilderungen bekannt; aber nur die Hausfreunde fahen es so, wie es ganz verdiente bekannt zu sein. auch in seinem Dause waltete der Beist dieses gottseligen, aber kämpfenden Hausvaters, und nicht bloß sein Ar= beitszimmer war einem stillen Tempel zu vergleichen, sondern alle Personen, die zu seinem Hauswesen gehörten, fühlten sich durch eine Liebe höherer Art vereinigt. Da war nichts weniger als Kopfhängerei, durchaus kein frömmelndes Wesen; vielmehr sah der Vater gerne Allcs munter um sich her, und war, trop seiner Anwandlungen zur Schwermuth, boch leicht zum Frohsinne gestimmt, ja er wußte oft selbst zur Freude zu stimmen. So war es an seinem Tische, so war es in den häufigen Abend= gesellschaften, die sich bei ihm einfanden, und wo unter Jung und Alt die schönste gesellige Freude herrschte; noch in seinem hohen Alter war er so seelenvergnügt, wenn er den tanzenden Reihen seiner Enkel und anderer jungen

Leute zusah, wie er cs war, wenn er die Seinigen musiciren hörte, oder selbst am Klavier einen christlichen Choral mit ihnen anstimmte. Ein liebevoller Geist war es, der Jeden in diesem Hause anwehte, wer nur einstrat, und welcher die, welche darin lebten, sesselte, welcher daher auch auf das Gesinde überging. Man hörte da nie ein unfreundliches Wort, und die Mägde dienten mit einer Liebe und Treue, als wären sie Töchter des Hauses; man sah recht, wie es nur eines christlichen Hauswesens bedarf, um den vielen Klagen über das Gesinde zu begegnen, und dasselbe nicht etwa zu übers bilden, sondern in seinem Dienen zu veredeln.

Derfelbe driftliche Sinn war es auch, welcher unsern Vater in der Wahl seiner Gattinnen so glücklich geleitet hatte, daß er mit jeder in einer wahrhaft driftlichen She lebte. Seine erste Gattin, die fromme Christine, welche ein frühes Opfer ihrer hauslichen Thätigkeit in jener bedrängten Lage geworden war, nannte ihn nur "ihren Engel und ihr Alles." Seine zweite Gattin, die geistreiche Selma, welche ihm eine neue Welt in ihrem herrlichen Gemüth eröffnete, und welche, während fie seine ökonomischen Umstände verbessern konnte, seinen religiösen Sinn gleichsam in die Welt einführte, und sein ganzes Leben bereicherte und verschönerte, verehrte in ihm zugleich den Freund für den Himmel. Und endlich seine Lebens= und Sterbensgefährtin Glise sette mabrend ihrer längern Che Stilling's häuslichem Leben die Krone auf. Wie viel verbankte fie ihm, die fromme Dulberin! wie viel er ihr! Beibe waren ganz in ihrem Christen= thume Eins geworben, die Seelenstärke ihres Gatten war nun auch die ihrige; burch ihr unendlich liebevolles Wesen leuchtete sie als die milde Sonne in dem Hause; sie übernahm den Theil der Erziehung der Kinder, wozu er sich seiner Natur und seinem Bekenntniß nach unfähig sühlte, und die Kinder der drei Ehen waren um die Mutter her, als wären sie einer zugehörig, das Wort Stieskind hatte für keines derselben einen Sinn. Und so könnten wir Kinder sämmtlich Vieles aus übersließendem Herzen sagen, das in aller Beziehung zeigen würde, was es heißt, ein christliches Ehepaar. Es ist eine tiese Wahrheit in den Worten: der Mann wird durch das Weib, und das Weib durch den Mann geheiligt. Aber Kraft und Stärkung in dem Christenthume soll von dem Hausvater auf solche Art ausgehen, wie es hier der Fall war.

Wir muffen hierbei noch eines Punktes erwähnen, worin wohl manchmal unserm Bater laute und stille Vorwürfe gemacht wurden, bas ist sein Grundsat, wo= mit er seine äußerlichen Vermögensumstände so ganz ber Vorsehung überließ. Denn, sagte man, das ist Schwär= merei! ober auch: bas ift ein Unrecht gegen die Seinigen! Wir würden jedes Wort für verloren halten, wenn wir solchen moralistrenden Buchstäblern antworten wollten, die sich mit sogenannten allgemeinen Maximen abmühen, weil sie nicht zu ber Ibee, welche in bem Lebensganzen eines Menschen ausgesprochen ift, hinaufzusteigen im Stande sind. Rur den Freunden, welche hierin mit unferm Bater nicht ganz im Klaren sind, wollen wir es fagen, daß er sehr lebendig das Bewußtsein von seiner Lebensbestimmung in sich trug, damit sie auch ihm das Urtheil zukommen lassen, bas überall großen Seelen gebührt. Denn solche haben ihren eigenen Gang, und

wo ist es je auch etwa irgend einem großen Geschichtschreiber eingefallen, solche Menschen darum Schwärmer zu nennen, weil sie die geheimnisvolle Zusage der äußern Ersolge zu ihrem innern Veruse in tiesster Uederzeugung in sich trugen? Läßt man doch selbst einem Julius Cäsar in seinem Kahne Gerechtigkeit widersahren! Der glaubige Christ Jung Stilling wußte wohl, warum er au seine Gebetserhörungen glaubte, und nur er verstand sich hierin selbst, und die Vedingungen, unter welchen er daran glauben durste. Auch läßt sich seine Lage mit der eines Geistlichen vergleichen, welcher von allen Seiten zur Zeit der Noth angegangen wird, um zu helsen, und der, christlich wie er ist, lieber selbst darbt, als Herz und Hand verschließt.

Gelbgebanken lagen einem Stilling am entfernteften unter allen, dieses Gift des geistigen Lebens, das in die schönsten Ibeen zerftörend einflicht. Wer bas geheime Märtyrerthum kennt, worin diejenigen leiden, welche des Geistes Geschäfte treiben und durch Nahrungssorgen unterbrochen werden, mag es einem Stilling hoch an= rechnen, daß er sich mit seiner Christenkraft über bas Plus und Minus und die leidigen Zahlbegriffe erhob, und ungestört in seinem größeren Berufe fortwirkte. Darum verließ ihn auch die Vorsehung nicht. Sie er= weckte ihm Freunde, die ebenfalls groß dachten, und sich in reicherem ober höherem Stanbe befanden, die es ihm bann möglich machten, seinem mahren Berufe gang und freudig zu leben und ber vielfache Wohlthäter von Viclen zu sein. Nahm er von hundert Augenkuren nichts, so gab es unter den dankbaren Seelen, welchen er des Leibes Auge wieder glücklich geöffnet, auch manche, Die

mit irdischen Gütern gesegnet waren, und die durch ihre freiwilligen Geschenke ihn in den Stand setzen, Andern wieder auf mehrfache Weise zu helsen. Dank Euch, Ihr Edlen, nah und fern, die Ihr entweder noch hienieden, oder schon droben die Früchte Eurer Werke genießet!

Stilling's Chegattinnen stimmten auch ganz in seine Wohlthätigkeit ein, und so war es nichts Geringes für feine lettere, daß sich bei seinen vermehrten Geschäften bic Hülfsbedürftigen oft an sie zunächst wendeten. Ihr Berg kannte keine Gränzen im Wohlthun, aber strenge gebietend fetten fich bann die häuslichen Umftande entgegen. Hierzu kam nun ihre natürliche Sorglichkeit, und das machte dann ihr sowohl als ihrem Manne nicht wenig Noth, bis sie es endlich durch sein ernstes Zu= reben und ihre liebevolle Achtung gegen ihn zu einer frommen Ergebung selbst so weit brachte, daß ein Blick auf ihre Christenstärke auch ihn wiederum stärkte. geschah es, daß sie einer Klippe entging, woran sonst gerade solche Frauen von gärterem Sinne leicht scheitern, indem sie in Schwersinn versinken, ober ein mürrisches Wesen annehmen, ober, welches oft noch schlimmer wirkt, durch stumme Klagen sich und die Ihrigen nur quälen. Man bedenke, wenn ein Stilling eine solche Gattin gehabt hätte! Wenigstens ware er vor der Zeit gestorben. Alber er hatte sich auch die treue Gehülfin daburch geistig erworben, daß er nicht etwa ihre Schwächen allzunach= giebig ertrug, fondern bei ihrem mehr als 20jährigen Rörperleiden fie mit Gründen des Christenthums fräftigte, ihre Selbstverläugnung unterstützte und so zu veredeln wußte, daß sie als eine der edelsten Frauen anerkannt worden. Die Seelenfreundschaft bieses Ehepaars war

eine Vereinigung für die Ewigkeit, und sie konnte sich für die Erde nicht schöner vollenden, als daß sie bei der nur anscheinenden Trennung Hand in Hand in jene Heimath hinübergingen, wie er selbst 27 Jahre vorher ahnungsvoll als frommer Sänger an seinem Trauungstage gesungen hatte. Nie werde ich auch vergessen, wie sich beide — es war ein Vierteljahr vor ihrem Tode — über diesen gemeinsamen Uebergang in die Ewigkeit unterhielten. Das war eine Heiterkeit, womit sie darüber sprachen, wie sie wohl sonst von einer vorgenommenen Reise redeten. Wir Kinder konnten dabei kaum traurig werden; die lieben Eltern freuten sich auf die Reise, benn sie wußten, daß der himmlische Vater sie abrufe.

Bei diesem driftlichen Hausstande konnte es nicht am Segen fehlen. Alles war in einem einfachen, aber mohl= geordneten Wohlstand, und mitten unter ben Lebenssorgen wußten unscre Eltern doch Alles das sehr schicklich bei ihrer ausgebreiteten Bekanntschaft und Gastfreundschaft zu bevbachten, mas diese erforderte. Die Kinder erhielten Alles, was zur guten Erziehung gehört; sie find nun fast alle versorgt, und die Eltern sind Niemand etwas schuldig geblieben, was bezahlbar ist. Dank ihrer treuen Fürsorge! Ja, wir sind überzeugt, daß es kein Unrecht der Eltern ist, wenn sie den Kindern kein Geld und Gut hinterlassen, sondern vielmehr oft ein großes Unrecht, wenn sie das für sie sammeln, was ben Götenbienst ber Welt begünstigt. Möge ber Segen bieser Eltern so auf ihren Kindern ruhen, daß keines ihrer unwürdig sei! "Sind wir doch so reich," schreibt die zweite Tochter an die älteste, "solche fromme Eltern und Vorfahren "gehabt zu haben, wer möchte mit anberem Reichthume

"tauschen!" — Und die älteste schried dieser: "Wo sind "nun, wenn ich zu Euch komme, die Edlen, denen wir "Alles zu danken haben? wo der Engelsvater, bei dessen "Anblick man vor Ehrfurcht niedersinken mochte, in "bessen Rähe man so tief das Slück fühlte, sein Kind "zu sein? Ach, und die reine, liebe Mutter mit ihrer "Sorge und Zärtlichkeit! Die leidende Engelsseele! wo "soll ich sie suchen?"

Daß in ben lettern Banben ber Stillingsgeschichte bas Personliche, welches seine Familie betrifft, wegge= blieben wäre, möchten wir wohl wünschen; auch möchte sonst manches auf einem fremben Standpunkte zu kleinlich erscheinen. Man bebenke aber, daß dem Verfasser nichts zu klein war, was ihm zum Bekenntniß seines Glaubens an die allergenaueste Vorsehung biente, weil er wohl wußte, wie in ihrem Gange überhaupt nichts klein sei. Und wer mag jene Kindlichkeit und Offenheit tabeln, welche nur in die späteren Verhaltnisse nicht mehr passen wollte, aber besto mehr den klassischen Werth der ersten Theile jenes Buches erhöht! Es war bes großen Dichters unserer Nation nicht unwerth, daß er das Werk zuerst zum Druck beförbert hat. Auch wir Kinder Stilling's banken Göthe bafür, wie wir überhaupt sein ebles Herz in Allem erkennen, was er ichon als akabemischer Freund unserem Vater gewesen, wofür unser Dankgefühl nie ersterben wird. In ihrer Richtung waren biese beiben Geister sehr verschieben, aber sie blieben auch im Alter, und gewissermaßen im Stillen, Freunde, Göthe hat fich in dem Buche, das aus seinem Leben erzählt, auf eine Art über Jung erklärt, welche diesen ungemein gefreut hat; und gerührt hatte er ihn burch ben Besuch, welchen

er dem alten Freunde noch im Jahre 1815 in Karlsruhe abstattete. Leider mußte durch eine unglückliche Fügung kleiner äußerer Umstände unser Vater gerade an diesem Tage wegreisen, er sprach nach der langen Reihe von Jahren den Jugendfreund kaum eine halbe Stunde. Es war dem Vater und den Seinigen sehr schmerzlich, daß ein längeres Zusammensein, das er selbst so sehr gewünscht hatte, nun gänzlich vereitelt war. Nie haben wir ihn anders, als mit gerührtem Herzen und großer Hochachtung von diesem Freunde sprechen hören. Ueberhaupt verlor sein treues Gemüth keinen bewährten Freund auch aus der frühern Zeit.

Jung-Stilling hatte das Glück, bei einer so ausge= breiteten Bekanntschaft, wie sie nicht leicht ein Gelehrter findet, auch viele vertraute Freunde zu besitzen, welchen er im mündlichen und schriftlichen Umgang lebte. Schon seine gelehrte Laufbahn, wo er in Zweigen ber Rameralistik als Schöpfer von immer noch geschätzten Systemen auftrat, und überhaupt sein genialer Beist hatte ihm viel Ansehen, manche persönliche Verbindung und eine große Correspondenz erworben. Wie mancher ausgezeichnete Staatsmann war sein Zuhörer und schätzt immer noch diesen Lehrer? Wir könnten auch der Hoch= achtung erwähnen, welche ihm ein Kant in einem Briefe bewies, worin ihm berselbe über einige Fragen, Unwendung seiner philosophischen Grundsätze theils auf kameralistische Gegenstände, theils auf bas Christenthum betreffend, ausführlich antwortet, und es dieser große Philosoph mit voller Zustimmung billigt, daß Jung seine Beruhigung im Evangelium suche. Doch hier ist nicht der Ort zu Allem diesem. Wir wollen nur hierbei denjenigen dieser Freunde, die etwa noch leben, unsern Dank laut versichern, daß sie auch in solchen Verhält=nissen unserem Vater Freundlichkeit bewiesen haben.

Vornämlich aber war es seine religiöse Schriftstellerei und sein ausgezeichneter Christusglaube, was ihm viele Gemüthsfreunde nah und fern erwarb. In fast allen europäischen Ländern, auf dem Lande und in den Haupt= städten, in beiden Indien, in dem Hottentottenlande, im weiten Asien und auf Otaheiti wurde seiner mit Liebe gebacht, wurde für ihn gebetet; — o, es war etwas Großartiges, zu boren, wie bei ihm oft aus den ent= legensten Gegenden der Erde zugleich Nachrichten vom Reiche Gottes einliefen, wie das Christenthum eine so schöne Gemeinschaft der Geister unter den verschiedensten Bölkern unterhielt, wie er von seiner Seite Alles dazu beizutragen suchte und sich in diesem so seltenen und großen Wirkungskreise nur mit Demuth glücklich fühlte! Ich bin überzeugt, daß er mit einem apostolischen Geiste aller dieser dristlichen Freunde, und so besonders auch der dristlichen Missionsgeschäfte in seinem täglichen Gebete gedacht hat.

Wer ihm auch in geheimen Angelegenheiten sein Verstrauen geschenkt hat, wird es, während Jung-Stilling lebte, nicht bereut haben. Niemand braucht auch nach dieses Freundes Tod zu besorgen, daß seine Scheimnisse undewahrt blieben. Keines seiner Kinder und keiner seiner Vertrauten hat etwas von dem erfahren, was ihm je ein Freund als ein Heiligthum in seine Seele gelegt. Auch hat er selbst alles Geheime für sich nur in Chissern geschrieben, die nur er verstand, und hat alle seine ges

heimen Papiere bem altesten Sohne, bem bamaligen Hofgerichtsrath Jung in Raftadt, jetigen Oberhofgerichts= rath zu Mannheim, übergeben, bessen Treue anerkannt ist, und der Alles heilig verwahrt, bis es etwa von benen, welchen es eignet, abgeforbert wird. Wir wissen jebes Vertrauen, bas unserem seligen Vater geschenkt

worden, noch nach seinem Tobe zu ehren. Auch manche Große der Erbe gewährten ihm das Slück einer nähern Bekanntschaft, worin er bas schauen konnte, was er in jedem Menschen so gerne sah, und was er mit doppelter Freude in ihnen erblickte. Denn er ehrte in ihnen ihre göttliche Bestimmung, und auch bas war ihm Religion. Sie schätzten seine Grabheit, Offenheit und Bescheibenheit, erfreuten sich an seinem reichen Geifte und stärkten sich an seiner Gottseligkeit. Er suchte nicht die Großen, sie fuchten ihn, und das machte ihnen Ehre, benn er sprach auch ihnen seine Ueberzeugung freimuthig aus und erlaubte fich nie irgend eine Schmeichelei; nur vergaß er nie seine Chrfurcht. Ueberhaupt hatte er in diesen Verbindungen niemals sich vor Augen und machte zu keinem äußern Zwecke bavon Gebrauch, als etwa wo es anging, für irgend eine wich= tige Wohlthat. Daß er auch ben Seinigen hierdurch nicht Vortheile zu verschaffen suchte, war ganz seiner Burbe und unfern Bunfchen gemäß.

Wo er einmal Gnabe von einem Großen empfangen hatte, blieb es ihm stets ins Herz geschrieben. Go bachte er bis an sein Ende mit Dankgefühl an seinen vorigen Landesherrn, den Churfürsten Wilhelm IX. von Heffen Kön. Hoh. Er hatte auch bie Huld Gr. Musestät bes russischen Raisers Alexander I. auf eine Art erfahren. baß seine ganzes Herz diesem hohen Menschenfreund mit Segenswünschen ergeben war. — Doch es ziemt uns nicht, die Snadenbezeigungen aller der gütigen Erhabenen zu nennen, so gerne wir auch unser Dankgefühl laut aussprechen möchten.

Aber übergeben bürfen wir nicht ein Verhältniß, welches zunächst in Stilling's religiöses Leben gehört. Das war die Freundschaft zwischen ihm und dem ver= ewigten Großherzog von Baben, Karl Friedrich, welche schon seit langen Jahren bestand. Beibe waren Freunde und Christen seltener Art; wer sie beibe sab, glaubte in ihnen eine apostolische Würbe zu erblicken. Jung=Stilling ist bekannt, aber auch Karl Friedrich, und wer je bas Glück hatte, in bieses Fürsten= und Christen= gemuth zu schauen, besitzt eine bleibende Seelenfreube. Sie waren beibe burch ihr innerstes Wesen zu einander hingezogen, und so war unter ihnen eine Freundschaft ber seltensten Art erwachsen. Auch blieb bas Heiligthum berselben bei ber großen außern Verschiebenheit durch ben gegenseitigen Ebelfinn rein bewahrt, und wurde nicht durch die mindeste frembartige Einmischung entweiht. Oft dachte Jung = Stilling im Kreise seiner Familie an den hoch= gefeierten Herrn mit Thränen, und heilig würde schon barum ben Seinigen bas Andenken bieses Fürsten sein. Auch die ausgezeichnete Gnade, welche ihm Höchstbeffelben erhabener Nachfolger, ber Großherzog Karl erwiesen, erfüllte das Herz unseres Vaters mit der gerührtesten Dankbarkeit bis über bas Grab. Und der Dank gegen dieses hohe und liebe Fürstenhaus ist für Jung-Stillings Rinder und Kindeskinder ein gludliches Erbtheil.

Wir möchten allen Freunden Stilling's nah und ferne sagen, daß wir sein Andenken dadurch ehren, wenn wir im Herzen behalten, was sie ihm gewesen. Wir glauben seine Stimme zu vernehmen, wie er ihnen Segen aus dem Lande der Verklärung zuruft.

# Stilling's Siegesfeier.

Eine

Scene aus ber Geisterwelt.

Seinen freunden und Berehrern von .... r ..

## Vorerinnerung.

Stilling's Tob in einem Gedicht zu verherrlichen, war von dem Tage an, wo er starb, mein fester Vorsatz. Ich konnte ihn aber nicht aussühren, ehe ich die umsständliche Nachricht von seinen letzten Augenblicken hatte. Daher erscheint dies Gedicht so spät, ohnehin da auch andere häusige Arbeiten mich an der Aussührung hinderten. Was den Plan betrifft: so glaubte ich, Stilling's Ansichten im Allgemeinen folgen zu müssen; denn sein Geist, durch so manche Ersahrungen geläutert, nußte ebendeswegen auch eine wahrere Ansicht von überirdischen Dingen haben, und so wenig wir auch die Ewigkeit zu durchschauen vermögen: so erhebend ist es doch für unser Gemüth, sich in die Geisterwelt gleichsam mit einem Zauberschlag zu versehen, und die Feier der Belohnung

eines Gerechten mitzubegehen. — Als einer der wärmsten Berehrer des Verewigten glaubte ich auf diese Art ihm noch die letzte Ehre zu erweisen, und keiner seiner wahren Freunde wird mir das verargen. Ich nahm Lavaters Verklärung zum Muster, und da diese durch ihren innern Werth so vielen Beisall fand: so wird Stilling's Siegesseier wenigstens durch Stilling's Namen einigen Werth erhalten.

Daß Stilling bei seinem Eintritt ins Lichtreich vieles von seiner Ibee Abweichenbe gefunden haben wird, daran ist kein Zweisel; wer will, wer kann es aber deswegen wehren, Vermuthungen aufzustellen, die auf Vernunft und Analogie, auf Glaube und Offensbarung gegründet, und wenigstens zuverlässig der wahren Sestalt des ewigen Lebens nicht zuwider sind: wenn nur ein Nuten dadurch bezweckt wird, den man doch gewiß nicht läugnen kann.

Um nun auch ein Wort von der Form zu sprechen, so weiß ich zwar recht gut, daß der Herameter nicht der dramatischen Poesie angehört; aber durch seinen majestätischen Sang, durch seine Würde und Fülle scheint er wir für solche Sedichte sehr passend, auch ohne mich auf Stilling's Lavater zu berufen. Einige Namen habe ich aus Stilling's Seisterscenen beibehalten, theils weil sie schon bekannt sind, theils weil ich eine Neuerung hier für unnöthig halte.

Einige eigenthümliche Borstellungen und Muth= maßungen in dem Gedichte wird der Leser nicht ver= kennen.

## Erklärung der Namen.

Elgamar: — Gott-bat vollenbet. Icocail: - Mann ber Rraft. Ifrael: - Gottes Kampfer.

Betachiah: — ber auf ben herrn vertraut.

Dhepbiab: - ber Gott liebt.

Anmert. 1. 3ch laffe Stilling bei seinem Erwachen vom Tod nicht erstaunend ausrufen: Bo bin ich? Bar ich nicht noch eben trant? 2c. weil ich glaube, daß er, als ein im Geisterreich fo bewanderter Mann, und auf diesen Augenblick so lange gefaßt, nicht so sehr überrascht worden sei, wenn auch die Birklichkeit seine Erwartung weit übertraf.

Anmert. 2. Den Tobesengel bente ich mir nicht als einen in Schauer gehüllten Diener Gottes, sondern in einer mehr freundlichen Geftalt; benn feine Berrichtung ift für ben Menschen immer wohlthätig; ben Gerechten führt er jur Bergeltung, ben

Gottlosen balt er von fernerer Berfündigung ab.

## Erste Scene.

## Elgamar (ber Engel ber Bollenbung) und 3 ichhail.

Ifchail (mit Elgamar auf einer Bolte schwebenb; ein bunner Nebelflor um= schleiert fie)

Eile, du himmlischer Bruder! D kaum, kaum kann ich's erwarten, Bis ich den Theuren erblicke, umarmend ihn in Entzückung; Bis ich ihn wallen seh' im Gesild', nach dem sich sein Geist sehnt, Und einstimmen ihn höre in unsere Freudengesänge, In des Himmels Triumph!

Glgamar. D glaube mir, felbst auch ereil' ich Barrend ben Augenblick, wenn fein Geift, von ber Bulle entbunden, Freudig empor fich bebt aus irdischer Fesseln Umschlingung; Wenn er, ben flegenden Blid von des Erdballs Trümmern gehoben, Durch die Räume des Aethers, vorbei ben Glanz ber Gestirnwelt, Aufwärts schwebt zu ber Flur, wo bes himmlischen Athems Gedüfte Seinen Geift umweht, wo des Beimwehs schmerzliche Wehmuth Schwindet im Himmelslicht und in innige Wonne fich auflöst. Welch' ein freudiges Amt, den Erhabenen beimzuführen In die Wohnung des Baters, wo Schmerz fich endet und Trauer! Wer war wirksam wie Er ? — Entflammt von Liebe zu Jesus, Wollte er Friede bringen der Welt, fie zur Seligkeit rufend; Wollte das ganze Geschlecht der fündebelasteten Menschen Innig liebend umfahn und zum ewigen Licht hin leiten. Biele verehrten ihn auch und benütten die warnenden Winke, Die seinem ahnenden Geift voll göttlicher Weihe entquollen; Aber die Feinde bes Kreuzes, von schimmerndem Truge verblenbet, Achteten nicht sein Wort, und entwürdigten Gottes Geweihten. — Stilling bulbete fill, und trug selbst Schande und Kränkung, Denn ihn flärkte ber Blick auf die allumfassende Liebe, Ihn sein Vertrauen auf Den, der für uns einst blutend erblaßte. Wer hat gekämpft wie Er mit Ungemach widriger Schickung, Schmerzen und Körperqual ? Wen hat ber Finger bes Bochfien So in die Racht ber Leiben, ins Dunkel ber Prüfung geführet ? Und wer heftete fester ben thränenben Blid durch das Dunkel?

Auf den leitenden Stern, der Licht und Hoffnung ihm strahlte? Unermüdet und treu, stets thätig mit Rathen und Helsen, Goß er des Lichtes Strahl in das Auge jammernder Blinden, Und entstammte die Perzen mit Funken göttlichen Feuers. Nie erstarb seine Liebe zum Ewigen; sest und beharrlich War sein Sinn zu Gott. — Et wird jest herrlich ihm lohnen. — Nun, mein Bruder, wohlan! — Des Kämpsenden Schmerz
ist am Ziele!

## Zweite Scene.

### Stilling's Sterbelager.

(Rinber und Entel umber.)

Sieh, wie sein matter Blick empor sich erhebet zum Himmel, Wie sein Auge sich labt an unserer Wolfe-Umstrahlung! Gieß' ihm Frieden ins Herz, und schwinge die Sichel der Lösung Ueber des Scheidenden Haupt!

Elgamar. Empor aus ber finkenden Hülle!

Berbe zu Licht, bu Geift!

(ichwebt verklart zwischen beiben auf ber Bolte zum himmel). (Nach einer Bause bes Erftaunens:)

Hallelujah! Preis dem Erlöser! Mich auch führt er zum Licht! Sagt, Himmlische! bin ich es würdig? Darf ich Ihm, dem Ewigen, nah'n, meine Rettung Ihm banken?

Ja, Du wirst Ihn sehen! Durch wenige Stusen mur führt dich Deiner Bollendung Pfad hinan zu des Ewigen Throne! Doch, ihr Brüder, ich scheide! Mich ruft ein göttlicher Auftrag, Mich der Vollendung Amt.

(Er entschwindet, und in ber Ferne naht sich ein glänzendes Baar Berklarter.)

Geilfing. Enivede mir, Strahlenumglänzter!

Wie man als Waller im Staub dich nannte, weiches ber Länder Dich auf der Erbe genährt —

Ifaail (enthalt fic ihm).

Du nannteft mich Eberhard Stilling,

3ch meinen Entel Dich !

Stilling.

D Herrlicher, trieb bich die Liebe, Die du mir schon auf Erden geweiht, mir entgegen zu eilen ? — Run, so gönne mir auch, wenn du darfft, jest beine Umarmung!

3fddail

(glangt majeftatifch und halt G.tilling umfdlungen.)

Theurer! schon lange erwartet' ich bich in ben Pforten von Zion. Jest, ba bu ausgeglaubt, jest folgt bir bas selige Schauen.

Stilling.

Ach, wie sus ist's boch und wie wonnig, was nimmer und niemals Einer verirdischten Seele sich vorzustellen vergönnt ist: Einen verkläxten Geist in Geistergestalt zu umfassen!

Belch' ein unendliches Meer von Wonne werd' ich genießen, Bis ich die himmlischen alle begrüßt in Bruderumarmung!
— Sage mir aber, wer find jene beiden Schimmerumgoß'nen? Engel oder Berklärte? Wie nennt sie die himmlische Sprache?

3fddail.

Ifrael, Lavater einft, und Eidel, jest Betachjah!

Bin ich, ihr Seilige! würdig, euch ftets noch Brüder zu nennen?

Bruder Dhephjah! so nennen wir dich als Jerusalems Bürger, Tausendmal willtommen in dieser ewigen Peimath, In den frohen Gefilden Aetherions! — Uns ist es Freude, Dir, der du unsre Berklärung sangst, entgegen zu eilen.

D gedenket des schwachen Gesangs nicht! Rur wie ein Schatten Ift er von diesem Gesild; ihn umschleiert der Sterblickkeit Hülle. Rie kann ein irdischer Geist, gebeugt von des Körpers Umengung, Diese unendliche Welt voll Seligkeit gänzlich erfassen. Schwinden muß irdischer Glanz, wo des Himmels Strahlen erglüben!

#### Betachiab.

Bruber! Bürger bes himmels! genieße nun senes Entzüden, Jenen himmlischen Jubel, nach bem du auf Erden dich sehntest! Blide nicht sorgend zurück auf die theuren Kinder und Lieben, Die mit umflortem Blid nachweinend am traurigen Grabe Stehen; es ruht auf ihnen dein hinterlassener Segen, Und ihre Seligseit ist im Rath der Liebe beschlossen. Auch der trauernden Freunde Zahl, deine warmen Berehrer, Liebend gedenken sie dein, und auf manchem, den du dort kanntest, Ruht dein Elias = Geist.

Stilling: Obephiab.

Dem Perrn allein sei die Chre! Bas ich Schwacher im Staube gewirkt, war göttliche Gnabe.

Hebt euch, Geliebte! empor, und schwebt auf dem Fittig des Wunsches

Hin zum Size der Freude, wo goldener Wolfen Umwallung Durch der Seligkeit Tempel weht, und die Säulen des Friedens; Wo die Verklärten thronen, und ewig danken und rühmen; Wo in balsamischen Düften ihr Dankgebet zu dem Thron wallt. Dort wirst du alle sinden, Ohephjah! die du einst liedtest, Alle, die dir voran in die Wohnung des Friedens gezogen.

### Dritte Scene.

Die Vorigen in der Versammlung der Verklärten.
Grilling. Obephiab.

Ewige Liebe! gib Kraft, dies hohe Entzücken zu fassen, Das mit Gewalt mich ergreift bei so vieler Seligen Anblick! Sagt mir, ihr Brüder! geweiht in die Kunde der Himmelsbewohner, Wer die Herrlichen waren, so lange im Körper sie wallten?

316 dail.

Hier diese nahenden Geister, die einst auf der Erde dich kannten, Will ich bir neuneu; bald, wenn du des Ewigen Antlit ge-schaut baft,

Bird bein Blick fich erhellen, und jeglicher wird bir bekannt fein, Sieh, wie fie freundlich bir nah'n und nach beiner Umfassung streben:

Diese umschlungenen Seelen, die Ebeln aus ihrem Geschlechte, Glänzend im Strahlengewand — sie waren Gesährtinnen furz noch Dir auf der dornigen Bahn: Christine, Elise und Selma! Dort in verjüngter Gestalt erblicks du Dortchen und Wilhelm, Hier deine früh' entschlummerten Kinder; dort deine Freunde, Deiner Berwandten Zahl — sie alle schimmern im Lichte, In der Verklärung Wonne — sie alle sreuen sich beiner, Wehen dir Himmelsluft und balsamischen Athem entgegen.

### Stilling: Obephiah

(in bie Schaaren gemijcht, eine nach tem anbern umarmenb).

Uebermaß ver Wonne! Welch Meer von Seligkeit gießt sich Ueber mich her! Ein Augenblick nur dieses himmlischen Wohlseins Wiegt unzählige Jahre des schmerzlichsten Leidens und Kampfs auf!

Cbor.

Willommen hier im Reich des Lichts!
In diesen Jubel-Auen!
Ou wirst des göttlichen Angesichts
Unnenndare Klarheit schauen!
Ou hast gekämpst für Jesu Reich,
Oer mit dem Bater thronet;
Und was ist je dem Glücke gleich,
Mit dem Er jest dir lohnet?

Am Thron des Höchften wirst du stehn, Bor dem sich Welken beugen; Bor dem der Engel Heere sich In tiefer Ehrfurcht neigen. Dann glänzt sein holdes Auge dir Bom goldnen Sitze nieder; Bom Seraphim ertönen hier Mit Harfendonner Lieder.

Stilling:Ohephiah.

Preis dem unendlichen Licht; dem Schaffenden, daß Er mich würdigt, Ihn zu erblicken, das Wesen der Wesen, der Schöpfungen Urquell! Als noch der Erde Fesseln mit Last und Kummer mich drücken, Weilte ich gern in einsamer Still', und empor von der Erde Auf den Schwingen der Phantasie zum Aether gehoben, Forschte ich sinnend nach, und sachte mir Spuren ves Urbilds.

D welch' süßer Genuß, wenn ein Funke nur höheren Ursprungs Mir die Seele entstammte! Wie plößtech schwanden mir Schmerzen, Angst und Aummer dahin! Wie unaussprechlich, wie herrlich Muß das Entzücken sein, den Herrn von Angesicht schauen! Uch! die Hoffnung schon begießt mich mit Strömen von Judel!

#### Chor.

Wohlan! Dein Sehnen wird nun wahr!
Im Schwung sapphirner Flügel
Schwebt hier ein Cherubinen = Paar
Perab vom Thrones = Hügel.
Sie führen dich zum Urlicht hin,
Zu seines Throns Umglänzung;
Oort fühlt bein wonnetrunkner Sinn
Richt mehr ber Lust Begränzung.

### Bierte Scene.

### Die Vorigen.

(Ein purpursarbiger atherischer Wagen schwebt auf ben Fittigen zweier Cherubim baber; oben sitzt he setiel).

### Befetiel.

Steige herauf, Geweihter! Der wundenbestrahlte Erlöser, Der beim Bater die Menschheit vertritt — mich hat Er gewürdigt, — Der ich im Erdenthal schon seine Herrlichkeit schaute — Dich zum Thron zu führen, wo Freude im höchsten Gemuß quillt!

Otifling: Ohephiah.

O so gib mir auch Kraft, den gefeierten Anblick zu tragen!
(Bor dem Throne niedergeworsen.)

Jesus Christus, Erbarmer! Dich schauend, bin ich nun selig!

### Der Berr.

British and and and

Komm zur Freude des Herrn, du Getreuer! bu Sieger im Kampfel

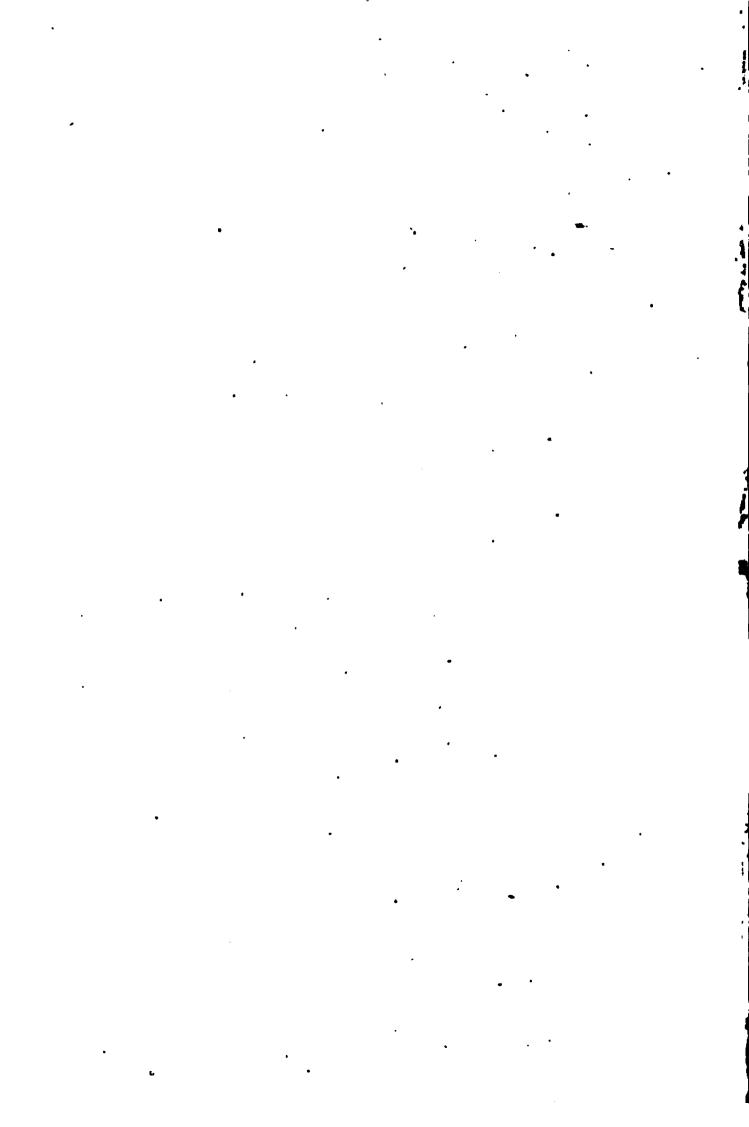